



## Testing's

# Weltanschauung

dargestellt

non

### Dr. Gideon Spicker,

ordentl. Professor ber Philosophie an ber Königl. Atademie gu Münfter.



**Leipzig.** Berlag von Georg Wigand.

1883.





1883 BX2 L5665



anances houseook library Pacific School of Religion

J.A. Kofoid

eift und ber ebelften Menfchheit or bem alleinigen Gott.

Platen.

#### Vorwort.

"Welch ein Segen für das deutsche Volk darin liegt, daß am Eingang seiner klassischen Literaturepoche ein Mann wie Lessing steht, ist nicht zu ermessen. Das ist noch das Mindeste, daß er so universell austritt: Kritiker und Dichter, Archäolog und Philosoph, Dramaturg und Theolog; und daß er auf allen diesen Gebieten neue Gesichtsspunkte fand, neue Wege wies, tiesere Schachte erschloß; sondern diese Einheit des Schriftstellers und des Menschen, des Kopfes und des Herzens ist das Herrliche an ihm. Seine Gesinnung ist so lauter wie sein Gedanke, sein Streben so raftlos wie sein Stil. Er ist die Wahrsheitsliebe und Wahrheitstreue selbst, die in seiner Person an der Schwelle unserer Literaturepoche Wache hält").

In diesen kurzen Zügen hat D. Strauß, an literarischem Muth, Gelehrsamkeit, Kritik, Schönheitsssinn Lessing gleichend, sein Vorbild trefflich gezeichnet. Doch paßt dieses Urtheil mehr auf die Person in ihrer Gesammtheit, als auf eine spezifische Anlage derselben. Die vorsliegende Darstellung hat aber gerade eine solche, und zwar diesenige, worüber die Ansichten noch am weitesten auseinandergehen, nämlich die philosophische, zum Gegenstand ihrer Untersuchung gemacht. Ist es doch auffallend, daß das Volk der Denker über den klarsten Kopf seiner Zeit und den scharssinnigsten Kritiker nach hundert Jahren noch nicht im Klaren sein soll, ob er eine eigene und selbständige Anschauung sich gebildet oder nur an die Grundgedanken anderer sich angelehnt

<sup>1)</sup> D. F. Strauß, Gesammelte Schriften 1877. Bb. 6. S. 204.

IV

habe. Die philosophische Begabung wird ihm wohl von allen, welche über ihn geschrieben, zuerkannt, aber fast eben so einstimmig die Behauptung aufgestellt, daß er es zu keinem Syftem gebracht habe. Wenn man ihn aber tropdem für den "ersten chriftlichen Philosophen der Neuzeit" erklärt 2), für einen "Philosophen im eigensten Sinne des Wortes, für einen schöpferischen Selbstdenker und ein überlegenes Genie" halt 3); wenn ferner zugestanden wird, daß er, "obgleich Fragmentist, mehr Anspruch habe auf den Namen eines ganzen Philosophen als mancher Syftematiker, an welchem vielleicht das Syftematische das einzig Philosophische sei"4); wenn man ihn schließlich "als den größten von den Philosophen der Aufklärungsperiode"5), als den "einzig schöpferischen Ropf zwischen Leibniz und Kant" bezeichnen muß: so wird diese Unerkennung doch hoffentlich irgend welchen Sinn haben. Nur "Beiträge zur Ausbildung und Rlärung der philosophischen Begriffe in der einen oder andern Weise"6), "fruchtbare Reime", "anregende Ideen", "Bersuche", spekulative Apercüs" 7) genügten nicht, ihm solche Prädikate und eine solche Stellung einzuräumen. Sat er das deutsche Denken wirklich mit einem "großen Prinzip" befruchtet und der glänzenden "Periode unserer Philosophie mehr als irgend ein anderer vorgearbeitet"8); ist ihm "Einheit und Sicherheit einer philosophischen Grundanschauung nicht abzusprechen"9); "besaß er unstreitig eine wissenschaftlich begründete, univerfelle, in sich zusammenhängende Weltanschauung"10), so hat man ihm direkt zugesprochen, was man gewöhnlich unter einem Suftem verfteht. Ein einheitliches Pringip, in geschloffener Konfeguenz, mit einem fruchtbaren Rejultat - bas nenne ich ein Sy-

<sup>2)</sup> Sarms, Philosophie feit Rant. 1876. S. 67.

<sup>3)</sup> Windelband, Geschichte ber neuern Philosophie. S. 225.

<sup>4)</sup> Sebler, Leffing-Studien. 1862. G. 116.

<sup>5)</sup> Zeller, Geschichte ber bentschen Philosophie. 1875. S. 286.

<sup>6)</sup> Zeller a. a. D.

<sup>7)</sup> Harms, Dangel u. A.

<sup>8)</sup> Windelband a. a. D. S. 286.

<sup>9)</sup> Schwarz, Leffing als Theologe. 1854. S. 69.

<sup>10)</sup> Hebler a. a. D.

Borwort. V

stem. Ob es zur Hälfte oder nur theilweise ausgeführt ist, darauf kommt es nicht an. Wenn nur die Grundlinien deutlich zu erkennen sind, dann ergiebt sich das Übrige von selbst. Und diese Grundlinien sind so klar und scharf, daß man sich wundern muß, wie selbst unter Fachgenossen heutzutage noch gestritten werden kann, ob Lessing ein Spinozist oder Leibnizianer gewesen; ob er die Freiheit des Willens gelengnet oder angenommen; ob er an die Lehre von der Seelenwans derung geglandt, oder ob es nur einer seiner paradoxen Einfälle war.

Alle diese Fragen nun werden hier, mit gewissenhafter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur, aufs neue quellenmäßig untersucht und das Refultat den Kachaenossen und Freunden der deutschen Literatur und Philosophie zur Beurtheilung vorgelegt. Dabei war der Berfaffer im Interesse des Autors und der Wichtigkeit der Sache besonders bemüht, in ichlichter, gemeinverftändlicher Sprache den Inhalt darzustellen, um das Buch denienigen unter den Gebildeten, welche noch ein warmes Herz für die Religion bewahrt haben und zugleich das Bedürfniß empfinden, dieselbe in einer unserer Kultur entsprechenden vernunftgemäßen Form zu befiten, möglichst zugänglich zu machen. Denn es ift vielleicht zu keiner Zeit nothwendiger gewesen, als gerade in unfern Tagen, an die großen Dichter und Denker zu erinnern, welche die Sohe der geiftigen Bildung unseres Bolfes am würdigsten repräsentiren. Unter all diesen ift jedoch keiner gewesen, welcher gleich vom Beginn seiner literarischen Laufbahn den Kampf um die höchsten Güter: um Wahrheit und Schönheit, um Freiheit und Sittlichkeit, um Religion und Christenthum fo fehr zur Lebensaufgabe fich gestellt und so fiegreich durchgeführt hat, wie Lessing. Was ihn besonders dazu befähigte, war, daß er ein ebenso warmes Berg für die Religion, als scharfen Berftand für die Wiffenschaft befaß; daß feine umfangreichen Renntnisse womöglich noch überboten wurden durch seinen ungewöhnlichen Freimuth. Nur weil er beides gleich fehr in fich vereinigte, weil er ein selbständiger Charakter und freisinniger Denker war, konnte er fo Grokes erreichen und darf er als würdiges Borbild betrachtet werden, welches nicht bloß unsere Bewunderung, sondern die größte Nachahmung verdient.

Leffing fteht deshalb nicht allein an der Spite unserer klaffischen Literatur, sondern ift zugleich der Begründer der Religions= und Geschichtsphilosophie. Mit Recht hat man ihn den Luther der Aufklärung genannt, denn er hat den zweiten großen Schritt der Reformation gethan; er hat, nachdem Luther mit der Kirche und Tradition gebrochen, ung von dem noch unerträglicheren Joch der Bibel und des Buchstabenglaubens befreit. Durch bloß negative Kritik hätte er aber unmöglich das gewaltige Werk im Prinzip vollenden können. Die beiden großen Autoritäten — Bibel und Kirche — mußten durch etwas Allgemeines und Positives ersett werden. Dies konnte nur dadurch geschehen, daß an Stelle der Bibel und Inspiration die Vernunft, und an Stelle der Tradition und Gottesgelehrtheit Geschichte und Philosophie gesett wurden. Denn mit dem Zweifel an die Göttlichkeit der Bibel und Kirche kann konsequenterweise eine Theologie als besondere Wissenschaft des Überfinnlichen nicht mehr bestehen. Schon aus diesem Grunde müßte man zugeben, daß, wenn Lessing wirklich der zweite Luther genannt zu werden verdient, er einen neuen Standpunkt einnehmen und ein neues Prinzip vertreten mußte. Ohne diese beiden unerläglichen Boraussetzungen sind alle Ehrenprädikate, die man ihm zuerkannt, unsicher und zweifelhaft.

Wenn man bedenkt, wie wenig Leffing's neue Ideen noch bekannt, namentlich wie wenig sie noch ins Volk eingedrungen sind, dann ist es gewiß an der Zeit, aufs neue nach diesen Schätzen zu graben, um sie aus der Tiese zu heben und der Nation in ihrer Bedeutung und Tragsweite zum Bewußtsein zu bringen. Solcher Schätze sind noch viele in unserer Literatur verborgen und trot der mannigsachen und tüchtigen Anläuse, sie bekannt zu machen, noch nicht mit derzenigen Gründlichskeit und in dem Zusammenhang, wie es nöthig wäre, um eine Gessammtwirkung hervorzurusen, erkannt und gewürdigt. Da nun Poesie, Religion und Philosophie schon an sich, besonders aber in unserer

Borwort. VII

klassischen Literatur, wie wir an Lessing sehen, aufs innigste verbunden sind, so würde eine Gesammtdarstellung unserer großen Dichter und Denker eine so erhabene und umfassende Weltanschauung bieten, wie sie seit den Tagen der geistigen Blüthe Griechenlands nie mehr dagewesen. So lange dies nicht geschieht, so lange die Erkenntniß unserer spezisischen Anlagen und Aufgaben nicht zum klaren Bewußtsein durchgedrungen, ist es nicht wahrscheinlich, daß das deutsche Volkseine kulturhistorische Mission lebendig erfaßt und aus dieser Überzeugung den nöthigen Muth und die Krast schöpft, vollends mit der zweitausendjährigen Tradition zu brechen und auf Grund der Vernunft und Ersahrung eine neue Weltanschauung zu entwickeln.

Man nennt uns das Bolk der Denker und der Reformation. Beides spricht dafür, wie sehr uns die sittlich religiösen und wissenschaftlich philosophischen Fragen Berzensangelegenheit sind. Sieht man freilich auf die Gegenwart und nächste Vergangenheit, dann könnte man sich leicht vom Gegentheil unserer idealen Bestimmung überzeugen. Allein gerade der Kampf zwischen Staat und Kirche, der heftige Anlauf von der einen, die Zähigkeit und Ausdauer auf der anbern Seite sprechen in der Hauptsache entschieden dafür, wie dem beutschen Volke ebensoviel an seiner Religiosität, wie an seiner politischen nuo geistigen Freiheit gelegen ift. Daß ferner die bedeutenderen Bertreter der heutigen Naturwissenschaft mit Vorliebe metaphysische Probleme erörtern und selbst die Kirche, trot der Unfehlbarkeitserklärung, die Philosophie heranzieht, wenn auch nur in der Form einer Rehabilitation des größten Repräsentanten der Scholaftik, - diefe gleichzeitigen Rundgebungen auf den beiden extremften Standpunkten können als sichere Anzeichen betrachtet werden, daß die ehemalige Königin der Wissenschaften noch nicht so ganz entbehrlich geworden ist. Un sich ist sowohl die Naturwissenschaft, die ihrem Wesen nach auf die Erscheis nungswelt beschränkt bleibt, als auch die Orthodoxie, deren eigentlicher Inhalt in Bundern und Geheimniffen besteht, die über alle Bernunft und Erfahrung hinaus liegen, b. h. einseitiger Empirismus und

VIII

blinder Autoritätsglanbe find gleich unfähig, den edelsten Kräften des Menschen, Gemüth und Phantasie, Berstand und Wille, irgend zu genügen und das sittlich-geistige Wohl zu fördern. Bielleicht haben sich diese Gegensätze in ihren praktischen Folgen noch lange nicht scharf genug zugespitzt, um eine große Wandlung rasch herbeizusühren. Aber kommen wird die Zeit, wo die Sinsichtigeren von beiden Seiten sich die Hand reichen werden, um vermittelst der Spekulation auf Grund der empirischen Thatsachen und religiösen Bedürsnisse eine höhere Weltsanschanung sich zu bilden.

Eine folche höhere Stufe in unserer Entwicklung ist aber nur möglich im Anschluß an die beiden großen Kulturfaktoren, welchen wir unfere wesentlichste Bildung verdanken, nämlich dem Christenthum und klaffischen Alterthum. So wie Sophokles und Homer als Typen aller echten Poesie betrachtet werden müssen, so sind Plato und Aristoteles die ewigen Vorbilder einer gefunden, die ideale wie die reale Seite des Lebens gleich fehr umfaffenden Philosophie. Freilich dürfen beide nicht mehr mit bloß chriftlichen Augen angesehen werden, wie es bisher geschehen. Es ist gang unmöglich, daß diese großen Denker solche Dualisten gewesen seien, während sowohl vor wie nach der sokratischen Beriode der Einheitsgedanke das Grundthema der Philosophie mar. Trennung von Geist und Materie lag überhaupt nicht im Wesen des griechischen Genius, wie seine Runft und Religion zur Genüge beweisen. Wenn nun Philosophie im Grunde nichts anderes ift, als die begrifflich geläuterte und systematisch geordnete Gesammtanschauung eines Volkes oder Zeitalters, fo können die beiden Höhenvunkte antiker Spekulation, in welchen diese Wissenschaft zum ersten Mal nach Form und Inhalt zum adäquaten Ausdruck kam, unmöglich das Gegentheil aller wahren Philosophie gewesen sein. Doch was kann uns daran liegen, ob Plato und Aristoteles Monisten oder Dualisten waren? Sat die Entscheidung dieser Frage irgend welchen Werth für unsere Bilbung? Die Wichtigkeit der Beantwortung derfelben wird fofort erkannt werden, wenn wir fie durch folgende erganzen: Welchen Antheil hat

Borwort.

die griechische Mythologie und Philosophie an der Entstehung des Chriftenthums? Rann man fich eine Gottheit Chrifti benken, wenn es nie eine platonische Ideenlehre gegeben hätte? Würde Paulus, der eigentliche Griechenapostel, Aufnahme und Verständniß in den unterften Schichten des hellenischen Bolkes gefunden haben mit der Lehre, daß Gott einen Sohn habe, der vom heiligen Geiste gezeugt und von einem Weibe geboren murde, um die Menschen von der Gunde zu erlösen, wenn die Vorstellungen unter der Masse nicht gang und gabe gewesen wären, daß die Götter mit irdischen Weibern sich verbunden haben und Halbgötter erzeugten, welche die Welt von Ungeheuern befreiten? Soviel ift wenigstens gang sicher, daß die Lehre von einem Gottmenschen mit dem strengeren Monotheismus sich nicht verträgt. Das Evangelium selbst bezeugt, daß der jüdische Hohepriester es für eine Lästerung erklärte, als Chriftus sich für Gottes Sohn ausgab. Wenn nun die Gottheit Chrifti der Mittelpunkt unserer Religion ist und diese Lehre nirgends mit dem Judenthum im Zusammenhang steht, so bleibt zur Erklärung folgerichtig nur entweder das Wunder im driftlichen Sinne, oder die natürliche Ableitung aus der griechischen Mythologie und Philosophie übrig. Eine solche Aufklärung des natürlichen, wenn auch dunklen Ursprungs unserer Religion ift schlechterdings nothwendig, wenn die Kirche sowohl als die Bibel mit ihren Ansprüchen auf Unfehlbarkeit bei den Orthodogen beider Konfeffionen fallen follen. Denn so lange fie fortbestehen, ift des konfesfionellen Haders und des damit verbundenen Glendes, wie es sich seit bem dreißigjährigen Krieg bis auf den heutigen Tag in allen Gebieten des Lebens geltend gemacht, kein Ende. Darum bleibt aber die Religion bennoch die größte Himmelsgabe. Denn es fragt fich fehr, ob der Mensch ohne dieselbe jemals seines höhern Ursprungs und seiner Beftimmung bewußt geworden wäre. Ohne Religion entbehrte die Moral der festen Grundlage; und selbst die Philosophie ist ein leeres Beariffssviel, wenn nicht der warme, lebendige Bulsschlag des religiösen Gefühls das Geäder eines logischen Organismus durchströmt.

Es kann beshalb nicht genug beklagt werden, daß gerade die Gebilbeten, im allgemeinen und befondern Sinne, so wenig religiöse Begeisterung an den Tag legen und das Christenthum entweder gänzlich ianoriren oder ihm wenigstens gleichgültig gegenüberstehen. Das Christenthum darf nicht blok als eine neue Religion, sondern muß als eine neue Rultur aufgefaßt werden. Alle unsere Lebensverhältnisse sind mit bemfelben aufs innigste verwachsen. Wer freilich in dieser ganzen Erscheinung als Endresultat weiter nichts sieht als die augsburgische Konfession oder den römischen Syllabus, dem muß die ganze Dogmatik als etwas Kulturfeindliches und darum Verwerkliches erscheinen. Wer dagegen im Prinzip des Christenthums sowohl die Wurzel aller tiefern Religiofität als auch das Ideal echter Humanität und Sittlichkeit erblickt, dem wird die weitere Entwicklung dieser Weltmacht zur Herzensangelegenheit. War das Chriftenthum im stande, die heterogensten Elemente der alten Welt, den jüdischen Monotheismus mit seiner Hierarchie, griechische Runft und Philosophie, römische Politik und Weltherrschaft in sich zu vereinigen; haben sich ferner innerhalb dieses Rahmens, wenn auch im Rampf mit der Kirche, die neueren Wisfenschaften und das moderne Staatsleben entwickeln können : so läßt sich gar nicht ermessen, was es noch weiter zu leisten vermöchte. wenn es einmal die Kraft gewänne, die fremdartigen, unvereinbaren Bestandtheile — griechische Mythologie, jüdische Hierarchie, römische Politik, Wunderwahn und Priefterherrschaft - auszuftoßen und Moral und Religion mit den Ergebniffen der heutigen Empirie und Spekulation zu verbinden.

Es ist ganz verkehrt und verräth wenig geschichtsphilosophischen Sinn, wenn man glaubt, daß das Christenthum an sich ein Hinderniß für den Fortschritt sei. Die historische Entwicklung desselben in ihren Hanpthasen, der konstituirenden in der Patristik, der systematissirenden in der Scholastik, der auflösenden in der Reformation, in der wir uns noch besinden, beweisen zur Genüge, welch ein unendlich reiches und zähes Leben sich aus ihm entsalten konnte. Hat es aber diese Zähigkeit

Borwort. XI

trot aller Stürme feit zweitausend Jahren in so außerordentlichem Maße gezeigt, und ift sein Ideenkreis mächtig genng, vierhundert Millionen Menschen zu umfassen und zu beherrschen und zwar, was ganz besonbers in Betracht kommt, die zivilifirtesten Bölker der Erde: so ist das Chriftenthum fo unverwüftlich wie die Menschheit selbst. Es ift deshalb unbedingt nothwendig, mit einem solchen Weltfaktor zu rechnen und nicht gleichgültig oder vornehm sich darüber hinwegzuseten. Sicherlich find diejenigen die besten Freunde des wahren Fortschritts nicht. welche überhaupt alle Religion als Unfinn verachten und das Heil der Menschheit theoretisch nur in der Empirie und praktisch in dem sinnlichen Wohlergeben zu finden glauben. Die Menschheit wird nie dahin kommen, der Vorstellungen des Überfinnlichen je entbehren zu können, fie mußte denn nur im Laufe der folgenden Jahrtausende wieder auf die Thierstufe herabsinken. Da jedoch dieser Beweis vorläufig nicht zu erbringen, und Prophetie keinen Glauben mehr findet, die Geschichte aber thatfächlich eine Entwicklung aufweist, so ist es offenbar viel wahrscheinlicher, daß die Religion künftig eher zu- als abnehmen werde; allerdings nicht die spezifisch katholische oder protestantische; biese hemmenden Fesseln müssen unter allen Umständen gesprengt werben, wenn die Religion des Geiftes und der Wahrheit zum Durchbruch kommen soll. Das partikularistische Christenthum muß Weltreligion werden. Denn keine der übrigen großen Konfessionen, weder der Budbhaismus noch der Muhamedanismus, tragen so fruchtbare Reime in ihrem Schoft, wie die Religion der Liebe. Um nur an einen, und zwar den meist umstrittenen Punkt zu erinnern, so giebt es kaum eine Borstellung von so eminent spekulativer und praktischer Bedeutung für den individualistischen Pantheismus — die Religion der Zukunft — wie die Idee der Menschwerdung Gottes. Auch ist nichts so geeignet, die moderne Philosophie mit der antiken, namentlich die deutsche mit der attischen, in nähern Zusammenhang zu bringen, als gerade dieses Bentralbogma, wenn es in seiner hiftorischen Entwicklung erkannt und in seiner philosophischen Bedeutung gewürdigt werden soll. Was sich XII Borwort.

hier von ferne nur andeuten läßt, wird später in einer ausführlichern Darstellung klarer zu Tage treten.

Einen tüchtigen Anlauf, die Dreieinigkeitslehre spekulativ zu verwerthen, hat Leffing in feinem Bernunftchriftenthum und in der Erziehung bes Menschengeschlechts genommen. Allein es läßt sich nicht leugnen, daß diesem Dogma, sowie überhaupt der chriftlichen Weltauffaffung in ihrer Totalität noch ganz andere Seiten sich abgewinnen lassen, als es von Leffing felbst und seinen Nachfolgern geschehen ist. Nur soll man nicht glauben, daß dies auf dem Wege einer rein historischen oder bloß erkenntniftheoretischen Behandlungsweise, ohne Metaphysik und Spekulation, möglich sei. Das Eine soll man thun und das Andere nicht unterlassen. Welcher Ansicht jedoch man hierüber auch sein mag, so ist doch soviel gewiß, daß nur eine Religion, welche auf die Thatsachen der Geschichte und Naturwissenschaft sich stüttt, mit der Vernunft und Philosophie im Einklang steht und zugleich dem Gemüth und der Phantafie genüge thut: daß nur eine folche Religion es vermag, den trostlosen Materialismus und kulturfeindlichen Orthodorismus siegreich zu überwinden. Soll aber die Religion all diese Momente in sich vereinigen, so muß sie gleichen Schritt halten mit der allgemeinen Entwicklung. So lange jedoch der Wunderglaube nicht ausgerottet wird, so lange die Erkenntniß, unter den Gebildeten wenigstens, nicht allgemein durchdringt, daß Mythologie und Poefie die ursprünglichsten Quellen der driftlichen Dogmatik find, wobei die Spekulation nur eine fekundare Rolle spielte, so lange kann von einer religiösen Philosophie ober spekulativen Theologie im höhern Sinne nicht die Rede sein. Die Spekulation ist aber unbedingt nothwendig, wenn eine vernünftigere Dogmatik zu ftande kommen, und ebenso das religiose Gefühl, wenn das Denken nicht in leere Abstraktionen sich verlieren soll. Ohne Religion fehlt es der Philosophie an lebendigem Inhalt, und ohne Philosophie entbehrt die Religion der wissenschaftlichen Form.

Dieses große Ziel hatte Lessing im Auge, als er den Kampf eröffnete sowohl gegen die "alte Orthodoxie" wie gegen die "neumodische

Borwort. XIII

Theologie". In dem berühmten Ausspruch: "Die Ausbildung geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten ist schlechterdings nothwendig, wenn dem menschlichen Geschlechte damit geholsen werden soll", ist nicht nur seine inverste Tendenz ausgesprochen, sondern auch unsere höchste Aufgabe vorgezeichnet. Wie er selbst den Entwicklungsprozeß austrebte, welcher Mittel er sich bediente und welche Resultate er zu Tage förderte, ist theils bekannt, theils wird es in der solgenden Untersuchung aussührslich dargelegt. Möchte der fühne Kämpfer viele solche Rachsolger sinden, die wie er den nöthigen Muth und das richtige Verständniß bestäßen — um auf dem augedeuteten Wege die Menschheit ihrem erhabesnen Ziele näher zu bringen!

Zum Schluß noch ein Wort über die Wahl des Stoffes. Manchem Lefer dürfte es vielleicht auffallen, daß in einer so umfangreichen Darstellung Lessing's Hauptverdienst, seine schöpferisch stritische Thätigkeit auf afthetischem Gebiete, keine Erwähnung findet. Der Grund, welcher den Verfasser bestimmte, gerade diesen Theil ganzlich zu übergeben, ift ein doppelter : einmal die Überzeugung, daß Leffing's Runfttheorie in keinem wesentlichen Zusammenhang steht mit seinem philosophischen Bringip; sodann der Umfang und die Schwierigkeit des Inhalts. Um dieses Thema nämlich erschöpfend zu behandeln, bedarf es einer ebenso ausführlichen Untersuchung, wie die Philosophie selbst. Bon Aristoteles bis Segel ist aber ein weiter Weg; und was die mobernen Rulturvölker schöpferisch und theoretisch im Gebiete des Schönen geleiftet haben, ift, soweit Leffing von ihnen angeregt wurde oder über fie zu Gerichte faß, nicht weniger umfangreich. Dazu kommt noch, daß besonders in neuerer Zeit die Urtheile über den Werth und die Gültigfeit der von ihm entdeckten oder nen aufgestellten Runftgesetze fehr von einander abweichen und sich widersprechen. Sollte es jedoch dem

XIV C Vorwort.

Berfasser gelungen sein, mit vorstehender Arbeit einen Beitrag zur Aufstärung über Tiefe und Tragweite der lessingischen Philosophie geliefert zu haben, so dürfte ihm dies als Ermunterung dienen, das Bild des Antors auch nach der ästhetischen Seite hin zu vervollständigen.

Münster, im Juli 1883.

G. Spider.

## Inhaltsverzeichniß.

| T.  | Leffing's Philosophie.                      | Seite |
|-----|---------------------------------------------|-------|
|     | Einleitung                                  | 3     |
|     | Chriftenthum ber Bernunft                   | 12    |
|     | Lessing und Leibniz                         | 30    |
|     | Lessing und Aristoteles                     | 50    |
|     | Lessing und Spinoza                         | 71    |
|     | Lessing and Jacobi                          |       |
|     | Lessing und Mendelssohn                     | 125   |
| п.  | Leffing's Religion.                         | 10    |
|     | Standpunkt                                  | 173   |
|     | Nathan.                                     | 187   |
|     | Freimaurergespräche                         | 194   |
|     | Erziehung bes Menschengeschlechts           | 203   |
|     | Muhamedanismus                              | 212   |
|     | Fortpflanzung bes Christenthums             | 218   |
|     | Enthusiasmus und Schwärmerei                | 221   |
|     | Fundament des Christenthums                 | 227   |
|     | Bernunft und Autorität                      | 231   |
|     | Lessing und die englischen Deisten          | 244   |
|     | Herbert                                     | 251   |
|     | Shaftesbury                                 | 253   |
|     | Tindal                                      | 256   |
|     | Chubb                                       | 258   |
|     | Reimarus                                    | 264   |
|     | Rant                                        | 275   |
| ш.  | Leffing's Ethit.                            |       |
|     | Leffing und Jerusalem                       | 291   |
|     | Lessing's Ansicht von der Freiheit          | 293   |
|     | Jerusalem's System von ber Nothwendigkeit   | 302   |
|     | Lessing's Zusat                             | 308   |
| IV. | Leffing's Unsterblichkeitslehre.            |       |
|     | Glaube an die Unsterblichkeit               |       |
|     | Art und Weise der Unsterblichkeit           | 349   |
|     | Physische Auffassung                        | 354   |
|     | Ethische Ergänzung                          | 359   |
|     | Die Unsterblichkeit als sittliches Postulat | 363   |



T.

Lessing's Philosophie.



#### Ginleitung.

In jedem philosophischen System, welchen Standpunkt oder welche Richtung es einnehmen mag, können wesentlich nur drei Begriffe in Betracht kommen: Gott, Geist und Materie. Die beiden lettern bilden das höchste Gegensakpaar, welches der Mensch sich porzustellen vermag. Weil es aber Gegenfätze find und folglich etwas Relatives, muß ein drittes, höheres angenommen werden, in dem sie ihre Vereinigung finden. Das Absolute, Unbedingte ist die transcendente Einheit beider. Wird nun diese Einheit nicht strenge festgehalten, sondern die Natur des einen oder andern Gegenfakes ausschließlich zum Prinziv erhoben, dann wird die Gesammtauffassung der Dinge entweder einen materialistischen oder spiritualistischen Charakter an sich tragen. Da aber all unser Denken in Gegensätzen sich bewegt, so sträubt sich unsere Vernunft, den einen auf Rosten des aubern zum allein berechtigten Prinzip, zur Weltsubstanz zu erheben. Rugleich aber nöthigt uns die Konfequenz in ihrer höchsten Funktion, diese dualistische Vorstellungsweise zu überwinden, und das Resultat war bis jett einerseits ein negatives, indem man auf die Erkennbarkeit der Dinge außerhalb unseres Denkens verzichtete; andererseits ein positives, indem man im Vertrauen auf die objektive Wahrheit unserer subjektiven Auffassung weiter ging und Denken und Sein für identisch erklärte. Zwischen diefen beiden Endpunkten, dem erkenntnigtheoretis schen und metaphysischen, bewegt sich die ganze moderne Philosophie. Rur Stunde hat sich der denkende Geist weder für die eine noch für die andere Richtung endgültig entschieden. Denn es ift eben fo gewiß, daß wir nach Abzug unferer Wahrnehmungen und Begriffe nicht wiffen können, welche Beschaffenheit den Dingen an sich zukommt, als es ficher ift, daß unfere Empfindungen und die außern Objekte nicht ein

und dasselbe sind. Trotdem muß zugestanden werden, daß solche äußere Dinge wenigstens eristiren und daß fie den Grund der Eristens nicht in sich selbst haben. Denn alles, was wir wahrnehmen, sind Körper, die entstanden sind und wieder vergehen. Was nicht entstehen und vergeben foll, find die Elemente oder die Materie, die aber als ungewordene und unvergängliche nicht mehr unter die Wahrnehmung fällt, sondern ein Produkt des logischen Denkens ift. Mit dem Begriff des Seienden, Unvergänglichen, Ewigen stehen wir mitten im Gebiete der Metaphysik, welcher wir ebenso wenig entrinnen können, als der unmittelbaren Bahrnehmung unserer eigenen Eristenz oder der Eristenz der Dinge außer uns. Denn eine logische Kunktion liegt uns ebenso nahe und ist ebenso berechtigt, als irgend eine Sinnesthätigkeit. Nur herrscht der Unterschied, daß die einen glauben: die Gültigkeit des Denkens reiche über die Sinneswahrnehmung hinaus, während die andern eine folche Tragweite unserer Begriffe bestreiten. Sollte nicht auch hier wie gewöhnlich die Wahrheit in der Mitte liegen? Sollten mit der nöthigen Einschränkung nicht beide Parteien Recht haben? Ist die Annahme eines Dinges an sich, das bloß gedacht, aber nicht wahrgenommen werden kann, nicht ebenso metaphysisch, als die Annahme einer absoluten Ursache ober ewigen Substanz? Ift es nicht ebenso undenkbar, daß blog unsere Vorstellungen und Empfindungen eristiren, als daß ich, oder die Welt außer mir, aus nichts entstanden sei? Ist der Sat allgemein und nothwendig, daß aus nichts nichts wird, sprechen Thatsachen und Vernunftgründe gleich sehr dafür, so ist es sicher, daß von Ewigkeit her etwas eriftirt haben muß, daß die Welt als Ganzes nie einen Anfang genommen hat, oder von einem ewigen Wefen geschaffen wurde. In jedem Fall find wir genöthigt, eine ewige, absolute, durch sich selbst seiende Ursache anzunehmen. Diefer Sat ift fo unwidersprechlich, daß noch keine Religion, Philosophie oder Wiffenschaft ihn jemals im Ernfte geleugnet hat. Giebt es also irgend eine allgemeine Wahrheit', so ift es diese: daß, wenn etwas eristirt, von Ewigkeit her etwas eristirt haben muß. Man kann diesen Satz nur bestreiten, wenn man die Richtigkeit des Denkens bezweifelt. Wer so weit im Skepticismus sich versteigt, mit dem ist überhaupt nicht mehr zu diskutiren. Daß das Denken an sich richtig sei, ist die unbedingte Voraussehung für obige Wahrheit. Und diese Voraussehung läßt sich schlechterdings durch keine Art von Beweis jemals rechtfertigen. Denn jeder Ausab zu einem solchen setzt die Richtiakeit des Denkens immer schon voraus. Man kann nur sagen, ich bin uns mittelbar überzeugt, ich halte schlechterdings für wahr, oder ich glaube, daß das Denken im Allgemeinen richtig ist, so sehr es auch in diesem oder jenem konkreten Fall irrthümlich sein mag. Mit dieser Voraussehung können wir alles beweisen, nur die Wahrheit der Voraussehung selbst läßt sich durch nichts feststellen.

Welches find nun die Konfequenzen für die beiden fich entgegengesetzten Behauptungen, daß das Denken nur innerhalb der Erfahrung oder über diefelbe hinaus Geltung habe? Daß das Denken au fich richtig sei, können wir nie erfahren, weder empirisch noch logisch mit Sicherheit feststellen; folglich können wir auch nie wissen, ob und wie weit es über die Erfahrung hinaus reicht. Die Erfahrung selbst ift ichon mit dem Denten aufs innigfte durchdrungen; denn gur Erfahrung gehört nicht nur die einzelne Sinneswahrnehmung, sondern auch die Berallgemeinerung derselben durch den Begriff. Daß es eine lette Urfache gebe, ift eine folche Verallgemeinerung, und ebenfo der Sat, daß das Denken an fich richtig fei. In beiden Fällen ftugen wir uns auf die innere Nothwendigkeit einer logischen Funktion. Ist also Erfahrung erst möglich, wenn das Denken an sich richtig ist, so ist unter derselben Voraussehung auch wahr, daß es eine ewige Ursache giebt. Daraus folgt, daß das Denken nicht nur über die Sinneswahrnehmung hingus, sondern auch hinter dieselbe zurückreicht. Da wir um die Denknothwendigkeit nicht herumkommen und die Erkenntnißtheorie wie Metaphysit die Richtigkeit derselben gleich sehr voraussett, so lassen sich, wohl verstanden, die Brinzivien der kantischen Kritik und der spinozischen Ethik sehr wohl vereinigen. Mit der Ginsicht in die Grenzen unserer Erkenntniß ist das Ding an sich schon unmittelbar gegeben. Wir können ihm zwar nicht empirisch zu Leibe, aber benken muffen wir wenigstens, daß es existirt und daß es entweder entstanden oder von Ewigkeit her dagewesen sei.

Sind wir einmal soweit gekommen, die Richtigkeit des Denkens sowohl als in Folge dessen eine ewiges Sein oder eine ewige Ursache annehmen zu müssen, dann nöthigt uns die Konsequenz zu weitern Bestimmungen.

Ist nämlich dieses Sein ungeworden, dann ist es auch unversgänglich, hat keinen Anfang und kein Ende, weder zeitlich noch räumslich, ist folglich ewig und unendlich. Ist es unendlich, dann folgt weiter, daß es nicht zusammengesetzt ist aus verschiedenartigen, sich

gegenseitig ausschließenden Theilen, weil das den Begriff des Unendlichen aufhöbe. Denn es giebt ebensowenig eine Grenze innerhalb als außerhalb desselben. Es ist also auf allen Punkten seiner Existenz sich selbst durchaus gleich. Ist es unendlich und als solches identisch, so kann weder in ihm noch außer ihm etwas sein, was es nicht selbst wäre. Die Begriffe Innen, Außen, Unten, Oben, existiren für das Unendliche nicht. Daß Gott über und außer der Welt oder etwas von der Welt Verschiedenes sei, kann nach odiger Auffassung selbstverständelich nicht zugegeben werden. Ist das Sein unendlich, so ist es auch einzig; es können nicht mehrere Unendliche nebeneinander existiren. Daß ihm schließlich die Existenz selbst zukomme, ist klar; denn alle Beweise gegen das Dasein Gottes gelten nur auf dem Standpunkt einer dualistischen Weltanschauung, wo das Transcendente weder sinne lich noch geistig zu erreichen ist.

Existirt nur das absolute Wesen in seiner unendlichen Mannigsfaltigkeit, so ist alles, was geschieht, von seiner Aktivität als erster Ursache abhängig. "Ohne Gott kann nichts weder sein noch gedacht werden". Dieses Sein ist nicht ein starres, todtes, sondern unendliche Thätigkeit, ewiges Leben. Auch ist es nicht etwas Geistloses, Wechanisches, sondern alles Vernünftige in der Welt, wir selbst und unser gesammtes Wissen sind sein Produkt. Wie ist überhaupt in dem Unsendlichen eine andere Vernunft denkbar als die göttliche, nur daß Denken, Wollen, Wirken bei ihm, da es in dem Zeitlosen kein Vor und kein Nach giebt, in Eins zusammenfallen.

All diese Bestimmungen ließen sich noch weiter entwickeln und vermehren. Es genüge jedoch, einige der wesentlichsten Punkte hier ansgeführt zu haben, um zu zeigen, daß ein folgerichtiges Denken stets zu dem Begriff des Unendlichen sührt, und daß, wenn man einmal diesen Höhepunkt erstiegen, von da ab die Bernunft zu all diesen Konsequensen unwiderstehlich treibt. Der Pantheismus ist ein Urgedanke der Menschheit. Die tiefsten Denker aller Zeiten kamen stets auf dieselben Borstellungen. Es gehört allerdings nicht wenig Muth und Selbständigkeit dazu, diese Gedankenhöhen zu erklimmen, und fast noch mehr, sich darauf zu erhalten.

Auf diesen Standpunkt erhob sich Lessing schon in früher Jugend. Zwischen seinem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahre (1749—1759) hat sich bei ihm die Hauptkrisis vollzogen. In dieser Zeit wurde

er fich klar, daß es keine übernatürliche Offenbarung gebe, daß nie ein Bunder statt gefunden, daß Chriftus bloger Mensch gewesen, daß alle Religionen auf ganz natürliche Weise entstanden find und wieder vergehen werden; daß das Wahre und Bleibende fämmtlicher Konfesfionen im Glauben an ein absolut vernünftiges Wesen und im sittlichen Sandeln bestehe und daß es unfere Aufgabe fei, diefes Berhältniß Gottes zur Welt theoretisch immer vollkommner zu erfassen und praktisch unfere fittlichen Anlagen immer reiner zu bethätigen. All diefe Ideen hat er schon in den Gedanken über die Herrnhuter 1750 ausgesprochen. Schon hier träumt er von einer Universalreligion, fieht ben Werth des Christenthums nur in der höhern Moral, hält die katholische Kirche für das abscheulichste Gebäude von Unsinn, verwirft die neumodische Verquickung von Glauben und Wissen, Religion und Philosophie, Christenthum und Kirche. Leffing ist diesen hier ausgesprochenen Grundsätzen niemals untreu geworden. Namentlich ist die energische Betonung der praftischen Seite unserer Religion das Grundthema in allen seinen polemischen Schriften geblieben. In diese Zeit der Gährung fällt denn auch die Hauptkonzeption seiner Philosophie. das "Christenthum der Bernunft". Man hat sich bei der Darstellung berfelben ebenso oft auf dieses Fragment berufen, als man es, da Lessing selbst später kein besonderes Gewicht mehr darauf zu legen schien, als etwas Jugendliches und Unreifes bei Seite schob!). In Wahrheit sind Leffing's Hauptgedauten in diesen wenigen Baragraphen enthalten und er ift nie wesentlich über die Grundlinien derfelben hinausgekommen.

Noch heute verkennt man den Standpunkt, welchen Lessing in diesem Bruchstück einnahm, wenn man behauptet: er hätte damit "die christliche Lehre von der Dreieinigkeit philosophisch begründen wollen", und man unterschätzt es, wenn man darin nichts als "ein sophistisches

<sup>1)</sup> Hebler Leffing-Studien 1862. S. 26 und fig. Bergl. Ullmann und Unibreit: Theologische Studien und Kritifen 1857. S. 56—84. Wenn Lessing in einem Brief an Mendelssohn vom 1. Mai 1774 bieses Bernnuftdriftenthum "ehemalige Grillen" nennt, so ist auf diese Angerung nicht viel zu geben, da er seine letzten Werke, 3. B. Nathan, Erziehung d. M., theologische Streitschriften in vertrauslicher Korrespondenz ebenfalls mit "Grillen", "Sudeleien", "Wisch" bezeichnet. Die Frage ist vor allem die: bildet das Bernunftchristenthum in der Hauptsache den Grundstock, die Substanz von Lessing's Weltanschauung oder nicht? Wenn diese Frage nicht mit ja beantwortet werden kann, dann kann von einer Philosophie Lessing's überhaupt nicht die Rede sein.

Spiel mit Begriffen" sieht?). Wie konnte es Lessing noch um die christliche Trinität zu thun sein, da er an die Gottheit Christi längst nicht mehr glaubte und die ganze Entwicklung des Christenthums seit den ersten Jahrhunderten für das dunkelste Blatt in der Geschichte und für die traurigste Erscheinung hielt? Nicht um einen theologischen Widerspruch philosophisch zu rechtsertigen, sondern um das Wesen Gottes näher zu bestimmen, darum war es ihm zu thun.

Auf den ersten Blick erkennt man, daß es sich in diesem Fragment um vier große Momente handelt. Das erste und wichtigste ist, die absolute Einheit der Substanz oder Jdentität alles Seins; dies ift die Grundidee des ganzen Traktats. Das zweite ist die berühmte aristotelische Definition, wonach Gottes Thätigkeit ein Denken des Dentens ift. Es fällt auf, daß diefer Sat, das Hauptrefultat der ganzen autiken Philosophie, an der Spite steht. Der dritte betrifft die Dreieiniakeitslehre, worin Lessing weiter nichts sieht, als den instinktiven Drang des wiffenschaftlichen Geistes, diese Thätigkeit Gottes nach Analogie der menschlichen sich auschaulich zu machen. Wie weit er aber von der kirchlichen Trinitätslehre entfernt ist, ersieht man schon daraus, daß er den Sohn nicht als eine selbständige Person, sondern als Inbegriff der Welt betrachtet. Als vierter Kardinalpunkt erscheint der Begriff der Individualität oder die Natur und Beschaffenheit der endlichen Wefen. Fassen wir diese Momente zusammen, so lassen sie fich auf zwei reduciren, der erste und lette enthält das Verhältniß Gottes zur Welt, des Unendlichen zum Endlichen; der zweite und dritte eine moderne Erklärung und Berichtigung der ariftotelisch-christlichen Auffassung des göttlichen Beiftes. Roch einfacher ausgedrückt kann man sagen: es handelt sich, wenn wir die beiden mittlern Momente zuerst nehmen, 1) um das Wefen Gottes an sich oder um den Begriff des Unendlichen; 2) um das Verhältniß biefes Unendlichen jum Endlichen. Ift diese Ausicht richtig, so erkennt man in diesen wenigen Bügen das Zusammenfassen dreier Weltverioden: in der aristotelischen Definition den Söhepunkt der antiken Philosophie; in dem Grunddogma der Trinität das Prinzip des christlichen Weltalters: in der Identifizirung von Gott und Welt die Grundzuge der modernen Spekulation. Als Ganzes betrachtet ist es ein historisch kritischer Über-

<sup>2)</sup> Groß in Hempel's Ausgabe Bb. XIV. S. 199. Ich bemerke hier zusgleich, daß ich theils nach dieser theils nach Lachmann's Ausgabe von 1839 citiren werbe unter ben Ansangsbuchstaben: L. H.

blick der drei großen Kulturftufen, welche die Menschheit in Bezug auf die höchsten Fragen nach der Ursache und dem Wesen aller Erscheinungen zurückgelegt hat. Das würde allerdings eine eminent geschichtsphilosophische Anlage in Lessing vorausseken und man müßte ihn. wenn all dies schon dem Sinne nach in den wenigen Barggraphen enthalten wäre, für ein frühreifes Genie halten. In der Kritik hat ihm Diese Eigenschaft noch Niemand abzusprechen gewaat und er selbst war fich dessen sehr aut bewußt. Hat er aber auf literarischem Gebiete etwa aröffere Triumphe erzielt als auf dem religiöfen? Sind seine theologifchen Streitschriften mit der ihnen zu Grunde liegenden geschichtsphilosophischen Weltanschauung nicht von größerer Tragweite als die Erörterung des Wefens der Tragodie oder des Berhältnisses der bildenden Künfte zur Poefie? Was hat aber diefe feine Kritik fo fruchtbar und siegreich gemacht, als eben die Wahrheit, die er jedoch sicherlich nicht bloß aus sich, sondern aus der menschlichen Natur, wie sie sich bis jest in der Geschichte geoffenbart, schöpfte. Diese ihm angeborne Rritik ist also nichts andres, als der historische Sinn, der klare durchdringende Blick, mit dem er in der Summe geschichtlicher Erscheinungen das Wahre und Bleibende von dem Zufälligen und Zeitlichen unterschied. Das kritische Genie war bei ihm gleich groß auf dem Gebiete der Religion, wie dem der Boefie; beide find auch miteinander innig verwandt, beide hat Leffing mit gleicher Fertigkeit und Sicherheit behandelt. Dies vorausgesett, werden wir keinen Auftand nehmen, ihm auch zuzutrauen, daß er mit genialem Justinkt die Hauptmomente, welche die Menschheit bis zu seiner Zeit entwickelte, in ein System zusammen zu fassen versuchte. Dadurch ift er der große Vorläufer der deutschen Philosophie geworden, wie sie sich in unsern hervorragendften Dichtern und Denkern nach ihm weiter gestaltete. Bur Bestätigung diefer Thefe dürfen wir nur fragen : ob Leffing jemals über die Grundzüge feines Vernunftdriftenthums hinausgekommen, ja ob die ganze auf ihn folgende Periode etwas anderes war, als die allseitigere Entwicklung derfelben Prinzipien, wie fie in dem Fragment ausgesprochen find. Leffing ging noch weiter, indem er mit seinen Ideen sogar in die nachbegelische Periode hinüber greift, wo man die einseitigen Bestrebungen des Theismus und Pantheismus zu vereinigen suchte. Genau dasselbe wollte er schon in seinem Fragment: Ginheit der Substang; Selbstbewußtsein und freie Selbstbeftimmung berfelben; Einfachheit und relative Selbständigkeit aller endlichen Wefen. Bon

Spinozismus ist hier offenbar nicht viel zu entdeden, als höchstens der Begriff der Identität. Un Stelle der ausschlieklichen Rausalität dagegen tritt die aristotelisch-christliche Teleologie, und an Stelle ber porübergehenden Erscheinungsweisen ber Modi das in allem Wechsel beharrende, unvergängliche, unsterbliche Individuum, meldes auf einer höheren Stufe wenigstens moralischen Gesetzen folgen kann und darum einer unendlichen Entwicklung fähig ist. Diese drei Beariffe: Individualität. Teleologie und Einheit der Substanz kehren bei Lessing allenthalben wieder und finden ihren wesentlichen Abschluß in seinem religionsphilosophischen Testament, in der Erziehung des Menschengeschlechts. Für die Beharrlichkeit der Individualität oder Unsterblichkeit moralischer Wesen sprechen die letten Baragraphen besfelben, welche die Seelenwanderung vertheidigen; für die Teleologie die Idee Erziehung, Entwicklung zu einem bestimmten Ziel nach einem göttlichen Weltplan; für die Ginheit der Substanz der "Begriff des Unendlichen", wie er in den 88 14, 73 und 75 dargelegt wird. Diese beiden Bunkte: Unendlichkeit und Selbstbewußtsein beweisen für sich schon, daß Lessing nie über sein Bernunftchriftenthum hinauskam, weil alles, was außer diesen beiden Begriffen liegt, sofern es nicht Folgerungen aus denselben sind, unwesentlich ift. Die Wichtigkeit derselben besteht in dem Versuch, das Unendliche als ein Vernünftiges, Perfonliches zu erfassen. Schon die Rühnheit dieses Unternehmens spricht entweder für jugendliche Unreife und Unklarheit im Denken, oder für eine gang besondere philosophische Selbständigfeit und Begabung. Denn ein Porbild für die Berbindung diefer fich scheinbar gegenseitig ausschließenden Begriffe hatte er in Spinoza wenigstens nicht. Selbst die Idee eines durch fich felbst seienden, unendlichen Wesens ift nicht das spezifisch Charakteristische am Spinozisnuts; benn diese ift ein Gemeinaut aller tieferen Spekulation, von den Brahminen angefangen bis zum heutigen Monismus. Das Bernunftchristenthum aber ist eine Kombination des aristotelischen Gottes= begriffs mit der chriftlichen Dreieinigkeitslehre und der Leibnizischen Monadentheorie. Mur daß jeder diefer Begriffe bedeutend modifizirt wird. In die Monade kommt ein neues Moment, nämlich das ethische. was bei Leibniz fehlt. Nach der chriftlichen Trinitätslehre ift Chriftus ber Sohn Gottes; nach Leffing hingegen der Inbegriff der Welt. In Bezug auf die Gottesidee steht Aristoteles por der Alternative: eutweder Gott und Welt zu identifiziren, oder die Welt als etwas neben und außer der Gottheit für sich Existivendes zu betrachten. Wenn Gott das vollkommenste Wesen ist und nur sich selbst denkt, so giebt es entweder einen Gott, der die Dinge nicht kennt, oder einen Gott, der mit ihnen gleichen Wesens ist. Da das erstere absurd wäre, so hat sich Lessing für die letztere Konsequenz entschieden.

Was mag Leffing, der größte Denker zwischen Leibniz und Kant, gedacht haben, als er die Worte niederschrieb:

Indem Jehova fortfuhr sich dem judischen Bolfe als den mächtigsten von allen zu bezeugen, welches doch nur einer sein kann. gewöhnte er es allmählich zu dem Begriffe des Einigen. "Aber wie weit war dieser Begriff des Einigen von dem wahren transcendentalen Begriff bes Ginigen, welchen bie Bernunft fo fpat erft aus dem Begriffe des Unendlichen mit Sicherheit ichließen Ternen? Bu dem Begriffe des Einigen — wenn sich ihm auch schon die Besseren des Volkes mehr oder weniger näherten — konnte sich doch das Volk lange nicht erheben." Hier dürfte man die Frage aufwerfen, ob die Befferen des Volkes unter Juden und Chriften, einige wenige, die aber nie zur Geltung famen, abgerechnet, jemals über den Beariff des Einigen sich erhoben, ob fie ihn aus der Idee des Un end = lich en abzuleiten gewaat haben? Der Dualismus von Gott und Welt als zwei verschiedenen entgegengesetten Substanzen, die sich ausschließen, beweift, daß die Bekenner der drei monotheistischen Konfessionen nie zu dem wahren transcendentalen Begriff des Unendlichen fich erhoben haben. Dürfen wir aber annehmen, daß Leffing unter diesem transcenbentalen Begriff wirklich die absolute Einheit alles Seins, die substanzielle Identität von Gott und Welt sich gedacht habe? Außer den 88 73 und 75 der Erziehung des Menschengeschlechts spricht nur das Vernunftchristenthum und das kleine Bruchstück "Über die Wirklichkeit der Dinge außer Gott" für diese Ansicht. Deshalb ift Leffing's positive Philosophie hauptsächlich nur aus jenem Fragment zu schöpfen. Was wissen wir z. B. nach der Erziehung d. M., wodurch die dritte Weltperiode von den beiden vorhergehenden sich unterscheiden soll, als allein, daß der Mensch das Gute um seiner selbst willen und nicht aus Rücksicht auf Lohn oder Strafe im Jenseits thun werde. Wir erfahren aber nicht, worin dieses Gute besteht, noch auch welche Gründe uns dazu bestimmen sollen. Wohl wird auch von einer "höchsten Aufklärung" gesprochen. Allein der positive Inhalt derfelben wird gleichfalls nirgends mit Bestimmtheit angegeben. Diefes "neue Evangelium" hängt ohne Zuhilfenahme der übrigen Werke und vor allem des Vernunftschriftenthums sozusagen in der Luft.

Ja der ganze Traktat, wonach die Gottheit die Hand bei Allem im Spiele hat, auch bei unfern Brithumern, und das große langfame Rad, welches nur durch unendlich viele kleinere Rader in Bewegung acfekt wird, ift unverständlich ohne Leffing's Grundgedanken der Identität von Gott und Welt. Dem neuen, ewigen Evangelium muß eine tiefere Wahrheit zu Grunde liegen; seine Ewigkeit besteht nicht allein in der denkbar vollkommensten Moral, in der völligen Uneigennütigkeit des menschlichen Herzens, sondern zu dieser Praxis gehört auch eine eben so vollkommene Theorie. Dieses neue Evangelium ist nur deshalb ewig, weil eine höhere Vorstellung von Gott als substantielle Unendlichkeit nicht möglich ift. Die allgemeinere Anerkennung dieses Gedankens gehört zu den größten Errungenschaften der Neuzeit. Er ist das erste Axiom aller Philosophie und Wissenschaft. Und die Quelle, worans wir diese Vorstellung schöpfen, ift nicht ein Buch, eine einzelne inspirirte Person, oder die Natur außer uns, sondern die einem jeden Menschen eingeborne Vernunft. Diese absolut sich selbst bewußte, sich felbst bestimmende Unendlichkeit ist der neue Gottesbegriff, worauf Leffing in allen seinen Schriften hinstenert. Und er sucht ihn zu gewinnen als Resultat der ganzen bisherigen geschichtlichen Entwicklung der Menschheit.

Es wird nöthig sein, die Grundzüge dieses Christenthums der Vermunft, deren tiesere und allseitigere Ausbildung das Ideal der Religion der Zukunft ist, näher zu beleuchten.

#### Christenthum der Vernunft.

Die beiden ersten Paragraphen des Vernunftchristenthums entshalten das Endresultat der aristotelischen Metaphysik.

Sie lauten:

§ 1.

"Das einzige vollkommenste Wesen hat sich von Ewigkeit her mit nichts als mit der Betrachtung des Vollkommensten beschäftigen können.

§ 2.

Das Vollkommenste ist er selbst; und also hat Gott von Ewigsteit her nur sich selbst denken können"3.

<sup>3) 8,</sup> XI, S, 604,

Hierzu die Parallelstelle aus Aristoteles:

"Das Denken an und für sich hat zum Gegenstand das an sich Beste; und das absolute Denken das absolut Beste zu seinem Gegenstand. Mithin denkt die Intelligenz durch Ersassen des Intelligibeln sich selbst; gegenständlich wird sich die Vernunft, indem sie sich ersast und denkt, so daß Denken und Gedachtes identisch werden"4).

"Aber auch Leben kommt der Gottheit zu; denn die Aktualität der Bernunft ist Leben und die Gottheit ist Aktualität; daher ist ihre abso-lute Thätigkeit ewiges und vollkommenes Leben".

Das göttliche Denken kann von nichts anderem abhängen als von sich selbst. Denn hinge es von etwas anderem ab, dann wäre es nicht die "vollkommenste Substanz", sondern dasjenige, wovon es abhinge, wäre das Bollkommnere. "Mithin muß die Gottheit sich selbst denken, wenn sie das Bollkommenste ist, und somit ist ihr Denken ein Denken des Denkens"6).

Diese fast wörtliche Übereinstimmung ist auffallend und es ist jedenfalls mahrscheinlicher, daß Leffing den Aristoteles kannte, als daß er felbst den Gedanken von Neuem erfunden habe. Da ferner aus diesem Fragment hervorgeht, daß er sich sehr eingehend mit Leibniz beschäftigt haben muß, indem er die Monaden und präftabilirte Harmonie in ganz neuer und origineller Weise mit seinem Prinzip verbindet, so werden wir seinem angebornen Forschertrieb wohl zutrauen dürfen, daß er sich wenigstens mit dem Hauptergebniß der aristotelischen Philosophie bekannt gemacht habe. Namentlich geht aus dem Umstand, daß er gerade des Aristoteles Brinzip und nicht das Leibnizische oder spinozistische oder ein anderes an die Spipe stellt, hervor, daß er den Inhalt diefer Philosophie etwas tiefer erfaßt haben muß, als es auf den ersten Blick scheinen möchte. Noch mehr spricht dafür, daß er in den folgenden Paragraphen sofort auf den driftlichen Schöpfungsund Dreieinigkeitsbegriff übergeht. Er sah offenbar die "Schwierigkeit", den Mangel, welcher mit jener berühmten Definition verbunden war,

<sup>4)</sup> Metaph. XII, 9. οὐχ ἐτέρου οὖν ὄντος τοῦ νοουμένου καὶ τοῦ νοῦ, ὅσα μὴ ὕλην ἔγει τὸ αὐτὸ ἔσται, καὶ ἡ νόησις τοῦ νοουμένου μία.

<sup>5)</sup> Metaph. XII, 7. 1072, b, 28. φαμένι δὲ τὸν θεὸν εἴναι ζῶον ἀῖδιον ἄριστον κ. τ. λ. Cfr. De Coelo II, 3, 286. A. 9: θεοῦ δ'ἐνέργεια ἀθανασία τοῦτο δ'ἐστὶ ζωὴ ἀΐδιος.

<sup>6)</sup> Metaph. XII, 9, 1074. b. . . αύτὸν ἄρα νοεῖ, εἴπερ ἐστὶ τὸ κράτιστον, καὶ ἔστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις.

und worauf sogar Aristoteles selbst sehr scharffinnig einging, indem er fagt : hinfichtlich des göttlichen Denkens find noch gewiffe Bedenken möglich. Es fragt sich nämlich, "welche Beschaffenheit es haben müsse, um das göttlichste sein zu können". Denn wenn es nichts denkt, was wäre dann Außerordentliches daran; denkt es aber etwas anderes, als es felbst ift, so finkt die Attualität feines Denkens zur Potenzialität herab. Da nur die Alternative besteht, daß Gott "entweder sich selbst oder etwas Anderes denkt", dieses Andere aber nicht etwas Höheres als Gott felbst sein kann, sondern nur etwas Geringeres, etwas, das nicht fich selbst gleich bleibt, sondern der Beränderung unterworfen ift, eine Veränderung in Gott aber eine "Verschlechterung" wäre: so entscheidet sich Aristoteles für das göttliche Sichselbstdenken. Die Konsequenz davon ist, daß wir, wie schon erwähnt, eine Welt ohne Gott haben und folglich gerade das Gegentheil von allem, was die Philosophie und Religion von jeher auftrebte, zum Vorschein kommt, nämlich eine absolute Ursache nicht um ihrer selbst willen, sondern zur Erflärung sämmtlicher Erscheinungen. Der Mangel dieses Prinzips konnte Leffing nicht entgehen; er zeigt dies indirekt schon dadurch, daß er die von Aristoteles aufgeworfene Frage nach dem Inhalt des göttlichen Denkens einfach durch die chriftliche Dreieinigkeitslehre und den Schöpfungsbegriff zu beantworten suchte. Gerade darin bekundet sich wieder der historisch-kritische Sinn des großen Denkers. So hoch er auch den Gipfelpunkt der antiken Spekulation zu schätzen weiß, so ift er doch nicht blind gegen ihre Mängel und Einseitigkeiten, sondern er betrachtet das Grunddogma des Christenthums als einen natürlichen Versuch, jene Mängel zu überwinden und diese religiös-poetische Vorftellung als sogenannte Offenbarung in eine Vernunftwahrheit umzubilden. Daß Gott als das absolut vollkommenste Wesen gedacht werden muffe, ift das höchste Resultat der Religion und Philosophie der alten Welt. Die nächste Frage nun, die sich naturnothwendig aufdrängt. ift die: wie erklaren wir uns aus diesem Wesen die Welt, oder vielmehr: worin besteht diese Vollkommenheit Gottes? was ist das Produkt seiner Aktualität?

Die chriftliche Theologie unterscheidet eine Thätigkeit Gottes nach innen und nach außen. Zufolge der ersteren zeuget Gott von Ewigkeit her ein Wesen, das ihm gleich ist, und dieses Wesen nennt die Schrift Sohn Gottes. Zufolge der zweiten sch afft Gott die Welt und zwar nicht bloß die Weltkörper, sondern auch die Materie, aus welcher diese

Weltkörper bestehen. Beibe Begriffe involviren einen Widerspruch. Gott kann keinen Sohn haben, der ihm wesensgleich ist; der Sohn kann nicht unendlich sein wie der Bater, weil zwei Unendliche sich nicht denken lassen. Fehlt ihm aber das Attribut Unendlichkeit, dann ist er nur ein endliches Geschöpf und folglich kein Gott und keiner Anbetung würdig.

In Bezug auf die Weltschöpfung ergiebt sich dieselbe Konsequenz. Schafft Gott die Materie als etwas von sich Verschiedenes, so wird Gott durch sein eigenes Produkt begrenzt und dadurch seine Unendslichkeit aufgehoben. Gott kann aber weder durch ein Unendliches noch durch ein Endliches begrenzt werden, weil das eine wie das andere seine Unendlichkeit zerstört. Folglich zeugt Gott weder einen Sohn, noch hat er die Welt geschaffen in theologisch-christlichem Sinne. Densoch liegt diesen Begriffen eine einige Wahrheit zu Grunde: es fragt sich nur, wie diese poetische Vorstellung in eine philosophische sich umsgestalten sasse. Die §§ 3—14 in dem Vernunftchristenthum sind diesem Umbildungsversuch gewidmet.

#### § 3.

"Vorstellen, Wollen und Schaffen ist bei Gott Eins. Man kann also sagen, alles was sich Gott vorstellt, alles das schafft er auch.

#### § 4.

Gott kann sich nur auf zweierlei Art denken; entweder er denkt alle seine Bollkommenheit auf einmal und sich als den Inbegriff dersels ben; oder er denkt seine Bollkommenheit zertheilt, eine von der andern abgesondert, und jede von sich selbst nach Graden abgetheilt.

#### § 5.

Gott dachte sich von Ewigkeit her in aller seiner Vollkommenheit; das ist, Gott schuf sich von Ewigkeit her ein Wesen, welchem keine Vollkommenheit mangelte, die er selbst besaß.

#### § 6.

Dieses Wesen nennt die Schrift Sohn Gottes, oder welches noch besser sein würde, den Sohn Gott. Einen Gott, weil ihm keine von den Eigenschaften fehlt, die Gott zukommen. Einen Sohn,

weil unserem Begriffe nach dasjenige, was sich etwas vorstellt, vor der Vorstellung eine gewisse Priorität zu haben scheint.

#### § 7.

Dieses Wesen ist Gott selbst und von Gott nicht zu unterscheiden, weil man es deukt, sobald man Gott deukt, und ohne Gott nicht deuken kann; das ist weil man Gott ohne Gott nicht deuken kann, oder weil das kein Gott sein würde, dem man die Vorstellung seiner selbst nehmen wollte.

\$ 8.

Man kann dieses Wesen ein Bild Gottes nennen, aber ein identisches Bild.

§ 9.

Fe mehr zwei Dinge mit einander gemein haben, desto größer ist die Harmonie zwischen ihnen. Die größte Harmonie muß also zwischen zwei Dingen sein, welche alles mit einander gemein haben, das ist, zwisschen zwei Dingen, welche zusammen nur eines sind.

#### § 10.

Zwei solche Dinge find Gott und der Sohn Gott, oder das identische Bild Gottes; und die Harmonie, welche zwischen ihnen ist, nennt die Schrift den Geist, welcher vom Bater und Sohn ausgeht.

§ 11.

In dieser Harmonie ist alles, was in dem Bater ist, und also auch alles, was in dem Sohne ist; diese Harmonie ist also Gott.

#### § 12.

Diese Harmonie ist aber so Gott, daß sie nicht Gott sein würde, wenn der Bater nicht Gott und der Sohn nicht Gott wären und daß beide nicht Gott sein könnten, wenn diese Harmonie nicht wäre, das ist: alle drei sind eins.

#### § 13.

Gott dachte seine Vollkommenheiten zertheilt, das ist, er schaffte Wesen, wovon jedes etwas von seinen Vollkommenheiten hat; denn um es nochmals zu wiederholen, jeder Gedanke ist bei Gott eine Schöpfung.

#### § 14.

Alle diese Wesen zusammen heißen die Welt."

Sieht man bloß auf die angerliche Form, fo mag diefe Erklärung freilich nur als eine Spielerei mit Begriffen, im besten Falle nur als eine rationalistische Deutung des driftlichen Dogmas erscheinen. Faßt man aber die Konfequengen ins Ange, dann ergiebt fich ein für die Spefulation höchst wichtiges Resultat. Der Inhalt läßt sich in drei Gägen aussprechen: Gott deukt sich selbst; was er deukt, ist der Inbegriff seiner Bolltommenheit. Alle Dieje Bolltommenheiten zusammen bilden die Welt. Hiernach find Gott und Welt identisch. Es eriftirt nichts als Gott mit allen seinen Bollfommenheiten. Wenn nichts eriftirt außer Bott, jo tann er sich auch mit nichts anderem beschäftigen als mit fich felbit. Statt Vollkommenheit können wir jagen: Realität. "Gott ift das einzig vollkommenfte Wefen" heißt : Gott ist das einzig reale Wefen. Ift "Borftellen, Wollen, Schaffen bei Goft eins", fo heißt : "Gott hat von Ewigkeit her nur fich selbst denken können": Gott hat stets nur seine eigene Realität vorgestellt, er hat ein Bewußtsein von seinem Inhalt, ist fich seines Wesens bewußt, es kommt ihm Selbstbewußtsein zu. Ein Schaffen nach außen giebt es nicht, weil es für ein Unendliches feine Grenzen, folglich fein Junen und fein Hußen giebt. Auch kann unter Schaffen nicht das Hervorbringen eines Neuen verstanden werden, weil souft Gott sich selbst hervorbringen müßte, oder weil es etwas gabe, was er noch nicht befäße, wovon er auch nicht selbst die Ursache sein könnte, weil, wenn er dessen Ursache selbst ware, er auch ftets die entsprechende Wirfung erzeugt hatte. Denn eine Ursache ohne Wirkung hört auf Ursache zu sein. Schaffen, sich denken ift also die Aftivität Gottes selbst. Und Weltschöpfung ist nichts anderes als Selbstindividualifirung der absoluten Realität.

Mealität ist jedoch nicht zu identifiziren mit Materie und der Weltprozeß nicht als ein Mechanismus zu sassen. Materie ist nur die Grenze des Endlichen?), insosern allerdings etwas Reales, aber nicht eine selbständige von Gott verschiedene Substanz im christlichen Sinne. Materie ist nicht eine todte, träge Masse, die von außen gestoßen und beherrscht wird; denn ich wiederhole: Gott ist unendliches Leben und Thätigkeit und außer diesem Selbstprozeß Gottes giebt es nichts. Nur müssen wir unterscheiden zwischen unserer Aussassungsweise und der göttlichen. Diese ist absolut simultan: "Gott dent

<sup>7)</sup> S. XI, S. 459.

alle seine Vollkommenheiten auf einmal"; die unfrige dagegen successiv: "Gott dachte seine Vollkommenheiten getheilt." Daß dies die richtige Erklärung ift, erhellt aus dem folgenden Paragraphen:

#### § 16.

"Die vollkommenste Art, seine Vollkommenheiten zertheilt zu benken, ist diejenige, wenn man sie nach unendlichen Graden des Mehrern und Wenigern, welche so auseinander folgen, daß nirgends ein Sprung oder eine Lücke zwischen ihnen ist, zertheilt denkt".

Offenbar versteht Lessing unter diesem Zertheiltdenken unr unsere menschliche Art, wie wir uns die Entstehung des Endlichen aus dem Unendlichen vorstellen. Und diese Art wird unterschieden von dem göttlichen Denken, das über dem Raum und der Zeit steht, während das unsrige an diese beiden Formen gebunden ist.

Freilich scheint der unmittelbar vorhergehende Paragraph gegen diese Auffassung zu sprechen. Denn hier wird das Zertheiltdenken auf die Gottheit selbst übertragen.

#### § 15.

"Gott könnte seine Vollkommenheiten auf unendliche Arten zerstheilt denken; es könnten also unendlich viel Welten möglich sein, wenn Gott nicht alle Zeit das Vollkommenste dächte und also auch unter diesen Arten die vollkommenste Art gedacht und dadurch wirkslich gemacht hätte."

Wir müssen diese Vorstellungsweise, die aus der Leibnizischen Philosophie stammt, wenigstens bei Lessing als einen Frrthum bezeichnen. Dort ist Gott von der Welt verschieden, hier dagegen fallen beide in Eins zusammen. Ist Gott das vollkommenste Wesen und denkt er nur sich selbst, sind diese Gedanken der Inbegriff der Welt: dann sind nicht "unendlich viel Welten möglich", sondern nur die Eine, welche er denkt. Jede von diesen unendlich vielen Welten müßte schlechter sein als die gegenwärtige und dieses schlechtere müßte Gott selbst sein. Dann aber dächte er nicht das Vollkommenste, sondern etwas von ihm verschiedenes, welches die Einheit der Substanz ausheben und direkt zu dem aristotelischen oder scholastischen Dualismus führen würde.

Weiter zu verfolgen, ob es Leffing gelungen, die Entstehung des Endlichen aus dem Unendlichen zu erklären, liegt nicht in unserer Abssicht. Bielmehr liegt uns vor allem daran, zu bestimmen, wie er sich

Die Gottheit an sich gedacht habe. Daß fie nicht von der Welt substanziell verschieden ift, darüber kann zufolge der bisberigen Entwickelung kein Zweifel bestehen. Denn darin sind alle einig, welchen Standpunkt fie auch immer einnehmen mogen, daß es ein ewiges Etwas gebe, das keinen Anfang genommen, gleichviel ob dieses Etwas Geist — Monotheismus — oder Materie — Atheismus — oder beides zugleich ift - Pautheismus. Will man nicht Skeptifer fein und zwar in dem Sinne, daß man alle logische Rothwendigkeit und Wahrheit leugnet, so wird man fich, gestütt auf den Sat: daß aus nichts nichts wird, für den einen oder anderen der obigen Fälle entscheiden müffen. Die Schöpfungstheorie nimmt au, daß die Welt einmal nicht war und daß sie möglicherweise einmal nicht mehr sein wird. Dieser Ansicht war Leffing nicht. Er konnte sich weder einen Gott ohne Welt, noch eine Welt ohne Gott denken; denn beides hieße eine Wirkung ohne Urfache, oder eine Urfache ohne Wirkung annehmen. Sind aber beide nicht von einander zu trennen und kann neben dem Unendlichen kein ihm Gleiches oder Entgegengesetztes eriftiren, so nöthigt und die logische Konsequenz, nur eine einzige, absolut einheitliche, sich selbst gleiche Substanz anzunehmen. Bis dahin steht Leffing mit den Dlonisten auf einer Linie. Von da ab unterscheidet er sich aber wesentlich von ihnen.

Denn daß diese Substanz nicht nur absolute Kausalität ist im Sinne Spinoza's, noch Schöpferin der Welt nach chriftlicher Lehre, noch auch blokes Sichfelbitdenken, wie Aristoteles behanvtet: fondern daß fie, indem fie fich felbit deutt, den Inhalt der Welt schafft, gu dieser unendlichen Manniafaltigkeit sich entfaltet und doch von Ewigfeit zu Ewiakeit Eins und fich gleich und bewußt bleibt, das ift neu und Leffing durchans eigenthümlich. Außer der Identität alles Seins hat er an keiner Vorstellung, wie wir des weiteren zeigen werden, mit folder Zähigkeit während feines ganzen Lebens festgehalten, wie an dem Beariff des Selbstbewußtseins dieser göttlichen Substang. Die Einzelbeweise für diefe Behauptung werden später folgen. Sier sei vorläufig im Allgemeinen nur darauf hingewiesen, daß Philosophie der Religion und Geschichte, worin doch, was niemand bestreiten wird, Leffing's Hauptstärke beruht, ohne die Annahme eines geistigen Prinzips nicht wohl möglich ift. Unter allen Umftänden ift feine Religion ohne Gott denkbar. Daß aber der Mensch Diese Fähigkeit besitt und daß, wenn das religiöse Leben, der größte kulturfaktor, nicht eine

leere Täufchung sein soll, für diese Kähigkeit eine objektive Urfache angenommen werden muß, ift unzweifelhaft. Gelänge es jedoch der Philosophie, den Glauben an einen personlichen Gott wirklich als eine Allusion nachzuweisen: dann hätten, mit Lessing zu sprechen, die Freimaurer die Aufgabe, diese Illufion, die nebst all dem Guten so unendlich viel Elend in die Welt gebracht und außerdem das größte Hinderniß für den Fortschritt ift, zu zerftören. Denn es wäre eine Heuchelei und eines ehrlichen Mannes unwürdig, sie nur deswegen noch äußerlich gelten zu laffen, weil fie das geeignetste Mittel ift, die Bestie im Menschen, namentlich in dem ungebildeten, niederzuhalten. Läßt sich dagegen dieser Glaube nicht ausrotten, ist er vielmehr das immer wache Ange für das Überfinnliche, und kann der Mensch ohne dieses Ibeal nie zur höchsten fittlichen Vollkommenheit gelangen, dann muß die Gottheit als Ursache und Endzweck alles Seins als ein vernunftbegabtes, selbstbewußtes Wesen gedacht werden. ohne Vernunft, oder eine Vernunft ohne Selbstbewußtsein giebt es nicht. Weil Leffing von dieser Wahrheit so tief überzeugt war, stellte er nicht den Begriff der Identität, sondern die griftotelische Definition von dem sich selbst denkenden göttlichen Geift an die Svike seiner Philosophie. Und wie Aristoteles dieses Sichselbstdeuten als das "Göttlichste und Preiswürdigste" erkannte, so betrachtet auch Leffing und mit ihm die ganze christliche Welt, ja sämmtliche Anhänger des Monotheismus, das göttliche Selbstbewußtsein als das Siegel der höchsten Vollkommenheit.

Eine andere Frage ist freisich, wie weit es Lessing gelungen ist, die großen Prinzipien der antiken, christlichen und modernen Spekulation in seinem Gottesbegriff zu vereinigen. In dieser Hinsicht würde man sich vergeblich Milhe geben, sich von der absoluten Wahrheit dieser kühnen Konzeption zu überzeugen. Von der wissenschaftlichen Erweisbarkeit eines Sahes kann jedoch die Neuheit und Driginalität einer Idee nicht abhängig gemacht werden. Noch Niemand ist es dis jeht gelungen, die Unstervlichkeit der Seele zu beweisen. Und doch war nach Lessing Christus der erste, welcher "eine innere Reinigkeit des Herzens in Hinsicht auf ein anderes Leben empfahl" und dadurch die Moral auf eine höhere Stufe führtes). Wie sollte man aber von Lessing verlangen, was den beiden höchsten Spißen der alten und

<sup>8)</sup> Erz. b. Mt. § 96.

neuen Philosophie, einem Aristoteles und Segel nicht gelungen ift, nämlich eine vollgültige, allgemein anerkannte Erklärung des Berhältnisses Gottes zur Welt. Roch keine Religion und keine Philosophie hat hierauf eine genügende Antwort gegeben, und von Leffing follte man erwarten, was der ganzen Menschheit bis jest unmöglich war? Er felbst war sich seiner Stellung zu dem großen Problem sehr klar bewußt, wie beispielsweise aus folgenden Worten erhellt: "Wie, wenn Diese Lehre (nämlich von der Dreieinigkeit) den menschlichen Verstand nach unendlichen Berirrungen rechts und links nur endlich auf den Weg bringen follte, zu erkennen, daß Gott in dem Verstande, in welchem endliche Dinge eins find, unmöglich eins fein könne; daß auch feine Einheit eine transcendentale Ginheit sein muffe, welche eine Art von Mehrheit nicht ansschließt ?"") 2c. Es soll diese ganze Erklärung nur erst eine "Idee", welche den Menschen auf eine höhere Anschauma führe, "ein Fingerzeig aus unermeglicher Ferne" sein. Lessing wußte recht qut, daß eine volle Ginficht in dieje Probleme nicht unfere Sache fei. Rur das Streben, zu immer höherer Erkenntniß zu gelangen, wodurch wir uns felbst entwickeln, das ift unsere Aufgabe. Die reine Bahrheit aber ist nur für Gott allein 10).

So gewiß das große Problem der absoluten Einheit Aufgabe der kommenden Jahrhunderte ist und Lessing selbst diese Jdee noch als eine verschleierte betrachtet, die der "völligen Aufklärung" im neuen Weltsalter harrt, so dürfen wir uns doch der Mühe nicht überheben, im Allgemeinen festzustellen, inwieweit es dem Geschichtsphilosophen gesungen, die Dunkelheit dieses Begriffs zu lichten. Vorerst jedoch wird es nöthig sein, die folgenden Paragraphen des Vernunstchristenthums, welche sozusagen Lessing's Rosmologie enthalten, kennen zu lernen. In § 16 haben wir bereits gehört, daß man die Vollkommenheiten Gottes nach unendlichen Graden des Mehrern und Wenigern, welche so aussinader folgen, daß nirgends ein Sprung oder Lücke zwischen ihnen sei, benken müsse.

## § 17.

"Nach solchen Graden also müssen die Wesen in dieser Welt geordnet sein. Sie müssen eine Reihe ausmachen, in welcher jedes Glied alles dasjenige enthält, was die unteren Glieder enthalten,

<sup>9)</sup> Erg. b. M. § 73. 10) L. X. S. 49.

und noch etwas mehr; welches etwas mehr aber nie die letzte Grenze erreicht.

### § 18.

Eine folche Reihe muß eine unendliche Reihe sein, und in diesem Verstande ist die Unendlichkeit der Welt unwidersprechlich.

## § 19.

Gott schafft nichts als einfache Wesen und das Zusammengesetzte ist nichts als eine Folge seiner Schöpfung.

### § 20.

Da jedes von diesen einsachen Wesen etwas hat, welches die andern haben, und keines etwas haben kann, welches die andern nicht hätten, so muß unter diesen einfachen Wesen eine Harmonie sein, aus welcher Harmonie alles zu erklären ist, was unter ihnen überhaupt, das ist, in der Welt, vorgeht.

### § 21.

Bis hieher wird einst ein glücklicher Chrift das Gebiet der Naturlehre erstrecken: doch erst nach langen Jahrhunderten, wenn man alle Erscheinungen in der Natur wird ergründet haben, so daß nichts mehr übrig ist, als sie auf ihre wahre Quelle zurückzuführen".

Man kann diese Kosmologie Selbstindividualisirung Gottes nennen. Die Einheit der Substanz bleibt, aber sie modisieirt sich in unendlichen Graden und Stusen dis hinab zu den niedrigsten Wesen. Da Gott unendlich ist und seine Thätigkeit im Vorstellen, Wollen, Schaffen besteht, so ist die Fülle der Gedanken Gottes so unendlich wie der Denkende selbst. Und weil "jeder Gedanke bei Gott eine Schöpfung ist" so "hat jedes Wesen etwas von seinen Vollkommenheiten", keines aber ist ihm gleich. So vollkommen es auch an sich oder im Versgleich mit andern sein mag: es ist und bleibt ein Theil der Welt und kann "im Verhältniß zu Gott kein beträchtlicherer Theil der Welt sein als die elendeste Made". Obgleich also nach § 22 "diese einfachen Wesen gleichsam eingeschränkte Götter, und ihre Vollkommenheiten den Vollkommenheiten Gottes so ähnlich, wie Theile dem Ganzen" sind, so wird doch der Abstand zwischen Schöpfer und Ges

<sup>11)</sup> S. XVIII. S. 129.

schöpf immer ein unendlicher bleiben. Gleichwohl find alle einzelnen Wesen, da es nichts andres giebt, als das göttliche Sichselbstdeuken, zusammen die Gottheit selbst und müssen naturgemäß in verschiedenen Graden das Wesen derselben an sich tragen.

### § 23.

"Zu den Vollkommenheiten Gottes gehört auch dieses, daß er sich seiner Vollkommenheit bewußt ist, und dieses, daß er seinen Vollkommenheiten gemäß handeln kann: beide sind gleichsam das Siegel seiner Vollkommenheiten.

## § 24.

Mit den verschiedenen Graden seiner Volltommenheiten muffen also auch verschiedene Grade des Bewußtseins dieser Volltommenheiten und der Vermögenheit, derselben gemäß zu handeln, verbunden sein.

### § 25.

Wesen, welche Vollkommenheiten haben, sich ihrer Vollkommensheiten bewußt sind, und das Vermögen besitzen, ihnen gemäß zu hans deln, heißen moralische Wesen, das ist solche, welche einem Gessetz folgen können.

# § 26.

Dieses Geset ist aus ihrer eigenen Natur genommen und kann kein anderes sein, als: handle deinen individualischen Vollkommenheiten gemäß".

Nach diesen beiden letten Paragraphen könnte man glauben, daß nur der Mensch befähigt sei, um sich selbst zu wissen und sich selbst zu bestimmen. Nach den Schlußworten aber müssen diese Eigenschaften auch noch andern, wenigstens den Thieren zugeschrieben werden.

## 8 27.

"Da in der Reihe der Wesen unmöglich ein Sprung stattfinden kann, so müssen auch solche Wesen existiven, welche sich ihrer Vollskommenheit nicht deutlich genug bewußt sind, — — —

Hier bricht das Fragment ab. Es läßt sich aber nach den Ginsgangsworten und ben §§ 16. 25. 26. ergänzen.

Ein moralisches Wesen ist sich seiner Vollkommenheit bewußt und vermag diesem Bewußtsein gemäß zu handeln. Run findet in der

Reihe der Wesen nirgends ein Sprung oder eine Lücke statt, sondern diese Wesen muffen nach "unendlichen Graden des mehrern und wenigern" vorgestellt werden. Folglich muß es auch Wefen geben, die fich ihrer Vollkommenheit nicht deutlich genug bewußt find und folglich auch nur diesem geringeren Bewußtsein gemäß handeln können. Gin foldes Wesen ist nicht bloß das Thier, sondern war der Mensch selbst auf den tieferen Stufen seiner Entwicklung. "Wie, wenn uns endlich alles überführte, daß der Mensch auf der ersten und niedrigften Stufe seiner Menschheit schlechterdings so herr seiner handlung nicht sei, daß er moralischen Gesetzen folgen könne"12). Auf einer höhern Stufe konnte er zwar moralischen Gesetzen folgen, aber "diese Gesetze waren nicht aus seiner eigenen Natur genommen", wenigstens wußte man um ihren subjektiven Ursprung nichts, sondern glaubte, daß fie von außen, als sogenannte Offenbarungen gegeben worden feien. Dies fand ftatt, als der Mensch noch in seinem Rindes- und Knabenalter stand und "blinder Gehorsam" durch "unmittelbar sinnliche Strafen und Belohnungen" erzwungen werden mußte 13). Leffing wollte nur sagen: nach dem Grade der Intelligenz richtet sich Die Fähigkeit, sittlich zu handeln. Denn als der Blick weiter als auf dieses Leben sich richtete, als die Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele aufdämmerte und fich der Menich nach einem fünftigen Leben sehnte 14), da waren edlere Motive bestimmend für sein Handeln als bei den Juden, die, so lange "das Bolf noch so roh, noch so ungeschickt zu abgezogenen Gedanken war" 15), nur durch Vorstellungen, welche auf Lohn und Strafe in diesem Leben sich bezogen, beherrscht wurden.

Der Hantgedanke aber, worauf es hier ankommt, ist, daß Wiffen und Wollen in irgend welchem Grade allen Wesen zukommen soll; denn "jedes von diesen einfachen Wesen hat etwas, welches die anderen haben, und keines kann etwas haben, welches die anderen nicht hätten" 16). Alle zusammen bilden eine Reihe, wo jedes Glied alles daszenige entshält, was die untern Glieder enthalten und noch etwas mehr. Die Konsequenz aus diesen Säzen ist eine doppelte: Es muß noch höhere Intelligenzen geben, als der Mensch ist, und andrerseits können nicht bloß die Thiere, soudern es müssen auch noch alle übrigen Wesen am Geistigen participiren. Wenn es überhaupt geistige Wesen giebt und

<sup>12)</sup> Erz. b. M. § 74. 13) Erz. b. M. § 33. 14) a. a. D. § 17. 15) a. a. D. § 16. 16) Ehr. b. B. § 20.

keines etwas haben kann, was die andern nicht hätten, so sind alle Wesen in irgend einem Grade geistiger Natur. "Die ganze materielle Welt ist dis in ihre kleinsten Theile beseelt". Darum kann "jedes Ständchen der Materie der Seele zu einem Sinn dienen".

So ist benn das ganze Universum ein lebendiger, seelenvoller Drganismus von unendlichen Graden und Abstufungen, die aber alle jo innig ineinander greifen, daß eine vollkommene Harmonie unter ihnen stattfindet. Aus dieser Harmonie ist alles zu erklären, d. h. nichts ift ohne Zusammenhang, nichts ohne Ursache und Wirkung; aber dieser Busammenhang wird nicht erklärt bloß durch Spekulation, sondern vermittelst der "Raturwissenschaft". Erst wenn diese "nach langen Jahrhunderten" das Material gesammelt und alle Erscheinungen ergründet haben wird, dann wird die Philosophie die Summe von Thatsachen und Gesetzen auf ein nur in Gedanken zu erfassendes lettes und höchstes Prinzip zurückführen. Daß aber die Spekulation bis dahin brach liegen soll, ist sicherlich nicht Leffing's Meinung. "Bielmehr sind dergleichen Spekulationen — mogen fie im Einzelnen doch ausfallen, wie sie wollen - unstreitig die schicklichsten Ubungen des Berstandes überhaupt" 17). Nur soll man, was bloß auf empirischem Wege zu erreichen ist, nicht a priori konstruiren, und was nur mit Vernunftarunden erfaßt werden kann, nicht aus der Sinneswahrnehmung ableiten wollen. Beide, Empirie und Spekulation, follen sich gegenseitig ergänzen und als gleichberechtigte Faktoren angesehen werden. Gewiß kann es weder eine vernünftigere Methode, noch ein erhabeneres Ziel geben, als Leffing in ben wenigen Worten angedeutet. Seine realistische Anlage bewahrte ihn ebensosehr vor den Frrthümern einer falschen Naturphilosophie, als ihn sein idealer Sinn über die Einfeitigfeiten der Empirifer und Steptifer hinaus hob. Wie kuhn und erhebend ift die Vorstellung, daß der Mensch nicht nur die ganze Natur zu ergründen befähigt, sondern auch sein eigenes Ich zur höchsten fittlichen und intellektuellen Vollkommenheit zu entwickeln berufen fei! Diefe glückliche Verbindung des Realen mit dem Idealen hat ihn zu dem gründlichen Forscher und fruchtbaren Denker gemacht. Wenn nichts für diese normale und darum so seltene Natur spräche, so wäre es allein schon der hier zunächst in Betracht kommende Begriff: "bejeelte Materie", wodurch er sich mit Ginem Rud auf ben Stand-

<sup>17)</sup> Erz. b. Mt. § 79.

punkt der genialen Begründer der griechischen Philosophie versetzte, deren Grundcharafter darin bestand, daß sie den Beist von der Materie nie wahrhaft zu trennen vermochten, daß von den jonischen Naturphilosophen bis zu den Neuplatonikern — die Atomisten ausgenommen - die Welt nur als ein lebendiges, befeeltes Wefen aufgefaßt wurde. Die gange driftliche Weltperiode bagegen guälte sich damit, die Materie möglichst scharf vom Geiste zu trennen und eine unübersteigliche Kluft zwischen Gott und Welt, zwischen Leib und Seele zu bilden und festzuhalten. Die moderne Zeit in ihren hervorragenosten Vertretern nähert sich wieder der Vorstellung, das Univerfum als einen Organismus zu betrachten. Die heutige Naturwissenschaft nuß endlich zugeben, daß mit dem alten scholastischen Begriff Materic, oder mit dem erneuerten demokritischen von dem todten untheilbaren Atom, Leben, Empfindung, Bewußtsein, Wille nicht zu erflären ift. Diefe höchsten Formen der uns bekannten Erscheinungen verlangen, gemäß der wissenschaftlichen Tendenz, eine entsprechende Erlärung. Run können wir ebensowenig einen Widerspruch ertragen, als eine Wirkung ohne Ursache annehmen. Dies ist aber in der That der Kall, wenn man aus der Verbindung und Gruppirung todter Stofftheilchen Leben und Bewuftsein entstehen laffen will. Da wir bei Erfaffung der letten Bestandtheile der Körper und Elemente lediglich auf das Denfen angewiesen find, so kann eine befriedigende Erklärung nur auf der Widerspruchslosigkeit desselben erreicht werden. Das Vertrauen auf die logischen Gesetze ist ebenso nothwendig, als der Glaube an die Richtigfeit der Sinneswahrnehmungen. Wo dieses Vertrauen fehlt, löst sich die Welt der Erfahrung wie der Spekulation in leeren Schein auf und das Ziel alles Wiffens wäre die Erkenntniß, daß man überhaupt nichts wisse, ja selbst das nicht einmal sicher wisse, daß man nichts wisse. So schlägt der konfequente Stepticismus wieder in grundlosen Dogmatismus um. Zwischen diesen beiden Ertremen liegt der vernünftige naturgemäße Kriticismus in der Mitte. Er geht von dem Vertrauen in die Richtigkeit des Denkens und Wahrnehmens aus und ist insofern dogmatisch; er ist sich aber zugleich bewußt, daß all unsere Erkenntnik nur relativ und die volle Wahrheit ein Ideal ift, dem wir in einem unendlichen Progreß allmählich von Stufe zu Stufe uns nähern. Diefen Kriticismus vertritt Leffing und zwar auf allen Gebieten des Lebens, bem moralischen, äfthetischen, religiosen, politischen, socialen und wissenschaftlichen. Dieses Vertrauen in die menschliche Natur, in deren Aufgabe und Zukunft, ein Vertrauen, in welchem ebensoviel Bescheibenheit als Zuversicht in die Kraft und Schranke unseres Geistes liegt, könnte man speziell den Lessingsschen Vernunftglauben nennen. Ein Glaube, der auf Schritt und Tritt sich bewahrheitet, der eine unsendliche Perspektive uns eröffnet, der zur Selbskändigkeit und Freiheit unseres Wesens, zur sittlichen Thatkraft, um diese Freiheit und die das mit verbundene "Glückseligkeit" zu erringen, heraussordert, wie keine Religion oder Philosophie es jemals gethan oder wenigstens nicht besser gethan hat.

Wie Leffing in der Annahme der beseelten Atome und deren Entwicklungsfähigkeit das Refultat der heutigen Evolutionstheorie um hundert Jahre antizipirte, so hat er auch auf geistigem Gebiet die moralische Auffassung unseres Wesens, wie es später von Kant und Fichte weiter ausgeführt wurde, in den Grundzügen vorgezeichnet. Man braucht in die beiden & 25 und 26 nichts erst hineinzulegen. sondern sie nur im Zusammenhang feines ganzen Suftems zu erklären. so wird man in ihnen ein Moralprinzip, wie es überhaupt nur gefaßt werden kann, ausgesprochen finden. Ift nämlich der Mensch "gleichfam ein eingeschränkter Gott", find feine Bollfommenheiten den Bollkommenheiten Gottes ähnlich; bestehen diese Vollkommenheiten in Selbstbewußtsein und freier Selbstbestimmung, und ift es unfere höchste Pflicht, "diesen individuellen Vollkommenheiten gemäß zu hanbeln", so ist damit eine sittliche Norm aufgestellt, wie sie weder in dem Gebot der chriftlichen Nächstenliebe, noch in Kant's kategorischem Imverativ enthalten ift. Denn jenes wie dieser fordert nur die Bethätianna und Bervollfommnung unferer ethischen Seite, nicht aber zugleich die intellektuelle Ausbildung. Das Chriftenthum glaubt den geistigen Inhalt: das Wefen Gottes, Entstehung der Welt, Bestimmung des Menschen in der Offenbarung zu besitzen; Lessing dagegen behauptet, daß man all diefe Begriffe nicht von außen bekommen, sondern von innen herans entwickeln, b. h. "erwerben" müffe. Der Mensch joll sich eine höhere Unschauung erst bilden, sich selbst erst offenbaren, um nach diesen selbstgeschaffenen Vorstellungen handeln zu können. "Ginen Gott erkennen, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen suchen, auf diese würdigsten Begriffe bei all unfern Sandlungen und Bedanken Rückficht nehmen: ist der vollständigfte Inbegriff aller natürlichen Religion. Bu diefer natürlichen Religion ift ein jeder Mensch nach dem Mage seiner Kräfte aufgelegt und verbunden. Da aber

dieses Maß bei jedem Menschen verschieden ift, so wird auch eines jeden Menschen natürliche Religion verschieden sein 18)". Man sieht, daß es zu unfern Pflichten gehört, nicht eine vorhandene Offenbarung blindling anzuerkennen, sondern durch intellektuelle Bethätigung die Offenbarung felbst erst zu bewirken, sich eine würdigere Vorstellung von Bott zu machen, um auf diefes felbstgeschaffene Ideal in all unferem Thun und Lassen Rücksicht nehmen zu können. So wird also nicht bloß das moralische Handeln, sondern auch die geiftige Ausbildung zur sittlichen Pflicht. Da wir vor allem deshalb "moralische Wefen" find, weil wir um unfere Volltommenheiten wiffen und die Fähigkeit besitzen, ihnen gemäß zu handeln, d. h. weil wir Vernunft und freien Willen haben, worin die Verfönlichkeit besteht, so heißt der Imperativ: "Sandle beinen individualischen Bollkommenheiten gemäß": Entwickle nach Kräften beine sittlichen und intellektuellen Anlagen. Bu diesen intellektuellen Anlagen rechnet Leffing in erster Linie die Erkenntniß unserer eigenen Natur 19), sodann die Erforschung "aller Naturerscheis nungen", endlich das Zurückführen beider Phänomene auf ihre "wahre Quelle", auf das absolute Bringip.

Daß diese ganze Auffassung nicht nur von der christlichen, sons dern auch von der Kantischen Moral wesentlich verschieden ist, untersliegt keinem Zweisel. Denn der "Alleszermalmer" hat ja daß eigentlich positive und gesicherte Wissen auf die Ersahrung beschränkt und daß Transcendente: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit auß dem theoretischen Gebiet ins praktische verwiesen. Sin Fortschritt in der Erkenntniß des Übersinnlichen, was wir Metaphysik nennen, giebt es nach Kant nicht, während Lessing gerade hierauf seine ganze Hossinung setzt und von ihm allein die Erlösung von Unwissenheit und Selbstsucht erwartet.

Das höchste Sittengebot besteht also in der Aufforderung: Verstand und Willen zu immer höherer Vollkommenheit zu entwickeln. Dieses Gebot empfangen wir nicht von außen, von keiner Autorität, heiße sie Bibel oder Kirche; denn beide sind ja selbst wieder nur Erzengsnisse des Menschen auf einer niedrigeren Kulturstuse, die wir zu überwinden im Begriffe stehen, sondern es ist eine "natürlich erkannte Wahrheit", die ihr Kriterium in unserer eigenen Vernunft hat und deren Evidenz und Gewisheit mit dem Fortschritt der Kultur wächst. Ist dies Gesetz aus unserer eigenen Natur genommen, so hat Lessing

<sup>18)</sup> L. XI. S. 607. 19) Bergl. Gebanken über bie Herruhnter,

damit offenbar die Antonomie der Vernunft und Moral ausgesprochen und die Kirchenlehre von der Inspiration, Erbsünde, Erlösung, Inade, Autorität als überstüssig erklärt. Denn wenn zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit und reinsten Tugend unsere sittliche und intellektuelle Anlage genügt, wozu dann noch Offenbarung, Sakramente, Inadenmittel? Mit dem Begriff der Autonomie hat sich Lessing nicht bloß über die Scholastik und Reformation, sondern über die ganze christliche Dogmatik, folglich über die bestimmenden Grundsäße einer sast zweitausendzährigen Weltperiode hinweggesetzt und ein Prinzip anerkannt, oder vielmehr in der neuen Fassung selbständig ausgestellt, welches maßgebend sein wird für die kommenden Jahrhunderte. Denn weiter als auf sein eigenes Ich kann der Mensch nicht zurück. Das aber ist der Charakter sogenannter "ewiger Wahrheiten", daß es uns unmöglich erscheint, sie jemals anders fassen zu können.

Bum Schluffe Diefes Abschnittes möchte ich schon hier auf den wichtigften Bunkt des ganzen Syftems hinweisen, welcher jedoch erst im dritten Theil seine allseitigere Begründung finden wird: nämlich auf die Lehre von der Freiheit des Willens. In dieser Hinsicht dürfte vor allem die Frage berechtigt sein, weshalb nach Lessing solche Wesen, die vermöge ihrer Kähigkeit, um sich selbst zu wissen und einem Geset, das aus ihrer eigenen Natur stammt, folgen zu können, von allen uns bekannten Geschöpfen die größte Uhnlichkeit mit Gott haben follen; warum solche Wesen mit besonderem Nachdruck "moralische" genannt werden? Offenbar wollte Leffing mit dieser Bezeichnung, wodurch er sie von den Thieren und den übrigen Naturobjekten unterscheidet, etwas Besonderes sagen. Sicherlich wollte er aber nicht sagen, daß diese so beschaffenen Wesen einem Gesetze folgen müssen; wenn irgend ein spezifischer Unterschied zwischen einem Naturwesen und einem moralischen angenommen werden kann, so ift es die höhere Intelligens und die damit verbundene freie Willensbestimmung. Denn wäre es nur die höhere Geistesanlage, dann dürften solche Wesen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht schlechthin moralische, sondern müßten intelleftuelle genannt werden.

Wenn Lessing ferner die Freiheit nicht im Auge gehabt hätte, so hätte er dieses Gesetz nicht als einen Imperativ sassen dürsen. Denn wo etwas mit innerer Nothwendigkeit geschehen muß, da sind Besehl oder Ermahnung überstüffig. Kein Naturprozeß, sei er in oder außer uns, läßt sich gebieten. Wenn also unsere moralischen Handlungen

nicht ein mechanischer Naturprozeß sein sollen, der mit Nothwendigkeit sich vollzieht, so können sie, da es hier nichts Mittleres giebt, mur frei sein. Schon der ganze Zusammenhang spricht für unsere Behauptung. Wie kounte Leffing den bloken Imperativ: Handle deinen indivi-Duellen Bollkommenheiten gemäß! ein "Gesetz" nennen; wie konnte er fagen; moralische Wesen seien solche, die diesem Imperativ folgen fönnen; endlich wie konnte er behaupten, dieses Gesetz sei aus unserer cigenen Natur genommen, wenn er unter demfelben nicht die Freiheit verstand, ohne welche ein Imperativ nicht denkbar ist? Unsere moralische Natur besteht also in der Freiheit des Willens, das sittlich Gute oder Bose zu thun. Lessina's Juverativ lautet hiernach etwas voonlärer ausgedrückt: Folge deinem von der Vermunft erleuchteten Gewiffen! Leffing ist, wie wir noch ausführlicher darlegen werden, über ben Standpunkt der chriftlichen Moral nie hinausgekommen. In diesem Standpunkt allein erkannte er ja auch die Größe und Bedentung des Christenthums. Dieser Standpunkt erschien ihm mächtig gemig, um ein ganges Weltalter barauf zu gründen. Rur den Zielpunkt dieser Moral hat er verändert, indem ihm Lohn und Strafe im Jenseits nicht als die höchsten und würdiasten Motive für das sittliche Sandeln erichienen. Sehen wir näher zu, fo werden wir finden, daß Die christliche Auffassung unseres Seelenwesens bei Lessing wiederkehrt. Die Seele ift von Gott geschaffen, ein Ebenbild Gottes, ift einfach, geistig, selbstbewußt, frei und unfterblich. Diese Grundlinien der chriftlichen Seelenlehre hätte Leffing festgehalten und nur die Sauptfache: Freiheit des Willens, follte er verworfen haben, er, deffen gange Beschichtsphilosophie im Begriff der Selbstentwicklung gipfelt? Man könnte diesen Imperativ: Entwickle dich felbst, den historischen nennen, insofern wir aus ben vergangenen Rulturftufen erkennen, daß der Mensch alles, was er geworden, aus fich selbst geworden, daß es folglich ein Vernunftgesetz ist, daß er auch fernerhin noch alles, was er zu erreichen bestimmt ist, durch sich selbst erreiche.

# Lessing und Leibnig.

Da Leffing's Auffassung der Leibnizischen Philosophie, außer den beiden Abhandlungen über die "ewigen Strafen" und "des Wissowatius' Einwürse wider die Dreieinigkeit" nirgends so klar zum Vorschein kommt, wie in dem Vernunftchristenthum, so wird es nöthig sein, um

das Verhältniß dieser beiden großen Denker zu einander, ihre Ahnlichfeit und Verschiedenheit klar zu erkennen, und die alte Streitsrage, ob
und wie weit Lessing ein Leibnizianer war oder nicht, ihrer Entscheis
dung näher zu bringen, ihre Prinzipien und die darans hervorgehenden Konsequenzen einer gründlicheren Analyse zu unterwerfen.

Der Hauptmangel der Leibnizischen Philosophie liegt in der beschränkten Auffassung der Monade. Das große Problem, welches die hervorragendsten Denker von Cartefins bis Kant beschäftigte, war die Frage nach dem Ginfluß der Substanzen aufeinander. Die Monaden= theorie foll eine Antwort auf die Frage fein; aber niemand wird behaupten können, daß man sich irgendwie mit derselben befriedigen fonnte. Leibnig felbit hat die Schwierigkeit erkannt und es gleich im Anfang feiner Monadologie in den unzweidentiaften Worten ausgesprochen. "Bu erklären, wie es möglich fei, daß eine Monade in ihrem Innern durch eine andere einen Wechsel oder eine Beränderung erfahre. haben wir durchaus fein Mittel. Denn es läßt sich weder aus ber einen in die andere etwas übertragen, noch in dieser lettern eine innerliche Bewegung erzeugen, die von außen geweckt, geleitet, vermehrt oder vermindert werden könnte, wie dies bei zusammengesetzen Dingen möglich ist, wo die mehrern Theile eine Vertauschung oder Verschiebung untereinander gestatten. Die Monaden jedoch haben feine Fenster, durch welche irgend etwas ein- oder auszutreten vermöchte. Die Accidenzen dürfen sich von ihren Substanzen nicht ablösen. . . . Weber Substanz noch Accidenz fann von außen her Eingang in die Monade finden" 20).

Aus diesen wenigen Worten erhellt, daß die Monaden keinen physischen Einfluß auseinander haben und somit jede eine Welt für sich bildet. Dieses Vorurtheil stammt aus der damals allgemein verbreisteten Ansicht, daß ein physischer Einfluß nicht anders stattfinden könne, als indem sich von der einen Substanz ein Theil ablöse und in eine andere übergehe. Nun hat die Monade als einfaches Wesen weder Theile, von denen sich einer ablösen könnte, noch Ausdehnung, um solche von andern abgesösten Theile in sich aufzunehmen; also, schloß man, ist sein physischer Einfluß möglich 21). Troßdem müssen die Monaden irgend welche Qualitäten an sich haben, weil man sonst von ihrer Existenz oder Beschaffenheit gar nichts wüßte und die Berändes

<sup>20)</sup> Monab. § 7. 21) Zimmermann, Leibnig' Monabologie 1847 S. 43.

rungen an dem Zusammengesetzen nicht zu erklären wären, zumal die Rörper fein eigentliches Sein haben, weil ein folches nur den untheilharen, anfangslosen, unvergänglichen Substanzen zukommt, die ihn ausmachen. Leibniz nimmt deshalb a priori für ausgemacht an. daß jede Monade Gegenstand der Beränderung und "daß dieser Zustand des Wechsels ein kontinuirlicher sei"22). Daraus zieht er den Schluß, "daß die naturgemäßen Beränderungen der Monaden aus einem innern Prinzip in benfelben abfolgen muffe, weil ja eine außere Urfache keinen Ginfluß auf das Innere der Monaden auszuüben vermöge" 23). Jede Monade enthält also in ihrer eigenen Natur ein Gefek der Reihenfolge ihrer Thätigkeiten 24). Und die Übereinstimmung aller hangt von der von Gott in fie gelegten Harmonie ab. "Die Ginheit bes Rörpers und der Seele, ja felbit die Ginwirkung einer Substanz überhaupt auf die andre besteht nur in der vollkommenen, wechselseitigen Übereinstimmung, die fich ausdrücklich angeordnet von dem ursprünglichen Schöpfungsatte beider herschreibt und fraft welcher in jeder Substanz in Folge des ihr von Anbeginn innewohnenden Beränderungsgesetes in jedem Augenblick gerade diejenigen Ruftande stattfinden. welche von den übrigen Substanzen gesondert werden, also die Thätigkeiten der einen die Beränderung der andern regelmäßig und unabhängig voneinander bealeiten"25).

Da man nicht begreifen kann, sagt Leibniz an einer andern Stelle, "wie materielle Theile auß einer Substanz in die andere übergehen können", und die Annahme einer beständigen Afsistenz Gottes, wie die Occasionalisten wollten, zu einem deus ex machina führt, so bleibt nur die Hypothese der prästadilirten Harmonie zur Erklärung übrig: "Gott hat vom Ansang der Dinge her jede von zwei Substanzen so eingerichtet, daß sie zufolge ihrer inwohnenden, zugleich mit ihrem Dasein empfangenen Gesehe beständig mit der andern dergestalt übereinsstimmt, als gäbe es eine wechselseitige wahrhafte Einwirkung zwischen beiden oder als hätte Gott beständig seine Hand im Spiel".

<sup>22)</sup> Monad. § 10. 23) Monad. § 11. 24) Zimmermann a, a, D, S, 38. Erbmann Leib. Op. philos. S. 107—108. 25) Erbmann a, a, D, S, 124. 26) Zimmermann a, a, D, S, 45.

Unter den einsachen Substanzen herrsche nur ein "idealer Einfluß" "und dieser gelange zu seiner Wirksamkeit nicht anders, als durch die Dazwischenkunft Gottes selbst, indem in seinem Gedankenkreise jede Monade mit Recht verlangen könne, daß er bei Anordnung und Regelung der übrigen vom Anbeginn der Dinge her auf sie Rücksicht nehme. Denn da keine geschaffene Monade einen physischen Einfluß auf das Innere einer andern haben könne, so bleibe dies als das einzige Mittel übrig, um die eine in der Abhängigkeit der andern zu ershalten" <sup>27</sup>).

Rach diesen ausdrücklichen Erklärungen steht außer allem Zweifel. daß das wichtige Problem des gegenseitigen Ginflusses von Leib und Seele und überhaupt der Substangen aufeinander nicht gelöft ift. Die Hypothese von der Harmonie ist nicht viel besser als die beständige Affistenz Gottes im Occasionalismus, nur mit dem Unterschied, daß nach dieser Lehre Gott fortwährend Wunder wirft, nach Leibnig aber das Wunder nur einmal stattfindet. Aber auch dies ist bloß scheinbar. Denn die Monaden, als geschaffene endliche Wesen, können sich selbst weder erhalten, noch den Zusammenhang der Welt bewirken. Bu ihrer Erhaltung und Verbindung ift Gottes Beiftand in jedem Moment nothwendig. Von Ursache und Wirkung kann schon deshalb unter den Substangen feine Rede fein, weil die Beranderung der Zuftande in einer Monade die Folge eines inneren Gesetzes, ein rein immanenter Vorgang ift. Es giebt nur ein Raufalverhältniß zwischen Gott und ben Monaden, nicht aber zwischen den Monaden felbst. Es giebt keine Thätigfeit nach außen, folglich auch tein Leiben. Was geschieht, geschieht durch Gott und jede Monade ift weiter nichts als das Organ feiner Wirtfamteit. Die Frage, wie wirfen Substanzen aufeinander, verwandelt fich folgerichtig in die andere: wie wirkt Gott in und durch die Substanzen? Bare diefe Sypothese richtig, dann gabe es im eigentlichen Sinne nur noch Theologie und alles Forschen löste fich in apriorische Spekulation auf. Abgesehen davon, daß reines Denken ohne empirische Grundlage in der Luft hängt, hat dasselbe an sich nur Werth, wenn es mit Rothwendigkeit aus der logischen Funktion hervorgeht. Und da fragt es fich, ob der leibnizische Gottesbegriff dieser Anforderung genügt. Die Beweisführung unseres Antors geht von der Empirie aus, wozu er gemäß seinem Pringip gar fein Recht hat. Er fpricht von Gingel-

<sup>27)</sup> Monab. § 51. 52.

Spider, Leffing's Beltanichauung.

ursachen, die immer wieder auf neue, noch mehr ins Einzelne gehende zufällige Urfachen führen, deren jede, um abermals bearündet zu werden, einer ähnlichen Anglyse bedürfe. Beise komme man aber nicht vorwärts und folglich müsse ber wahre zureichende Grund außerhalb der Reihe der zufälligen Einzelursachen, die sich bis ins Unendliche fortsetzen können, gelegen fein 25). "Der lette Grund der Dinge muß sich daher in einer nothwendigen Substanz vorfinden, in welcher sämmtliche Veränderungen formaliter als in ihrem Urquell ihren Grund haben, und diese ist es, welche wir Gott nennen"29). Ich frage nun: Woher weiß die Seele, da sie doch keine Fenster hat, durch die etwas ein oder ausgehen könnte, von Ginzelursachen, von der zufälligen Erifteng aller übrigen Monaden? Woher weiß sie überhaupt etwas von ihrer Endlichkeit und Schranke, wenn sie durch nichts beeinflußt wird? Wie ist ein Selbstbewußtsein möglich, ohne die Fähigkeit, sich von andern zu unterscheiben? Daß ihr Dasein ein zufälliges ift, könnte sie doch erst erfahren im Moment ihrer Vernichtung. Denn "anders als plötlich kann die Eriftenz der Monade weder aufangen, noch aufhören; sie muß beginnen durch einen Aft der Schöpfung und enden durch einen Akt der Bernichtung, während das Zusammengesette fich Theil um Theil bildet und zu Grunde geht"30. "A posteriori, aus dem Dasein zufälliger Dinge, die ihren letten oder zureichenden Grund nur in jenem nothwendigen Wesen haben können, das den Grund seiner Existenz in sich selbst trägt" 31), kann Leibniz unmöglich einen Beweis für das Dasein Gottes führen. Aber auch a priori ist es unmöglich. weil er vom Ganzen aus schließt, welches die fenfterlose Monade gar nicht kennen kann. "Da nun diese Substanz der zureichende Grund des Ganzen und diefes in allen seinen Theilen aufs engste verbunden ift, so giebt es nicht mehr als Einen Gott und dieser genügt" 32).

Die einzelne Monade hat aber keine Vorstellung vom Ganzen und noch weniger von dem innigen Zusammenhang aller Theile unter sich, Sie kann höchstens von sich aus auf eine absolute Ursache außer sich schließen. Daß aber dieses nothwendige Wesen die einzige, unbedingte Ursache aller Dinge sei, das kann sie nicht wissen. Weiß sie aber nur um Gott als Ursache ihrer eigenen Existenz und Veschaffenheit,

<sup>28)</sup> Monab. § 37. 29) Monab. § 38. 30) Monab. § 6. 31) Monab. § 45. 32) Monab. § 39.

dann müßte fie eine unendlich hohe Meinung von fich felbst haben, um Gott als ein absolut vollkommnes Wesen, als Inbegriff aller Realität, als höchste Macht, Weisheit und Güte zu erkennen. Sie könnte alle diese Begriffe nur haben, wenn sie nach biblischer Borftellung der Sohn Gottes felbst ware. Wir brauchen die Unmöglichkeit eines Beweises a priori für die Erifteng Gottes von biefem Standpunkt nicht weiter zu verfolgen, wenn wir noch hinzufügen, daß nach Leibnig "all unfere Schlüsse sich auf zwei Hauptgrundsäte stüten, auf ben bes Widerspruchs und den des zureichenden Grundes"33). Sollen diese beiden Gesetze nicht wiederum nur auf die Borftellungen der Seele selbst sich beziehen, wobei wir aus dem Zirkel nicht herauskommen, so mußte abermals die Erkenntnig und reale Beziehung der übrigen Monaden vorausgesett werden, was aber zufolge des Immanenzprinzips nicht möglich ift. Denn um Wahres und Falsches, Zufälliges und Nothwendiges unterscheiden zu können, muß Mehreres mit einander verglichen werden. Nach Leibnig fann aber die Seele nur die eigenen Vorstellungen mit einander vergleichen. Es ift jedoch nicht anzunehmen, daß aus ein und derfelben Quelle Wahres und Faliches zualeich hervorgehe. Denn wenn dies in der Monade möglich wäre, wo hätte fie dann den Makstab, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden? Außerdem beziehen sich die allgemein logischen Deutgesetze wie das Prinzip des Widerspruchs und des zureichenden Grundes nicht auf Einzelnes und Zufälliges, sondern auf Allgemeines und Nothwendiges. Beides läßt sich ohne Vielheit nicht denken.

Sehen wir jedoch von der prinzipiellen Unmöglichkeit einer vermunftgemäßen Gotteserkenntniß ab und stellen wir uns auf den Standspunkt, als ob unter den Monaden wirklich ein realer Kausalzusammenshang stattsände, so ist doch die Begründung sowohl als die Ausdrucksweise in Bezug auf den Begriff Gottes und dessen Verhältniß zur Welt so schwankend und unbestimmt, daß man mit ebensoviel Recht Pantheismus als Monotheismus herauskonstruiren könnte. Gott ist nicht selbst die Substanz der Monaden, sondern diese werden von ihm geschaffen 34); es sind Produktionen, welche von Moment zu Moment durch beständige Ausstrahlung (fulgurations) der Gottheit entstehen 35); er ist zwar "die Quelle nicht allein des Seins, sondern auch des Wessens"36), steht aber troßdem "außerhalb der Reihe der zufälligen Einzels

<sup>33)</sup> Monab. § 31—32. 34) Monab. § 6. 35) Monab. § 47. 36) Monab. § 43.

ursachen"37) und verhält sich zu seinen Geschöpfen nicht wie "der Erstinder zu seiner Maschine, sondern wie der Fürst zu seinen Unterthanen, oder besser, wie der Bater zu seinen Kindern"38). Die Vernunftmonaben machen zusammen die Stadt Gottes aus und "diese Stadt Gottes ist im wahren Sinne des Wortes eine allumfassende Monarchie". "Diese erhabenste und göttlichste der Werke Gottes ist zugleich dassjenige, worin sein Ruhm wahrhaft besteht, weil dieser nicht vorhanden wäre, wenn seine Güte und Größe nicht von Geistern erkannt und bewundert würde"39).

Andrerseits ist ihm Sott ein absolut vollkommenes Wesen, worunter er nichts anderes versteht, "als die Größe aller positiven Realität mit Beiseitesehung aller Grengen und Schranken der Dinge in der Belt". Er ift ferner, wie ichon bemerkt, die Quelle aller Existenz und Wesenheit, soweit sie real ist. "Denn der göttliche Verstand ist das Reich der ewigen Wahrheiten oder Begriffe, von welchen diese beherrscht werden, sodaß es ohne ihn nichts Reales in der Möglichkeit und nicht nur nichts Eristirendes, sondern fogar nichts Mögliches giebt". Dabei versteht sich von felbst, "daß, wenn es eine Realität giebt in dem Wesen der Dinge, oder in ihren Möglichkeiten, oder selbst in den ewigen Wahrheiten, diese Realität fich stützen muß auf etwas Eristentes und Aftnelles, folglich auf die Eristeng des nothwendigen Wesens, in welchem die Essenz die Eristeng einschließt und für welches es hinreicht, möglich, um auch schon wirtlich zu sein"40). Wie sehr stimmt dieser Satz mit der ersten Definition in Spinoza's Ethif überein, Die da lautet : "Unter Urfache seiner selbst verstehe ich das, dessen Wesen das Dasein in sich schließt, oder das. dessen Natur nicht anders als existirend gedacht werden kann" 41

All diese zweidentigen, bildlichen Ausdrücke, aus welchen man ebenso sehr Identität der Substanz als auch das Gegentheil solgern kann, sprechen troß der Halbheit und Inkonsequenz noch nicht so sehr für die Mangelhaftigkeit des Systems als die prästabilirte Harmonie selbst. Bon dieser Theoric war Leibniz so eingenommen, daß er sie sür "die vernünstigste hielt und zugleich sür diesenige Annahme, welche

<sup>37)</sup> Monab. § 37. 38) Monab. § 84. 39) Monab. § 86. 40) Monab. § 44. 41) Ethik pars I. Def. I. Per causam sui intelligo id, cuius essentia involvit existentiam, sive id, cuius natura non potest concipi nisi existens. Ferner: propos. VII. VIII. Schol. I. II.

die höchste Idee von der Harmonie des Universums und der Bolltommenheit Gottes gebe" 12. "Niemals", sagt er, "hat ein System unsre Erhabenheit mit mehr Evidenz gezeigt. Feder Geist ist eine Welt für sich, sich selbst geung, unabhängig von jeder andern Kreatur, umfaßt er das Unendliche, stellt das Universum dar, ist so dauernd, so beständig und so in sich vollendet, wie das Universum der Geschöpfe selbst. Wit dieser Annahme gelangt man zu einem Beweise für die Eristenz Gottes von überraschender Klarheit; denn diese vollkommene Zusammenstimmung so vieler Substanzen, die doch unter sich wechselseitig keinen Versehr haben, kann nur von einer gemeinschaftlichen Ursache kommen" 43).

Aus dem letten Sat erhellt deutlich, wie nothwendig für das leibnizische Sustem das Dasein Gottes ift. Ginheit und Übereinstimmung der Monaden fann bei beren ganglicher Zusammenhangslofigkeit ohne die allumfassende göttliche Rausalität nicht erklärt werden. Also ohne Gott feine Harmonie. Go hängt das gange Suftem von der Annahme eines allmächtigen, allweisen, allautigen Wesens ab. Bu biefer Unnahme gelangen wir aber nur durch eine Schluffolgerung aus diefer Harmonie felbst. Run haben wir schon vorhin gezeigt, daß wir ohne äußere Einwirkung von dem Vorhandensein anderer Substanzen und deren Harmonie unter sich nichts wissen können; folglich ist diese Barmonie eine bloke Hypothese, aber keine nothwendige, die sich uns aufdrängte, um die mannigfachen Erscheinungen zu erklären; vielmehr ift fie das größte Hinderniß sowohl für die Empirie als Spekulation. Denn ohne Ginfluß ber Substangen aufeinander läßt fich feine Empirie denfen und ohne Empirie hängt, wie gesagt, die Spekulation in der Luft. Beiter die Mangelhaftigfeit, ja Unmöglichkeit dieser Sypothese begründen zu wollen, halten wir für überflüffig. Die Zeit felbst hat darüber gerichtet, indem es wohl faum noch jemand magen dürfte, diefelbe zu vertheidigen. Man tann im Allgemeinen nur fagen, daß es fein Spftem in der gangen Geschichte der Philosophie giebt, das Diefes Namens murdig ift, welches auf fo schwachen Kugen steht, wie das leibnizische. Abgesehen von der Schwäche der innern Begründung, träat auch ichon die äußerliche Darstellung einen durchaus dogmatischtheologischen Charafter an sich, und dieser war es, der ihn trot all feiner Universalität und Broke verhinderte, die Bedeutung und Roth-

<sup>42)</sup> Erbmann a. a. D. S. 128. 43) Erbmann a. a. D. S. 128.

wendigkeit des spinozistischen Einheitsgedankens zu erfassen und sich von den Widersprüchen seiner eigenen Hypothese frei zu machen.

Nachdem wir das Verhältniß Gottes zur Welt und der geschaffenen Substanzen zu einander ins Licht gesetzt, erübrigt uns noch, das Wesen der Monade an sich zu betrachten.

Leibniz weiß noch mehr Gutes an seiner Hypothese zu rühmen. Vor allem sei es der große Gewinn, "daß wir, statt wie mehrere geistvolle Männer (Descartes) geglaubt haben, bloß scheinbar und auf eine Weise frei zu sein, die für die Praxis gerade hinreicht, vielmehr sagen muffen, wir feien nur dem Scheine nach bestimmt und im ftrengen metaphysischen Sinne vollkommen unabhängig von was immer für Einflüssen aller übrigen Geschöpfe" 14). Die Freiheit, von welcher hier Leibniz spricht, ist, wie wir später noch hören werden, nur eine scheinbare. Die Monaden werden zwar nicht von außen bestimmt, zu wirken, aber von innen. Fragt man näher nach dem Inhalt dieser Thätigkeit, fo find es nur logische Borgange, Aufeinanderfolge von Borftellungen, weiter nichts. Die Monade ist ein Gegenstand kontinuirlicher Beränderung 45). Dieser "vorübergehende Austand .... ist nichts anders, als was man gewöhnlich Vorstellung perceptio schlechtweg nennt und von der bewußten Vorstellung aperceptio unterschieden werden muß" 46).

"Jene Thätigkeit des innerlichen Prinzips, welche die Veränderung oder den Übergang von einer Vorstellung zur andern bewirkt, kann Begehren heißen (appetitio)" <sup>47</sup>).

"Vorstellungen und ihre Veränderungen sind das Einzige, was man an der einfachen Substanz antrifft"  $^{48}$ ).

"Was uns von den gewöhnlichen Thieren unterscheidet, ift allein die Erkenntniß der wirklich nothwendigen und ewigen Wahrheiten. Diese giebt uns Vernunft und Wissen. Denn sie erhebt uns zur Erkenntniß Gottes und unserer selbst. Diese allein ist es auch, was wir vernünftige Seele in uns oder Geist (esprit) nennen" 49).

"Mittelst der Erkenntniß der nothwendigen Wahrheiten und ihrer Abstraktionen erheben wir uns endlich zu den Akten des reflektirenden Denkens, zum Gedanken des Ichs und zu der Betrachtung unseres Insnern. Auf dem Wege des Nachdenkens über uns selbst gelangen wir

<sup>44)</sup> Erbmann a. a. D. S. 128. 45) Monab. § 10. 46) Monab. § 14. 47) Monab. § 15. 48) Monab. § 17. 49) Monab. § 29.

dann zu dem Begriffe des Wesens, der Substanz, des Immateriellen und endlich Gottes selbst, indem wir einsehen lernen, daß, was in uns beschränkt vorhanden ist, in ihm ohne Grenzen sei"50).

Mehr weiß Leibnig von der Seele nicht zu fagen. Sie ift nur ein logisches Wefen; Gefühl und Willensvermögen fallen ganglich weg. Man fieht auch nicht ein, was fie fühlen soll, da fie feiner Einwirfung von außen fähig ift. Gbenfo kann fie aus demselben Grunde nichts wollen; denn sie hat ja keinen Ginfluß auf andere Befen. Räme ihr dennoch ein Willensvermögen zu, fo könnte dies bloß in der Produktion von Vorstellungen bestehen. Ihre sittliche Schwäche könnte alfo nur eine mangelhafte Produktion sein, indem sie entweder weniger Vorstellungen erzeugte, als sie an sich vermag, oder nur undentlichere. Bang und gar diese Thätigkeit zu unterlassen, vermag fie ihrer Natur nach nicht. Denn ihr Wesen besteht in der Aktivität schlechthin. Da ihr Wille nur auf sie selbst gerichtet sein kann, so kann sie auch nur gegen sich selbst unmoralisch sein und ihre Vergeben wären lediglich Unterlassungsfünden. Selbst angenommen, sie könnte etwas Boses wollen, so fehlte ihr doch, eben weil ihre Thätigkeit eine rein innerliche ist und bleibt, die Kähigfeit, es praktisch auszuführen. fönnte also nur fündigen in Gedanken, aber nicht in Werken. stahl, Mord, Chebruch, überhaupt alles, was man einem andern zufügen fann, kommt in der Monadenwelt nicht vor. Tugend und Laster sind nach unserer gewöhnlichen Auffassung nicht deutbar. Mehr Licht oder mehr Finsterniß ist Alles, was die Monade in sich bewirken fann. Gine noch weitere Konfegueng aus dem Immanengpringip führt auch zu der Frage: ob ein Unterricht, ein gegenseitiges Aufklären durch Mittheilung eigener oder anderer geiftiger Errungenschaften aus früheren Sahrhunderten, ob Kultur und Wiffenschaft möglich sei. Die Frage muß entschieden verneint werden und zwar aus dem schon oft angeführten Grunde, weil die Monade weder nach außen wirfen, noch von außen etwas empfangen kann. Wie foll es da noch empirische Wiffenschaften geben oder eine Geschichte, wenn alles Geschehen nur ein immanenter Vorstellungsprozeß ift? Sochstens ware noch Religion möalich, insofern nämlich die Monade sich von Gott abhängig weiß, und etwa noch Philosophie, die aber im eigentlichsten Ginn nur in Selbsterkenntniß befteben fonnte. Bum Überfluß konnen wir noch

<sup>50)</sup> Monad. § 30.

daran erinnern, ob nach dieser Theorie die großen Weltübel denkbar find, wie Unglück, Krankheit, Alter und Tod? Db es Vererbung und Ansteckung giebt, und endlich, wie man sich soziale Zustände, Familie, Gemeinde und Staatsleben zu denken hat!

Bergleichen wir nun das Resultat dieser Analuse mit Leffina's Bernunftchristenthum, mit der Erziehung d. M., mit den Freimaurergesprächen, und fragen wir uns dann, was noch übrig bleibt von der Monadentheorie, um Leffing einen Leibnizianer nennen zu können. Außer dem Begriff des Einfachen, Untheilbaren hat er nichts in sein System herübergenommen, was nicht einer völligen Umbildung unterworfen werden mußte. Statt Gott von der Welt zu trennen, wird er mit derselben identifizirt: statt den gegenseitigen Einfluß der Monaden unter sich zu leugnen, wird gerade auf diese Wechselwirkung das Pringip des Fortschritts und der Entwicklung gegründet; ftatt die Seele nur als einen spirituellen Automaten mit logischen Funktionen zu fassen, hält er dieselbe mit Hervorhebung für ein moralisches Wesen, beffen Hauptthätigkeit, außer dem Denken, im Wollen und Sandeln besteht. Für Geschichte, Philosophie und Naturwissenschaft ist diese Auffassung Leffing's unendlich fruchtbarer als die leibnizische Theorie. Ja, man kann wohl fagen, daß in Bezug auf Metaphyfik, Naturphilosophie, Ethik und Religion die ganze neuere Epoche von Kant an nicht wesentlich über Leffing's Pringip hinausgekommen ift. Sei es nun Bufall oder Genialität, daß der große Kritiker fo tiefe und weittragende Ideen aussprach, jedenfalls finden sie sich in seinen Werken vor und müffen als fein Eigenthum auerkannt werden. Um den klaffenden Unterschied zwischen Leibniz und ihm so recht in die Augen springen zu laffen, dürfen wir nur die Hauptbegriffe ihrer Spsteme, das Entwicklungsprinzip und die prästabilirte Harmonie einander gegenüberstellen. Um besten wird es geschehen, wenn wir diese allgemeinen Gedanken auf die Erkenntnistheorie beschränken.

Auch Lessing faßt die Seele als ein einsaches Wesen, welches unsendlicher Vorstellungen fähig ist. Aber diese unendlichen Vorstellungen erlangt sie nicht auf einmal, sondern nach und nach in einer unendslichen Folge von Zeit. So weit stimmt diese Auffassung noch ganz mit der Monadologie überein. Von hier aber weicht sie ganz und gar von ihr ab. "Wenn sie, die Seele, ihre Vorstellungen nach und nach erlangt, so muß es, fährt Lessing fort, eine Ordnung geben,

nach welcher, und ein Maß, in welchem sie dieselben erlangt. Diese Ordnung und dieses Maß sind die Sinne" 51).

"Was Grenzen sett, heißt Materie; die Sinne bestimmen die Grenzen der Vorstellungen der Seele; die Sinne sind folglich Materie. Sobald die Seele Vorstellungen zu haben anfing, hatte sie einen Sinn, war sie folglich mit Materie verbunden, aber nicht sofort mit einem organischen Körper, denn ein organischer Körper ist die Verbindung mehrerer Sinne. Jedes Ständchen kann der Seele zu einem Sinne dienen. Das ist, die ganze materielle Welt ist die in ihre kleinsten Theile beseelt" 52).

In diesen wenigen Worten spricht sich der große Unterschied zwischen Leibnig und Leffing aus. Mit dem einen Gedanken, daß die Monaden aufeinander wirken, sich miteinander verbinden können, ist die unnatürliche Schranke, welche der Tod alles Lebens und Erkennens war, gefallen und für eine Fülle neuer Ideen Raum gegeben. Die Seele ist in ihrer Vorstellungsfunktion an die Sinnesorgane ober "homogenen" Monadenkomplere gebunden. Dieselben sind aber nicht bloß die Bedingungen, sondern auch der Inhalt ihrer Vorstellungen. Denn was follte fie fich sonst vorstellen, da es außer Gott und den Monaden nichts giebt. Was aber vor allem wichtig ist für Leffing's Geschichtsphilosophie: die Seele erwirbt sich aus eigener Kraft ihre Dragne, sie schafft sich so zu sagen ihren eignen Körver; sie ist das Brinzip des "organischen Körpers", d. h. sie verbindet und erhält die Monadenkomplere als Mittel und Inhalt ihrer Vorstellungsthätigkeit. Eigentlich stellt sie sich nur ihren eigenen Körper oder nur so viel, als fie vermittelst der fünf Sinne sich vergegenwärtigen kann, vor 53). Richtig verstanden paft deshalb das bekannte Wort Leffing's: die Seele sei der sich selbst denkende Körper und der Körper die sich ausbehnende Seele, ziemlich zu seiner eigenen Auffassung, namentlich wenn wir das Prinzip des Vernunfteristenthums damit vergleichen, wonach Gott nichts anders ift als die fich felbst denkende Welt oder die Welt der sich selbst denkende Gott. Nur weil "die einfachen Wesen gleichsam eingeschränkte Götter sind, muffen auch ihre Bollkommenheiten den Vollkommenheiten Gottes ähnlich sein so wie Theile dem Ganzen" 54).

<sup>51)</sup> L. XI. S. 488. 52) Die vollere Aussiührung und Begründung dieser Innag im vierten Theil (Unsterblichkeit) nachgesehen werden. 53) Denn "die Sinne bestimmen die Grenzen ihrer Vorstellungen", das ist: sie begrenzen ihre Vorstellungen oder sie stellt nur so weit vor, als ihre Sinne reichen. 54) Christ. d. B. § 22.

Eine andere Auffassung ift auf pantheiftischem Boben nicht benkbar. Auf jedem Bunkt wiederholt sich das Göttliche in irgend welchem Grade. Daß Leffing die Scele nicht bloß als eine fich felbst denkende, sondern und hauptfächlich als eine fich felbst bestimmende, fich felbst erweiternde, entwickelnde Kraft auffaßte, das macht ihn zum Geschichtsphilosophen im eminenten Sinne. Gin folches Prinzip ift weder auf dem Standpunkt der Monade, noch des Atoms möglich. Nach Demokrit ist die Welt ein Automat, nach Leibniz eine unendliche Summe von Automaten. Db diese Antomaten materiell oder spirituell aufgefaßt werden: beides führt nur zu einer mechanischen Weltanschauung. Von dem Altom versteht es sich von selbst; aber auch von der Monade gilt das= selbe. Ich erinnere nur an das Gleichniß von den beiden Uhren. Denn ob man den Geist überhaupt leugnet, oder ihn auf jedes Einzelwesen absolut beschränkt, so daß die Welt jeden Augenblick unterbrochen und jeglicher Aufammenhang aufgehoben wird : beides macht eine Geschichts philosophie unmöglich. Ohne gegenseitigen Ginfluß ift Leben, Sandeln, Moral, Politik ic. nicht denkbar, folglich auch keine Geschichte und keine Philosophie. Denn um über das große Weltdrama reflektiren zu können, muß es solbst erst möglich sein. Ohne die Annahme freier, fich selbst bestimmender Wesen, die über sich hinaus auf andere wirken, läßt fich kein Drama denken. Bom Beariff der Scele hängt es also ab. ob wir uns ein Ideal von Kultur und Fortschritt, von edler Selbstvervollkommnung benken durfen oder nicht. Wenn nun kein Denker vor Leffing als Begründer der Geschichtsphilosophic betrachtet werden kann: Descartes nicht wegen seines Dualismus; Spinoza nicht, weil ihm der Begriff der Individualität fehlt; die englischen Forscher Baco. Locke, Hume nicht, wegen ihrer einseitig empirischen, senfualistischen, steptischen Richtung, und wenn, wie gezeigt worden, die Möglichkeit einer Entwicklung lediglich von dem richtigen Begriff der Seelenfubftang abhängt, fo muß Leffing's Bedeutung und Stellung innerhalb der Philosophie gerade in dieser neuen Idee gesucht werden. Leffing unterscheidet fich aber vermöge seines Prinzips nicht nur von den ihm zunächst stehenden Philosophen, sondern auch von den Griechen und Scholaftikern. In beiden Epochen war eine fpekulative Geschichtsbetrach tung nicht möglich. Im Mittelalter nicht, weil die Seele nach firchlicher Auschanung moralisch und intellektuell zu schwach ist, um aus sich selbst das Beste zu wollen und zu erkennen. Gine sittlich-aeistige Erhebung und Befreiung kann nicht aus ber eigenen Ratur des Menschen hervorgehen, sondern muß von außen durch Offenbarung und Erlösung an ihn herankommen. Angerdem kann er bei all feinem Streben nichts höheres erreichen, als was ihm die Offenbarung vorgezeichnet hat. Die Seelenmonade war zufolge diefer Lehre von Anfang an, tropdem Gott fah, daß alles gut war, so mangelhaft geschaffen, daß ihr gleich nachgeholfen werden mußte und jest noch Lirche und (Inadenmittel beständig nöthig sind, falls der Mensch nicht immer wieder in die ihm angeborne Schwäche und Sündhaftigfeit zurückfinken foll. Rach Leibnig' Beispiel von den zwei Uhren würde diese Theorie des emigen Rachbesserns die schlechteste sein. Gerade hieran erkennt man so recht deutlich, wie weit der große Mann, trot all seiner Konzessionen, im Brinzip von der Lehre der Rirche entfernt ist. Wenn nämlich die Monaden von Anfang an so vollkommen konstruirt waren, daß Gott sie sich selbst überlassen konnte, ohne jemals dazwischen zu treten, so ist ja Sündenfall gar nicht möglich, folglich Erlösung und jüngftes Gericht völlig überflüffia.

Wie wir sahen, war es nur die mangelhafte Auffassung des Seelenwesens, was die Scholastiker verhinderte, eine felbständige Entwicklung anzunehmen und die Geschichte nicht als das Produkt menschlicher Schwachheit und göttlicher Nachhilfe, gleichsam als einen Krankheitsprozeß, wo Arzt und Patienten sich gegenseitig bedingen, zu betrachten.

Auch Blato und Aristoteles konnten auf diese Idee nicht kommen. Ersterer nicht, weil die starre, unbewegliche, unveränderliche Idee keiner Entwicklung fähig ift, und falls in der Materie eine Anlage hierzu vorhanden wäre, sich doch alles nur nach der invischen Schablone wiederholen könnte. Überdies ist das irdische Dasein nicht eine felbsterrungene Stufe von Vollkommenheit, die uns zu noch Höherem berechtigt, sondern eine Strafe wegen des Abfalls von Gott. Endlich ift das Berhältniß Gottes zur Welt, zur Materie, zu den Ideen viel zu mystifch und unbestimmt gebacht, als bag man auch nur einen einzigen Begriff mit Sicherheit fassen und verwerthen könnte. Bon Ariftoteles gilt basselbe, wenigstens in Bezug auf das Berhältniß des Absoluten jublunarifchen Belt. Sier benimmt fich die Gottheit faft wie eine leibnizische Monade. Ihr Denken erstreckt sich nur auf sich selbst und die Welt geht ihren eigenen Gang wie fie fann oder muß. Blinder Zufall oder Nothwendigkeit ist das lette Pringip, also wiederum eine mechanische Auffassung, welche sich mit der Geschichtsphilosophie und der Idee der Entwicklung niemals verträgt. Budem behauptet Ariftoteles ausdrücklich, daß alles schon oft von Neuem erfunden worden und der Gang der Geschichte nur eine ewige Wiederholung sei.

So steht Lessing mit seiner Entwicklungslehre an der Spize der neuesten Periode der Philosophie. Die deutsche Spekulation ist nur die erweiterte und vertieste Aussiührung und Begründung seines Prinzips. Die einzelnen Systeme als begrifflich formulirter Ausdruck der Gesammtanschauung einer Epoche oder eines ganzen Weltalterskönnen seiner Auffassung zufolge nur relativ wahr sein. Es sind Konzentrationen des menschlichen Geistes innerhalb der sittlichen Welt, Orienstirungspunkte, um den zurückgelegten Weg zu überschauen und zugleich die Richtung für den weitern Fortschritt sicher und bestimmt ins Auge zu sassen. Die Geschichte ist nicht bloß eine zwecklose Wiederholung, wie Aristoteles meinte; ihr Verlauf nicht bloß eine Krankheit, deren Kriss zum ewigen Leben oder Tod führt, wie das Christenthum lehrt, sondern ein lebendiger Werdeprozeß, worin jede Monade durch sich und in Verbindung mit andern zur höchst möglichen sittlichen und instellektuellen Freiheit und Vollkommenheit sich emporarbeitet.

Wir begreifen nun, weshalb Lessing nicht den leibnizischen Gottesbegriff an die Spize stellt, sondern die berühmte aristotelische Desinistion von dem göttlichen Sichselbstdenken; warum er die Dreieinigkeitslehre damit verbindet und zugleich zur Kosmologie erweitert; endlich, wie er das neueste Resultat der Naturwissenschaft und Spekulation mit der Vergeistigung des Atoms oder der monadischen Seelentheorie absichließt 53). Lessing's eminent kritische Begabung erfaßte mit genialer Intuition in jeder Erscheinung sofort das Wahre, trennte es von dem Zeitlichen und Zufälligen und verband es mit neuen Momenten, die aber alle, gereist und geläutert durch Jahrhunderte, in ihrem allgemeisnen Werth von ihm erkannt wurden und nur von falschen Zuthaten überwuchert nicht zur vollen Wirksamkeit kamen. In diesem Zusammensassen der geschichtlichen Hauptmomente liegt seine philosophische Tiese und Produktivität ausgesprochen.

Auf die Frage: ift Lessing ein Leibnizianer? fönnen wir nur sagen: er war ein Leibnizianer, wie er ein Aristoteliker oder Scholasstiker war. Das Richtige ist: er war vor allem Geschichtsphilosoph und nahm als solcher, was ihm als das Vernünftigste und Wahrsscheinlichste erschien, wo er es finden konnte. Das Mangelhafte eines

<sup>53)</sup> Monab. § 74.

Suftems fuchte er durch die Wahrheit aus einem andern zu ergangen. So ist 3. B. der aristotelische Gott, ähnlich wie die leibnizische Monade, nur ein logisches Wesen. Jenem wie diesem fehlte das ethische Moment, der Wille. Und er fehlte beiden, weil sie nichts nach außen zu wirken hatten. Im Chriftenthum aber, als der Religion der Liebe, war sowohl in Gott als in der Scele jenes ethische Moment, der Wille. die Hauptsache. Richt das theoretische, beschauliche Leben ift das höchste, wie Aristoteles glaubte, sondern das sittliche Handeln. Denn von unsern auten und bosen Thaten hängt Himmel oder Kölle ab. Und felbst im Jenseits ift unsere Bestimmung nicht Glauben, Soffen oder Wiffen, sondern wenn all dies aufhört, ist das Einzige, was bleibt, die Liebe. Ebenjo fast das Christenthum die Gottheit nicht bloß als unendliche Intelligenz oder absolutes Sichselbstdenken, noch auch vorwiegend als den Gerechten und Strafenden, sondern hauptfächlich als unendliche Liebe und Barmherzigkeit. Dieses spezifisch Christliche, d. h. Ethische fehlte dem aristotelischen Node wie der leibnizischen Monade. Lessing hat es mit beiden verbunden. Aus demselben Grunde hat er in der Erziehung d. M. mit dem Judenthum und Chriftenthum die Seelenwanderung in Ginklang zu bringen gesucht, eine Kombination, die gewiß nur von unserem Standpunkt aus eine vernünftige Erklärung findet.

Ehe wir diesen Abschnitt verlassen, wird es nöthig sein, um Lesssing's Verehrung und Begeisterung für Leibniz zu erklären, das Wahre und Werthvolle der Monadenlehre, gegenüber der strengen Konsequenz aus der einseitigen Fassung derselben, nach Gebühr hervorzuheben.

Die Größe und Originalität der leibnizischen Konzeption in Bezug auf das Individualitätsprinzip tritt erst mächtig hervor, wenn man die hemmende Schranke der prästabilirten Harmonie fallen läßt und eine Wechselwirkung unter den Monaden zugiebt. Nie ist die Beschaffenheit des organischen Wesens und dessen Gliederung dis ins Einzelne und Kleinste herab mit so viel Klarheit und Wahrscheinlichkeit auseinander gesetzt worden, wie von Leibniz 54. Die Idee von der Belebung des Weltalls ist seit den großartigen Forschungen und Entsechungen eines Swammerdam, Malpighi und Leuwenhoek immer mehr bestätigt worden 55. Man kann ohne Übertreibung die Behauptung aufstellen, daß in keinem wissenschaftlichen Problem Empirie und Spes

<sup>54)</sup> Zimmermann a. a. D. S. 58. 55) Guhrauer: Leibniz, Bb. I. S. 255.

kulation so innig fich berühren, wie in dem Begriff der Monade. ift auch keine Frage so geeignet, die beiden Mächte miteinander zu vereinigen und ihr gemeinschaftliches Zusammenwirken zu deren Lösung herauszufordern, als die Frage nach dem Wefen und der Beschaffenheit ber elementarsten Theile aller sinnlichen und geiftigen Erscheinungen. Denn die Naturwissenschaft wird immer wieder auf das Atom zurückkommen und das logische Denken stets das Widersprechende in diesem Begriff hervorheben. Es ist eines der ersten Gesetze der Bernunft. worauf schließlich alle Wahrheit beruht, daß etwas nicht zugleich sein und auch nicht sein, folglich das Atom nicht ausgebehnt und untheilbar zugleich sein kann. Sinneswahrnehmung und widerspruchsloses Denken sind die ursprünglichsten Quellen unserer Erkenntniß und beide nicht von einander zu trennen. Deshalb wird die Monade, so lange es Naturwissenschaft und Philosophie giebt, nie mehr aus der Welt verschwinden, und darin liegt das Wahre und Bleibende dieser Idee und die spekulative Bedeutung ihres Urhebers. Es verdient deshalb wohl die positive Seite dieses Fundamentalbegriffs, namentlich soweit Leffing von demfelben bestimmt wurde, etwas schärfer hervorgehoben zu werden. Die Gründe, welche ihn veranlaßt haben, die Monade in sein System aufzunehmen, geben uns zugleich einen Einblick in die philosophische Anlage seines Geistes und erweitern das Bild seiner Weltanschauung.

Der wichtigste Punkt in der Monadologie ist der Begriff der Kraft und zwar der spontanen, autonomen Kraft, vermöge welcher die Monade im Stande ist, Beränderungen von Zuständen und Borstellungen aus sich zu erzeugen. Diese spontane Kraftäußerung ist die "eigene und einzige Ursache ihrer Handlungen", sagt Leibniz 56). Schon Aristoteles habe die richtige Bemerkung gemacht: "Spontan, freiwillig sei dasjenige, wovon das Prinzip in dem Handelnden selbst liege". Kraft ist jedoch nur der Gattungsbegriff, das gemeinschaftliche Prinzip sämmtlicher Monaden. Im Besondern aber ist jede Monade qualitativ von der andern verschieden. Denn "unterschieden sich die einsachen Wesen nicht durch ihre Qualitäten, so würde uns jedes Wittel sehlen, irgend einen Wechsel an den Dingen wahrzunehmen, weil dasjenige, was am Zusammengesetzen erscheint, nur von den einsachen Bestandtheisen herrühren kann" 57). Zur Erklärung der Seelenmonade ist es noths

<sup>56)</sup> Zimmermann a. a. D. S. 47. 57) Monad. § 8.

wendig, eine höhere Qualität vorauszuseten. Denn man wird zugestehen, "daß Vorstellungen und alles, was von ihnen abhängt "Empfindung, Gedächtniß, Bernunft") 581 aus mechanischen Gründen. bergleichen körperliche Geftalten und Bewegungen find, unmöglich erklärt werden können"59). Wesen also, welche Empfindung haben und deutlichere Vorstellungen, die vom Erinnerungsvermögen begleitet find. tonnen als Seelen im eigentlichen Sinne betrachtet werden 60%. Da= gegen find folche, welche die Fähigkeit besitzen, ewige und nothwendige Wahrheiten zu erkennen, vernünftige Seclen, oder (Beifter 61). Die Paragraphen 63-77 find die weitere Ausführung diefes Gedankens und bilden den eigentlichen Glauspunkt der Monadologie. Zugleich ist es dasjenige, was am meisten Zustimmung fand und was Lessina in seiner Weise umdeutend in dem Vernunftdristenthume 8 16-21 und in dem Fragment über die Vermehrung unserer Sinne, besonders \$ 1-15, wiedergiebt. Auch ist gerade jener Bassus wichtig, weil Leffing als Geschichtsphilosoph zwei Hauptmomente damit verband, die Idee der Entwicklung und die Lehre von der Unsterblichkeit 62). Db ihn nicht der § 72, worin Leibniz zwar Metamorphofen, aber durchaus feine Metempsychose zugiebt, gerade auf die antike Vorstellung von der Seelenwanderung geführt hat? Der Zusatzu dem Fragment von den fünf Sinnen spricht fehr dafür 63. War es doch fein Grundfat, bei aller Bewunderung einer wirklichen Größe doch noch mit einigen Zweifeln zurückzuhalten, zumal es seine Überzeugung war, daß keiner die volle Wahrheit besitze. Der Gedankensprung von der pythagoräischen Seelenwanderung bis zur leibnizischen Monadologie ift zwar ein gewaltiger; aber ein scharffinniger, universeller Ropf fieht Beziehungen und Bergleichungsbunkte, wo das gewöhnliche Talent weder Zusammenhana noch Ahnlichkeit findet.

Wir können nicht umhin, noch auf zwei wesentliche Punkte aufmerksam zu machen. Die §§ 74 und 75 zeigen deutlich, wieviel Antheil die Naturforschung an dem Fundamentalbegriff der leibnizischen Philosophie hat. Es fragt sich sehr, ob die Monadologie nicht in dürren Abstraktionen verlausen wäre, ohne die großartigen Entdeckungen in der Botanik und Zoologie. Die prästabilirte Harmonie beweist zur Genüge, wie selbst das größte Genie ohne das Korrelat der Erfahrung

<sup>58)</sup> Monab. § 19. 26—29. 59) Monab. § 17. 19. 26—29. 60) Monab. § 19. 26. 61) Monab. § 29. 62) L. XI S. 458—461. 63) L. XI S. 461.

durch bloßes Spekuliren auf Absurditäten gerathen kann. Wenn jene Entdeckungen auch nicht die Veranlassung waren zur Konzeption der Monadentheorie, so doch jedenfalls zur Befruchtung und Erweiterung jenes Begriffs zur Kosmologie. Die eigentliche Veranlassung war der alte Widerspruch, mit dem das Atom behaftet ist, und Descartes' einseitige Substanzdesinition. Lessing selbst scheint odige Paragraphen und die doraus folgenden Konsequenzen im Auge gehabt zu haben, als er seine Kosmologie §§ 16—20 mit den Worten schlöß: "Vis hierher wird einst ein glücklicher Christ das Gebiet der Naturlehre erstrecken, doch erst nach langen Jahrhunderten, wenn man alle Erscheinungen der Natur wird ergründet haben"

Der andere Punkt, der noch der Erwähnung verdient, ist in den §§ 61 und 62 der Monadologie enthalten. "Weil der ganze Raum erstüllt, daher alle Materie dicht ist, serner im erfüllten Raum jede Beswegung auf entsernte Körper eine dieser Entsernung proportionirte Wirkung ausübt, sodaß jeder Körper nicht nur von jenem Körper afsistir wird, der auf ihn wirkt und gewissermaßen alles mit empfindet, was diesem zustößt, sondern durch dessen Bermittlung auch an den Zuständen jener Körper theilnimmt, die mit dem ersten, von welchem er unmittelbar berührt wird, in Berbindung gerathen: so solgt, daß diese Mittheilung auf was immer für eine Entsernung hinauß sich sortpslanzen könne. Within empfindet jeder Körper alles mit, was im ganzen Universum geschieht, und der Allsehende liest gleichsam in jeder einzelnen Monade, was in allen übrigen geschieht, geschah und geschehen wird".

"Obgleich also jede geschaffene Wonade das Universum vorstellt, hat sie doch eine deutlichere Vorstellung nur von dem Körper, der ihr selbst als Individuum angehört und dessen Entelechie sie ist. Weil aber dieser Körper durch seinen Zusammenhang mit der den Raum erssüllenden Materie auch mit dem ganzen Universum in Verbindung steht, so stellt die Seele, indem sie ihren eigenen Körper vorstellt, das Universum selbst vor".

Hier scheint Leibniz gänzlich vergessen zu haben, daß die Monas ben einander nicht beeinflussen. Wie kann von "Wirkung", "Affizisrung", "Empfindung", "Mittheilung" die Rede sein, wenn keine gesichaffene Monade einen physischen Einfluß auf das Innere einer ans

<sup>64)</sup> Chr. d. B. § 21.

bern haben kann? (65) Wie natürlich, wahr und fruchtbar sind jene Gedanken, sobald man diesen Einfluß zugiebt? Wie geschraubt, unnatürlich und widersprechend, sobald man sie mit den §§ 51, 52, 78,
84 zusammenstellt. "Die Seele folgt ihren eigenen Gesehen, der Körper den seinigen und beide treffen kraft der zwischen den Substanzen
vorherbestimmten Harmonie (Harmonie préetablie) zusammen, weil
sie beide Darstellungen desselben Universums sind"66). "Dieses System bewirkt, daß die Körper handeln, als ob sie, was unmöglich ist,
gar keine Seelen besäßen, und die Seelen handeln, als ob sie keinen
Körper hätten, und doch alle beide so handeln, als wirkten die einen
auf die andern"67). Sie wirken aber nicht auf einander. Denn es läßt
sich ja "weder aus der einen in die andere etwas übertragen, noch in
dieser letztern durch die erstere eine innerliche Bewegung erzeugen,
die von außen geweckt, geleitet, vermehrt oder vermindert werden
könnte"68).

Zu dieser Bemerkung gehört als Ergänzung noch eine andere, nämlich die, daß Leibniz seine Argumente, so oft sie wirklich überzeusgend und anwendungsfähig sind auf Leben und Theorie, fast immer aus der Erfahrung schöpft, wozu er gemäß seiner Harmonie schlechters dings kein Recht hat 69).

Sollte nicht dieser Abfall von der streng metaphysischen Theorie der Monade, auch wenn er nur in Worten besteht, Lessing auf seine neue Auffassung des leibnizischen Prinzips gebracht haben? Bedarf es mehr für ein kritisches Genie als einen klaffenden Widerspruch und eine fruchtbare Andeutung, um eine neue Rombination von Ideen zu erzeugen? Wenn Lessing mit einem Schlag so entlegene Begriffe, wie Metempsychose und Monadologie oder Seelenwanderung und Christenthum verbinden konnte, und zwar in einer Weise, daß wir auf philosophischem Standpunkt uns eine vernunftgemäßere Vorstellung der Forteristenz im Jenseits gar nicht denken können; sollte er dann nicht aus andern Andeutungen in der Monadologie auf Konsequenzen geführt worden sein, die bis jest gänzlich übersehen wurden?

<sup>65)</sup> Monab. § 51. 66) Monab. § 78. 67) Monab. § 81. 68) Monab. § 7. 69) Monab. § 20. 21. 25—28.

## Lessing und Aristoteles.

Bekanntlich wollte Leibniz das demokritische Atom mit der aristostelischen Entelechie verbinden; er wollte den spinozistischen Einheitssbegriff zerstören und den cartesischen Dualismus überwinden. Er spricht deshalb in seiner Monadologie und seinen anderweitigen Schrifsten so oft von "Atomen", "Substanzen", "substanziellen Formen und Entelechien"<sup>70</sup>).

Entelechie ist die Seele und das Prinzip der aristotelischen Philosophie. Aristoteles selbst ist der größte Denker des Alterthums, in dem die antife Spekulation den alänzendsten Höhepunkt erreichte, welcher selbst in den finstersten Jahrhunderten noch sein Licht ausstrahlte, mährend die klassische Runst und Schönheit für immer vergraben zu sein schien; er ist außerdem das einzige Universalgenie, das vor Leibniz eristirte; dieser selbst schloß sich in mehr als einer Beziehung dem aroken Stagiriten an; denn, wie schon gesagt: im Grunde ist die Monade, wie Leibniz sie faßte, ein aristotelischer Gott, und die ganze Stufenreihe der Monadenwelt in der vegetativen, sensitiven und intellektiven Ratur von Aristoteles großartig entwickelt; ja der Begriff Monade ift streng genommen in der Hauptsache nichts anderes, als die aristotelische Entelechie, wie Leibniz selbst nicht bloß im Allgemeinen zugiebt, sondern auch im Besonderen an mehreren Stellen hervorhebt 71). All diese Momente waren Lessing ganz sicher bekannt und es läßt sich wohl denken, daß er bei seinem angebornen Spürsinn und Forschertrieb sich die Quellen etwas gründlicher angesehen habe, als es auf den ersten Blick scheinen möchte. Sollte dies aber auch nicht der Kall sein. so enthält doch die Monadologie der Elemente genug, die bei konsequentem Nachdenken darauf führen mußten. Die einschlägigen Stellen find folgende:

"Der Körper einer Monade, bessen Entelechie oder Seele sie ist, macht mit dieser Entelechie dasjenige aus, was man ein lebendes Wesen (vivant) nennen kann; mit einer Seele (d. h. mit Vorstellung, Empfindung, Gedächtniß) verbunden jedoch dasjenige, was wir ein Thier (animal) nennen wollen"; mit einer vernünstigen Seele verbunden, die der Reslexion, des Selbstbewußseins, der Wissenschaft

<sup>70)</sup> Monab. § 3. 18. 63. 70. 74. 71) Monab. §. 18.

fähig ift, dasjenige, was wir mit dem Wort "Geist" bezeichnen 72). Hier haben wir die drei Stusen der organischen, animalischen und instellektuellen Natur, wie sie Aristoteles unterschied, soweit es nöthig war, um auf ihn selbst ausmerksam zu werden.

"Der Körper eines Lebendigen sowohl als eines Thieres ift immer organisch, denn jede Monade ist in ihrer Art ein Spiegel des Universums; und weil dieses selbst nach einer vollkommnen Ordnung eine gerichtet ist, so solgt, daß auch in den auf dasselbe bezüglichen Borstellungen der Seele, folglich auch im Körper, als dem Mittel, mit Hülfe dessen die Seele das Universum vorstellt, eine solche herrschen müssen. Fassen wir diese Momente zusammen, so versteht Leidniz unter Seele die Entelechie eines Körpers und da der Körper eines Lebendigen sowohl als eines Thieres immer organisch ist, so ist die Seele die Entelechie eines organischen Körpers.

Dem Wortlaut nach stimmt diese Auffassung mit der griftotelischen Definition, wonach die Seele die erste Entelechie eines physisch-organischen Körpers ist, überein 741. Sachlich muß jedoch noch sehr unterschieden werden, und zwar hauptsächlich um des "physischen" Momentes willen, welches in der ariftotelischen Begriffsbestimmung enthalten ift. Unter diesem Physischen versteht Aristoteles die Materie, welche an sich betrachtet etwas Unbestimmtes, Qualitätsloses, Unerkennbares, aber deffen ungeachtet das gemeinsame Substrat aller Einzelwesen ift. Durch die Entelechie wird dieses formlose, aber bildsame Substrat konfret. Die gange sichtbare Körperwelt ift die durch das formbildende, gestaltenschaffende Prinzip der Entelechie individualisirte Materie. Nach Leibnig dagegen giebt es keine Materie, sondern nur einfache Wefen, benen weder Ausdehnung, noch Gestalt, noch Theilbarkeit zukommt 75). Tropdem bildet die Entelechie auch bei ihm den Mittelpunkt eines Monadenkompleres. Diefe Monaden find die "Organe" der Seele 76), vermittelst deren sich der menschliche Beist die Welt vorstellt und dadurch zur Vernunft und Wissenschaft sich erhebt 77). Diese Organe sind, "wie wir wenigstens aus der Sorgfalt schließen dürfen, mit welcher die Natur den Thieren Draane zugetheilt hat, die geeignet find, theils reichlichere Lichtstrahlen, theils zahlreichere Luftschwingungen aufzunehmen", die

<sup>. 72)</sup> Monad, § 29. 30. 62. 63. 73) Monad, § 63. 74) Arist. De anim. lib. II cap. 1: Διὸ ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ ζωὴν ἔχοντος δύναμει. 75) Monad, § 3. 76) Monad, § 72. 77) Monad, § 29. 62.

Grundbedingungen aller Erkenntniß 78). Und wie es sich mit dem Geficht und Gehör verhält, "fo verhält es fich auch mit bem Geruchsund Geschmackssinn - und vielleicht noch mit einer Menge anderer Sinne, die und alle unbekannt find"79). Diefe Außerungen fteben freilich nicht im Zusammenhang mit der praftabilirten Harmonie; fie heben im Gegentheil diefelbe auf; aber fie enthalten das Wahre und Bernünftige bes leibnizischen Sustems und find basjenige, was Leffing als Fundamentalbegriff in sein System aufgenommen hat. Rönnen wir nun sagen, daß Leibniz so außerordentlich weit von Aristoteles entfernt ift? Die Entelechie, als spontane Kraft, ift ein Wesen, welches das Brinzip der Aktivität in sich selbst trägt; sie hat die Fähigkeit, sich mit andern zu verbinden, wodurch erst Erkenntniß und Thätigkeit möglich wird. Die Seele ift also potenziell alles das, was sie vermittelst ihrer Organe ausführen kann. Aktuell wird sie es aber erst in Berbindung mit dem Körper. Die Seele als solche ist also nur denkbar in Verbindung mit einem Organismus. Dieser gehört wesentlich mit zu ihrem vollkommenen Begriff. "Ganglich ifolirte Seelen giebt es eben so wenig als körperlose Geister"80). Alles ist zwar in beständiger Metamorphose begriffen; allein "die Seele vertauscht den Körper nur Theil um Theil und zwar fo, daß fie nie auf einmal von allen ihren Organen sich entblößt"81).

Oben fanden wir einen Hauptunterschied zwischen Aristoteles und Leibniz in der Bestimmung des Begriffs Materie. Wir sagten, sie sei, abstrakt gedacht, qualitätslos und in Folge dessen unerkennbar. Ans drerseits aber können wir eben so gut behaupten, daß es in Wirklichskeit keine formlose Materie gebe, sondern was auf einer Stufe als Form erscheint, sinkt gegen eine höhere wieder zur Materie herab. Beide: Materie und Form sind durch alle Stufen hindurch so innig mit eins ander verbunden, daß selbst in den höchsten Gegensäßen die stoffsose Form nicht ohne den formlosen Stoff gedacht werden kann. Da diese Gegensäße nichts Absolutes sind, sondern etwas Relatives, wie sich von Gegensäßen überhaupt versteht, so kann man auch sagen: es giebt keine isolirte Entelechie, also keinen absolut formlosen Stoff, außer in der Abstraktion. Aus dieser Relativität der Gegensäße erklärt sich auch

<sup>78)</sup> Hat Leibniz hier nicht wieder völlig vergessen, bag bie Monaden feine Fenfter haben und kein physischer Einfluß unter ihnen stattfindet?

<sup>79)</sup> Monab. § 25. 80) Monab. § 72. 81) Monab. a. a. D.

eine schwierige Stelle bei Aristoteles. Diese besteht darin, daß er einerseits behauptet: die Materie an sich sei qualitätslos, andrerseits ihr aber doch wieder ein psychisches Moment zuschreibt. Denn da Gott felbst unbewegt ist, so kann er nur "in der Weise eine Bewegung hervorrufen, wie ein geliebter Gegenstand es thut"82). "In dieser Weise ruft auch das, was Gegenstand des Begehrens, so wie das was Gegenftand des Denkens ift, Bewegung hervor, ohne selbst bewegt zu werben 83). Und zwar fällt beides urfprünglich zusammen. Denn Gegenftand der Begierde ift das aufcheinend Schöne; Gegenstand des Wollens ursprünglich das wahrhaft Schöne. Das Begehren aber hat vielmehr in ber Vorstellung (daß etwas schön sei) seinen Grund, nicht umgekehrt Diese in jenem. Das Erste ift mithin der Gedanke. Das Denken aber wird von dem, was Gegenstand des Denkens ift, in Bewegung gesett. An und für sich denkbar aber ist nur die eine Reihe der Dinge und in dieser wieder zuerst die Substang, zunächst die einfache, aktuelle Subftang" 1. Hiernach wird der Materie ein Verlangen nach dem Göttlichen zugeschrieben, denn sie ist der Ergänzung durch die Form bedürftig; daher bewegt sie sich durch ihre Anziehungskraft der Form entgegen, wird durch sie sollizitirt, sich zur Wirklichkeit zu entwickeln 85).

"Nur darf man, sagt Zeller, bei dem Streben oder Verlangen Exisodat, doxysodat, welches Aristoteles dem Stoffe beilegt, natürlich nicht an eine bewußte Thätigkeit, sondern bloß im Allgemeinen an einen im Stoffe wirkenden Trieb denken". "Diesen selbst aber, lautet ein Zusat in der ersten Auflage, hat die Materie nicht als solche, sondern nur vermöge ihrer Beziehung auf die Form; diese ist daher das, was als thätiges Prinzip den Stoff bewegt und zur Wirklichkeit bringt, die Entelechie der Materie" s6).

Bleibt man bei dem "wirkenden Trieb", dem "natürlichen Berlangen" oder der "Anziehungskraft" der Materie stehen, so hat man in diesem Trieb ein Mittleres zwischen der qualitätslosen Materie und der stofflosen Form. Was dieses Mittlere aber sein soll, ob halb Stoff oder halb Form oder keines von beiden, läßt sich nicht sagen. Verlegt man aber nach dem vorhin angeführten Zusat diesen Trieb nicht in die Materie, sondern in die Form, dann wäre die Materie an sich wirklich

<sup>82)</sup> Arift. Metaph. XII, 7. 83) Arift. a. a. D. 84) Arift. a. a. D. Zeller Philos. b. Gr. 2. Auft. 1862. 2 Thi. 2 Abthi. S. 280 n. figb. 85) Zeller a. a. D. S. 262. Anmert. 3. 86) a. a. D. 2 Thi. S. 426.

eine todte, trage, absolut passive Masse und das einzig Aftive, die Materie Bewegende, Gestaltende, die Form. Mit diesem schroffen Dualismus fante Ariftoteles wieder auf Plato's Ideenlehre herab. Nun liegt boch bas charatteriftisch Unterscheidende zwischen beiden in ber Beziehung ber Form zur Materie. Bei Plato werden beide Welten ftrenge gesondert, so daß die Dinge an den Ideen bloß partizipiren; bagegen sind nach Aristoteles beide aufs innigste miteinander verbunben. Zieht man die Konfequenz aus dem Begriff der Entelechie oder Energie 87), so erstreckt sich diese von der obersten bis hinab in die einfachsten und kleinsten Bestandtheile. Man darf sich nur fragen, ob es nach Aristoteles irgend einen formlosen Stoff, ein Chaos und dergleichen giebt. Wenn aber die Form felbst bis jum Atom und den Theilen des Atoms, in welche es als ausgedehntes noch zerlegt werden kann, sich erstreckt, so ist die ganze Welt von lebendigen, thätigen Kräften erfüllt, nirgends blok todte, passive Materie, sondern überall, vom Abfoluten bis zum Einfachen herab, bewegende, bilbende, formende Rraft. Bei dieser Auffassung, die fich entschieden aus der aristotelischen Definition von der Entelechie ergiebt, sieht man, daß die Materie keine selbständige Eristenz neben oder außer der Form hat, daß auch nicht das kleinste Atom des Universums als reine, absolut jeglicher Form entbehrende Materie vorgestellt werden kann; daß folglich Materie nur in Beziehung zur Form gedacht, daß fie in keinen Begriff für sich gefaßt, von ihrer Eriftenz und Beschaffenheit nichts gewußt werden kann. daß nur beide zusammen Gegenstand des Wissens fein können und die Sondereristenz des einen oder andern ledialich eine beariffliche oder ideale Unterscheidung in unserm Denken ist. Auf diese Weise stellt sich der Rosmos als ein lebendiger, großartig in sich gegliederter Organismus dar, wobei der Widerspruch, daß die qualitätslose Materie in sich den Trieb oder ein natürliches Verlangen nach der Form habe, verschwindet, weil dies, wie gefagt, nicht von der Materie an sich, sondern nur von der mit der Form aufs innigste verbundenen Materie gilt, und auch hier nicht in dem Sinn, daß die Materie als pure Möglichkeit aleichsam ein Streben nach ber Wirklichkeit habe, sondern, da das Riebrigere immer von einem Söhern beherrscht wird, so kann ber Sinn nur ber sein: es gehöre zum Wesen der niedrigern Organisation, einer höhern zu dienen, wie das Mittel dem Zweck, und erst mit Erreichung diefes Zieles erfülle fie ihre Bestimmung.

<sup>87)</sup> Bgl. Zeller a. a. D. S. 264. Anm. 1.

Der Gedanke ift bei Ariftoteles das weltbeherrschende Pringip, und das Schöne, Gute, Ideale der Endzweck aller Dinge. Ift und war die Philosophie nie etwas anderes, als die begrifflich geläuterte und spstematifirte Gesammtauffassung eines Bolkes ober Zeitalters. dann wird die aristotelische Metaphysik ihre Wurzel aus dem griechi= ichen Geiste, wie er sich ursprünglich in der Religion des Volkes offenbarte, wohl nicht verleugnen. Von Anfang an war es dem hellenischen Genius unmöglich, Geist ohne Materie, oder Materie ohne Geist sich zu denken. Mythologie, Kunft, Leben, ja felbst die vor- und nachsofratische Philosophie, Demokrit und Epikur ausgenommen, alles spricht dafür, wie weit dieses Volk von der einseitig materialistischen oder spiritualistischen Denkweise entfernt war. Deshalb können einzelne Behauptungen und Widersprüche bei Aristoteles unmöglich den Grundcharafter der Nation und ihres größten wissenschaftlichen Repräsentanten aufheben, sondern wenn man das Prinzip konsequent durchdenkt und außerdem das Gleichgewicht der Empirie und Spekulation bei Aristoteles felbst mit in Betracht zieht, was ihn gewiß am meisten charafterifirt, so muk unsere Auffassung der Haupttendenz seiner Philosophie am nächsten kommen. Wenn etwas dieser Erklärung widerspricht, das heißt, den Aristoteles hinderte, diese im Prinzip gelegene Konsequenz zu ziehen, so war es die Vorstellung, daß die Gestirne göttliche Wesen seien. Aber spricht andrerseits nicht wieder diese Ansicht für den mythologischen Reft in feiner Philosophie? Dag er die Bolfgreligion als den eigentlichen Boden der Metaphyfik erkannte, erhellt aus folgenden Worten:

"Daß diese Wesen Gestirne Götter seien und daß die Gottheit die ganze Natur umfasse, diese Wahrheit ist schon von der grauen Borzeit in mythischer Form überliesert und den spätern Geschlechtern hinterlassen worden. An diese Wahrheit hat man das Übrige in mythischer Weise angehängt, um sie der Menge glaubhaft und für die Gesehe und Staatszwecke nutdar zu machen. . . Trennt man nun dieses wieder ab und saßt den ursprünglichen Gedanken in seiner Reinheit, daß nämlich die ersten Substanzen für Götter gehalten wurden, so muß es für einen göttlichen Gedanken gelten, von welchem der Volkssglaube dis auf den heutigen Tag nur gewisse Trümmer gerettet hat" 88).

<sup>88)</sup> Arift. Met. XII. 8.

Aber selbst bei dieser Vorstellung geht die Einheit des Universums nicht verloren, indem unser Philosoph drei Stufen unterscheidet: Ein Bewegendes, das an sich undewegt ist, Gott; etwas, das bewegt wird und selbst wieder bewegt, Gestirne; und etwas, das bloß bewegt wird, ohne selbst zu bewegen, sublunarische Welt.

Diese weitausgeholte Exposition foll uns nun zur Erklärung dienen, wie Leffing dazu kam, den aristotelischen Gottesbegriff an die Spike feines Vernunftchriftenthums zu ftellen. Dürfen wir die Vermuthung hegen, daß Leffing all die bisher entwickelten Konfequenzen selbst schon gezogen habe? Das nun wohl nicht. Aber sollte er nicht durch Leibniz selbst auf den Fundamentalbegriff der aristotelischen Philosophie geführt worden sein? Dag er Leibniz verstanden und den Hauptmangel seines Prinzips gründlich durchschaut habe, beweift die für sich allein schon genügende Thatsache, daß er ohne weitläufige Widerlegung einfach über diesen Mangel hinwegschritt und durch die einzig mögliche positive Verbesserung ergänzte. Darin liegt sachlich die schärfste Rritik ausgesprochen. Dies ist jedoch nur die eine Hälfte. Die andere besteht darin, daß er den leibnizischen Gottesbegriff nicht acceptirte. Damit war zugleich der prästabilirten Harmonie der Boden entzogen. Fassen wir nun den Unterschied zwischen Leibniz und Lessing kurz zusammen, so ergiebt sich Folgendes:

Nach Leibniz ist die Monade ein einfaches Wesen, von Gott geschaffen, steht aber in keiner Weise irgendwie mit den andern Monaden in physischem Zusammenhange.

Nach Lessing sind die Monaden gleichfalls einfache Wesen, aber nicht geschaffen, sondern die individualisirte göttliche Substanz selbst und aufs innigste durch gegenseitigen Einfluß unter sich verbunden.

Außer dem Begriff des Einfachen bleibt also von der leibnizischen Monadologie für Lessing nichts bestehen. Das absolute Prinzip so wie die Idee der Entstehung und des Zusammenhangs aller Erscheisnungen hat er entweder aus sich oder von einem Andern. Die wörtliche Übereinstimmung zwischen Aristoteles und den beiden ersten Paragraphen des Bernunstchristenthums kann unmöglich auf Zusall beruhen. Es wäre doch merkwürdig, wenn jemand, ohne gründliche und umsassende Stusdien gemacht zu haben, aus purer Laune, ein philosophisches System entwürse und zugleich die besten Gedanken alter und neuer Zeit, die das Produkt von Jahrtausenden sind, darin ausspräche. Das Natürslichere ist, das Lessing durch mannigsache Lektüre, verbunden mit einem

mächtigen inneren Trieb, sich angeregt und gedrungen fühlte, die Sauptgefichtspunkte, Die fich ihm ergaben, in einer Stigge gu fixiren. Es ist gewiß keine gewagte Bermuthung, wenn wir annehmen, daß es nicht schwerer war, die Mängel der aristotelischen Theologie, als die der präftabilirten Harmonie zu erkennen. Im Grunde ift es ja ein und derfelbe Mangel, welcher dem ariftotelischen Gott und der leibnizischen Monade anhaftet. Auf der einen Seite ift es die völlige Rolirung Gottes von der Welt, auf der andern Trennung jedes Einzelwesens von allen übrigen. Zwischen Gott und Welt und ben endlichen Dingen unter sich war kein Ginfluß möglich. Das völlige Sichfelbstgenügen ber absoluten Vernunft und der endlichen Monas: das waren die Hauptmängel an den beiden Systemen. Bergeblich fragen wir uns. wenn sich Gott um die Welt nicht kümmert, was denn eigentlich der Inhalt feines Denkens fei? Leffing hat eine einfache Antwort auf Diefe Frage: nämlich die physische und moralische Weltordnung. Gottes Thätigkeit kann in nichts anderm bestehen, als in der Schöpfung und Erhaltung des Universums. Damit war, unter Boraussehung einer vernunftgemäßen Deutung der Dreieinigkeit, das driftliche Dogma von dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde mit der sich felbst denkenden absoluten Intelligenz des griechischen Philosophen verbunden und der Übergang von Gott zur Welt gefunden. Kann man bei dem Stagiriten nach dem Inhalt des göttlichen Denkens fragen, so ist bei bem driftlichen Schöpfungsbegriff die Frage nach der Art und Weise des Schaffens nicht weniger wichtig und schwierig. Es find hierbei nur zwei Falle benkbar: entweder schafft Gott bie Welt aus Nichts oder aus einer bereits vorhandenen Materie. In diesem Kall wäre Gott nicht ein Weltschöpfer, sondern nur ein Weltbildner. Eine von Ewigkeit her eriftirende Materie, Die von Gott getrennt und verschieden ift, hebt den Begriff des Anfangslosen, Unbegrenzten, Unendlichen auf; schafft Gott dagegen die Materie aus sich, fo fällt dieselbe mit dem Wesen Gottes zusammen, oder ift von ihm verschieden. Im ersten Kall haben wir Identität von Gott und Welt; im andern wurde Gott aus fich ein Wefen schaffen, das ihn felbst begrenzte und seine Unendlichkeit aufhöbe. Rimmt man eine von Gott verschiedene Substanz nicht an, so hört der Begriff des Schaffens auf. Denn man kann eben fo wenig annehmen, daß Gott fich felbst schaffe, als daß er fich felbst zerftore. An Stelle des Begriffs der Kreation tritt dann die Borftellung ber Selbstmodifikation oder Individuation. Mit dieser Schlußfolgerung ist Lessing sowohl über Aristoteles und Leibniz, als auch über das Christenthum hinweggeschritten. Er nähert sich aber wieder den beiden erstern, sobald es sich um die Erklärung des Weltinhalts, dessen Ordnung und Gesemäßigkeit handelt.

Aristoteles selbst denkt sich die Natur im Ganzen nicht etwa durch mechanische Gesetze, sondern durch eine innerlich schaffende Kraft beswegt. Alles ift gewissermaßen "beseelt", selbst den Elementen kommt eine Art von Beseelung zu, und die Bewegung, die immer war und sein wird, ist das unstervliche Leben der ganzen Naturs). Unter diesem Ganzen versteht Aristoteles nicht bloß die sublunarische Welt, sondern auch den Himmel, der nach seiner Ansicht gleichfalls ein beledtes und beseeltes Wesen ist, so gut wie das Thier, und zwar deshald, weil jener wie dieses den Ansang der Bewegung in sich selbst hat 90). Abgesehen von dem höchst fruchtbaren Gedanken, daß die Totalität alles Seins, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, als ein beledtes und beseeltes gebacht wird, so ist doch die wissenschaftliche Ersassung der organischen Natur, insbesondere die Psychologie, daszenige, was einen Leibniz sowohl als einen Leising am meisten ergreisen und zu neuen Gedanken anregen mußte.

Was die organische Natur von der anorganischen unterscheidet, ist der Begriff: Seele. Eine solche kommt nach Aristoteles nicht nur dem Thier und dem Menschen, sondern auch der Pflanze insosern zu, als sie ein Prinzip des Lebens in sich hat. Seele wird deshalb definirt als erste Entelechie eines psychisch organischen Körpers. Im allgemeinen werden drei solcher Prinzipien voneinander unterschieden: das ernährende, empfindende, denkende — Pflanze, Thier, Mensch. Die höhere Stufe setzt stets die niedere vorans, sodaß sich diese zu jener verhält, wie das Mittel zum Zweck<sup>91</sup>).

Außer dem Prinzip des Lebendigen und Beseelten ist noch besonders hervorzuheben der Begriff der Stetigkeit. "Die Natur macht den Übergang vom Leblosen zum Lebendigen so allmählich, daß durch

<sup>59)</sup> Arist. De generat. III, 11. 762, a, 21: τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη. Phys. VIII. 1: οὕτε ἐγένετο οὐτε φθείρεται α. τ. λ.

<sup>90)</sup> De coelo II, 284. b, 30. 285, a, 27. . . . δ δούρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔγει κινήσεως ἀργήν.

<sup>91)</sup> Do anima II, 2. Schon oben wurde barauf hingewiesen, baß Leibnig offenbar in ben §§ 29 und 63 ber Monadologie biese aristotelische Eintheilung im Sinne batte.

bie Stetigkeit desselben die Grenze zwischen beiden und die Stellung der Mittelglieder unsicher wird. Nach dem Reiche des Leblosen kommt zunächst das der Pflanzen, und unter diesen sind nicht nur im Einzelnen Unterschiede der größern oder geringern Lebendigkeit zu besmerken, sondern auch die ganze Gattung erscheint im Vergleich mit dem Unorganischen als belebt, im Vergleich mit den Thieren als leblos. Weiter ist auch der Übergang von den Pflanzen zu den Thieren stetig; denn bei manchen Seethieren kann man zweiseln, ob man Thiere oder Pflanzen vor sich hat, da sie an den Boden gewachsen sind und zu Grunde gehen, sobald man sie lostrennt. Überhaupt aber gleicht das ganze Geschlecht der Schalthiere, im Verhältniß zu den sich von der Stelle bewegenden, bloßen Pflanzen" <sup>92</sup>).

Das Gleiche gelte aber auch von der Empfindung, Körperbildung, Lebensweise, Fortpflanzung, Ernährung der Jungen u. s. w.; in all diesen Beziehungen sei ein allmählicher Fortschritt vom Pflanzen- zum Thierleben nicht zu verkennen. Die ganze organische Natur erscheine auf diese Weise als Sin Ganzes, in welchem der Begriff des Lebens in stusenweisem Fortschritt von schwachen Anfängen aus zu einer höchsten Darstellung im Menschen sich entwickle 93).

So bildet das gesammte Seelenleben in der Natur und insbesons dere im Menschen eine fortlaufende Kette immer höherer Entwicklungen. Aus der allgemeinen Grundlage des Lebens, der Kraft der Ernährung und Fortpslanzung geht die Empfindung, aus dieser Phantasie und Vorstellung, aus der Vorstellung Begierde und Vewegung hervor. All diese Momente müssen vorausgesetzt werden, ehe die höchste Stufe des Seelenlebens, die Vernunft, zum Vorschein kommt. Diese verschiedenen Thätigkeiten verhalten sich jedoch nicht wie Theile zu einander, sie sind nicht zusammengesetzt, sondern an sich Eins und nur als Stufen einer stetigen Entwicklung zu betrachten 94).

Diese großartige, tieffinnige Naturauffassung steht ohne allen Zweisel dem lessingischen Prinzip näher als die leibnizische. Der Sat im Bernunftchristenthum: alle einfachen Wesen müssen zusammen eine Reihe ausmachen, "in welcher jedes Glied alles dasjenige enthält, was die untern Glieder enthalten, und noch etwas mehr, welches etwas mehr aber nie die letzte Grenze erreicht", paßt nicht zur prästabilirten

<sup>92)</sup> Hist. an. VIII, 1, 588, b. 4.

<sup>93)</sup> Zeller a. a. D. S. 392. Anm. 3.

<sup>94)</sup> Zeller a. a. D. Arist. De anima III, 10. 433, b, 31.

Harmonie. Denn nach dieser Lehre greifen die Monaden nicht ineinander; in der jeweils höhern ist die niedrigere nicht als Moment aufbewahrt. Die Vernunftmonade involvirt nicht das Pflanzen = und Thierleben - wie follten Ernährung, Bewegung, Empfindung, Fortpflanzung möglich fein, wenn jeder physische Einfluß geleugnet wird? - sondern jede eristirt für sich, stellt sich die andern blog vor, so daß bei dieser absoluten Isolirung von einer Stetigkeit ober Entwicklung gar nicht die Rede fein kann. Wenn daher Leffing im Wortlaut mit Leibniz übereinstimmt, indem er gleich diesem von einer "Harmonie" spricht 95), so ist doch der Unterschied so groß, wie beispielsweise der zwischen Monotheismus und Pantheismus. Dort wird Gott als etwas Ertramundanes, von der Welt Verschiedenes, hier als Substanz der Welt betrachtet. Bei Leibnig ist die Harmonie etwas Transcendentes, sie ist nur in Gott, bei Lessing dagegen ist sie etwas Immanentes, sie ift in den Dingen felbst, weil diese ein Bild Gottes find, "aber ein identisches Bild", und weil "jedes etwas von seinen Vollkommenheiten hat", jedes "gleichsam ein eingeschränkter Gott ist" und alle Wefen zusammengenommen den "Inbegriff seiner Bollkommenheit" ausmachen. Nach Lessing erklärt sich Gott aus der Harmonie, nach Leibniz die Harmonie aus Gott. Deshalb verfährt jener induktiv und will einen vollgültigen Beweis für diesen immanenten Weltzusammenhang erst erkennen, wenn die empirische Forschung die ganze Natur durchdrungen hat, sodaß die Summe von Thatsachen und Geseken nur noch auf ein lettes und höchstes Prinzip zurückgeführt zu werden braucht, um das Suftem der Wiffenschaft zu vollenden. Schon diefes Burückgeben auf die Empirie, als Bafis für die Spekulation, nebst der Identifizirung von Gott und Welt, spricht für den großen Abstand zwischen diesen beis den Denkern. Unfere Natur- und Gotteserkenntniß ist nach Leffing einer höhern Vervollkommung fähig; unfere Vorstellungen und Begriffe vermehren sich mit der Zunahme von Organen, die wir uns allmählich erwerben muffen. Dagegen ift und bleibt nach Leibniz die Monade von Anfang bis zu Ende oder in alle Ewigkeit auf fich felbst und die kontinuirliche Aufeinanderfolge von Vorstellungen angewiesen. In der Welt findet keine reelle Thätigkeit statt, es giebt keinen Ginfluß, keine Wechselwirkung, es wird nichts gethan als - vorgestellt. Infolge dessen kann jede Monade nur vorstellen, was andere sich porstellen

<sup>95)</sup> Christ. b. B. § 20.

sodaß all ihre Thätigkeit lediglich ein Vorstellen des Vorstellens ist und das ganze Universum in einen logischen oder mechanischen Denkprozeß sich auflöst.

Diese Folgerungen gelten aber nur von dem spekulativen Begriff der prästabilirten Harmonie, nicht von den anderweitigen Außerungen, nach welchen Leibniz von seiner eigenen Theorie abfällt. In diesen nähert er sich dem aristotelischen Entwicklungsprinzip und insosern dürste unsere Behauptung richtig sein, daß Lessniz wenn irgend etwas geeignet war, ihn auf die Idee einer stetigen Entwicklung innerhalb der Geschichte in Bezug auf Religion, Moral, Kunst, Wissenschaft und Politik zu bringen, so ist es unstreitig die empirischspekulative Auffassung der Entelechie in der organischen Natur.

Diese Kontinuität wird jedoch nicht, wie man erwarten sollte, von Aristoteles folgerichtig durchgeführt, sondern gerade da, wo es sich darum handelte, die Vernunft aus dieser organischen Entwicklung zu erklären, auf einmal unterbrochen. Während nämlich alle Seelenkräfte sich auseinander entfalten und an den körperlichen Organismus gebunden sind, kommt die Vernunft "von außen" in den Körper und ist von ihm trennbar. Sie unterscheidet sich daher wesentlich von den übrigen Kräften der Seele, indem ihr weder ein Entstehen noch Versgehen zukommt, sie also nichts Zeitliches, Vergängliches ist, sondern etwas Ungemisches, Unsterbliches, Göttliches <sup>96</sup>). Die Vernunft, als das reine Wesen, als die Form des Menschen, ift nicht nur das Allgemeine und in allen Individuen sich gleich Bleibende, sondern der Sine göttliche Geist selbst <sup>97</sup>).

So mangelhaft und unklar diese Anschauung ist, indem sich auf diese Weise Sinheit und Persönlichkeit des Menschen nicht erklären lassen, und andrerseits auch nicht eingesehen werden kann, wie der sich selbst denkende Gott, der nur auf die Gestirne und durch diese auf die sublunarische Welt wirkt, sich mit den Vernunftwesen verbinden, ja ihre Entelechie sein soll; so unklar und dürftig diese Aussicht nach beisden Seiten ist, so dürste sie gerade deshalb geeignet gewesen sein, Lesssing zu veranlassen, entweder den göttlichen Rus mit der Welt zu identifiziren, oder die organische Entwicklung konsequent durch alle Reihen und Stufen bis hinauf zu dem letzten Erund auszudehnen.

<sup>96)</sup> De an. III. 5. 97) Zeller a. a. D. S. 440.

Der Schluß lag fehr nabe. Denn ift die Bernunft im Menschen bas Göttliche und ist dieses Göttliche die Entelechie, das Wefen, die Form des Menschen, so ist eben der Mensch das individualisirt Göttliche felbit, eine Individuation Gottes, oder wie Leffing sich ausdrückt: "ein eingeschränkter Gott". Das göttliche Sichselbstdenken ist also die fich felbst individualifirende absolute Substanz in der unendlichen Bielheit konfreter Einzelwesen. In diesem Individuationsprozef besteht das göttliche Leben, Denken, Wollen, Schaffen. Die Mängel der präftabilirten Harmonie, der Trinitätslehre und der aristotelischen Entelechie find auf diese Weise völlig beseitigt und nur das Wahre und Bleibende in allen drei Syftemen in ein neues Pringip zusammengefaßt. aristotelische Begriff von dem Verhältniß der Möglichkeit zur Wirklichkeit, die Seele seiner ganzen Philosophie, tritt hiermit in ein ganz anderes Licht. Gott ist die Entelechie der Welt; in ihm fallen beide Prinzipien: stofflose Form und formloser Stoff, oder Geift und Materie in Gins zusammen. Der Möglichkeit nach ist er und er allein alles, was fein tann, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ebenfo realifirt er und nur er allein seine unendliche Potenz, d. h. was er seiner unendlichen Potenz nach sein kann, erhebt er in einem unendlichen Brozek succesfive zur Erifteng.

Wir wollen uns nicht verhehlen, daß diese Erklärung der Entftehung der Welt nicht viel begreiflicher ift, als die Schöpfung aus nichts. Nur die Widersprüche sind vermieden, welche fich aus der Kreationslehre, aus der Trinität und namentlich aus dem aristotelischen Gottesbegriff ergeben. Andrerseits muß man zugeben, daß die Konsequenz aus dem Begriff des Unendlichen nothwendig zur Identität von Geist und Materie, von Gott und Welt führt. Auf der Widerfpruchslosigkeit im Denken beruht aber alle Wahrheit und Überzeugung. Wenn deshalb auch nicht begriffen wird, wie das Endliche aus dem Absoluten hervorgeht, so ist doch die Erfassung der Idee des Unendlichen gegenüber dem dualistischen Prinzip eine so hohe Errungenschaft, daß wir getrost auf die weitere Entwicklung unserer Denkfähigfeit uns verlaffen können. Ahnlich verhält es fich mit dem Begriff bes Einfachen. Der Widerspruch eines Untheilbar-Ausgedehnten führte nothwendig zur Monade, obwohl man nicht einfieht, wie aus der Zufammensetzung bes Untheilbaren das unserer Sinnlichkeit sich aufbrängende Bild ber ausgedehnten Materie entstehen kann. Das logische Denken führt zu zwei Folgerungen, wovon die eine die andere

aufhebt. Geht man nämlich von einem un end lichen Geist aus, so ist keine von der Gottheit qualitativ verschiedene Materie denkbar; geht man dagegen von der Materie aus, so kann sie, selbst bei einer unendslichen Theilbarkeit, niemals aufhören, ausgedehnt zu sein. Denn durch bloße Theilung zerstört man die Natur der Materie nicht; sie führt nie zu wahrhaft einfachen Wesen. Man kann also sagen: wenn es wirklich ein Atom giebt, das substanziell von Gott verschieden und ihm entsgegengesetzt ist, dann giebt es keinen unendlichen Geist; und umgekehrt. Das absolut Sinsache ist einzig und allein vereinbar mit dem absolut Geistigen. Zwischen diesen beiden Begriffen bewegt sich Lesssing's Philosophie.

Wir rücken nun zu der Frage vor, ob Lessing um diese Zeit, als er das Bernunftchriftenthum entwarf, den Aristoteles so weit gekannt habe, um dessen Prinzip mit Modisikation für seine Anschanung verswerthen zu können.

Der ersten Äußerung über Philosophie bei Lessing begegnen wir in den Gedanken über die Herrnhuter. Nachdem er mit jugendlichem Enthusiasmus nur die praktische Seite der sokratischen Lehrthätigkeit hervorgehoben, kommt er auf Plato und Aristoteles zu sprechen, indem er sie tadelt, daß sie den von ihrem Meister gezeigten Weg verlassen hätten. "Plato sing an zu träumen und Aristoteles zu schließen. Durch eine Menge von Jahrhunderten, wo bald dieser bald jener die Obershand hatte, kam die Weltweisheit auf uns. Jener war zum Göttlichen, dieser zum Untrüglichen geworden. Es war Zeit, daß Cartesius aufstand. Die Wahrheit schien unter seinen Händen eine neue Gestalt zu bekommen, eine desto betrüglichere, je schimmernder sie war. Er öffsnete allen den Eingang ihres Tempels, welcher vorher sorgfältig durch das Ansehen jener beiden Tyrannen bewacht worden, und das ist sein vorzügliches Verdienst\*

Ein Jahr darauf (1751) kommt Lessing bei Gelegenheit der neuen Auflage eines philosophischen Compendiums von J. Brucker abermals auf Philosophie zu sprechen. Man sieht deutlich aus der Rezension, daß er sich indessen etwas gründlicher mit dieser Wissenschaft beschäftigt hatte, indem er wenigstens das Studium ihrer Geschichte als etwas unerläßlich Nothwendiges erkannte.

"Diese Anfangsgründe kamen das erste Mal im Sahr 1736 her-

<sup>98)</sup> S. XI. S. 24.

aus, als der Herr Verfaffer die kurzen Fragen aus der philosophischen Historie geendigt hatte. Seine Absicht mar, den Anfängern an diesem, in dem Birkel der Wiffenschaften unentbehrlichen Theile einen Geschmack beizubringen und sie zu den Fragen selbst vorzubereiten. Ausarbeitung des größern lateinischen Werks aber hat ihm in der Folge Gelegenheit gegeben, die Lücken und Unzulänglichkeiten diefes Auszugs besser als jeder andere wahrzunehmen. Er hat also in dieser neuen Auflage nicht geringe Veränderungen gemacht; er hat ganz neue Hauptstücke, zum Erempel von der orientalischen Philosophie, von den Schicksalen der griechischen Philosophie außer Griechenland und andere, eingeschaltet; er hat die Vorstellungen der Lehrsätze ergänzt und ihren Lusammenhang deutlicher vor Augen gelegt, als worauf in der Geschichte der Weltweisheit offenbar das Hauptwerk beruhet. — Ohne die Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind, und ohne die Geschichte der Weltweisheit insbesondere, welche nichts als die Geschichte des Frrthums und der Wahrheit ist, wird man die Stärke des menschlichen Verstandes nimmer mehr schätzen lernen; man wird ewig ein aufgeblasener Sophiste bleiben, der, in seine Grillen verliebt, der Gewißheit im Schoße zu sigen glaubt; man wird stündlich der Gefahr ausgesett sein, von unwissenden Prahlern hintergangen zu werden, welche nicht selten das neue Entdeckungen nennen, was man schon vor etlichen tausend Jahren gewußt und geglaubt hat"99).

Zwei Jahre später, 1753, spricht er in seiner Rezenston über Curtius' Übersetung der aristotelischen Poetik von dem großen Kunstkritiker des Alterthums in einem ganz andern Tone als früher. "Unter allen Schriften des Aristoteles sind seine Dichtkunst und Redekunst beis nahe die einzigen, welche dis auf unsere Zeiten ihr Ansehen nicht nur behalten haben, sondern noch fast täglich einen neuen Anwachs dessselben gewinnen. Ihr Verfasser muß nothwendig ein großer Geist geswesen sein; man überlege nur dieses. Kaum hörte seine Herrschaft in dem Reiche der Beltweisheit auf, als man durch diesen erloschenen Glanz einen andern in ihm entdeckte, den kein Araber und kein Schoslastiker wahrgenommen hatte: man erkannte ihn als den tiessten Kunstrichter und seit der Zeit herrscht er im Reiche des Geschmacks unter den Dichtern und Rednern ebenso unumschränkt als ehedem unter seinen Beripatetikern. Seine Dichtkunst, oder vielmehr das Fragment ders

<sup>99)</sup> S. XVI, S. 253.

selben, ist der Quell, aus welchem alle Horaze, alle Boileaus, alle Hobelins, alle Bodmers, dis sogar auf die Gottschede, ihre Fluxen bewässert haben. — — Herr Curtius besitzt alle Eigenschaften, welche zur Unternehmung einer solchen Arbeit ersordert wurden: Kenntsniß der Sprache, Kritik, Literatur und Geschmack. Seine Übersetzung ist getren und rein, seine Anmerkungen sind gelehrt und erläutern den Text hinlänglich" 100). — —

Sier also wird des großen Denkers unumschränkte Herrschaft, die er im Mittelalter auf die jüdischen, arabischen und driftlichen Philosophen, in der Renzeit auf Redner, Dichter und Rritifer ausübte, willia anerkannt. Von der Überzeugung ausgehend, daß dieser "tiefste Kunftkritiker" "nothwendig ein großer Geist gewesen sein müsse", wird er wohl etwas tiefer nach den Gründen geforscht haben, die ihm eine solche Gewalt über die Geister so vieler Jahrhunderte verliehen. Aus der Beurtheilung des Übersetzers geht auch hervor, wie gründlich Leffing bereits mit Aristoteles vertraut gewesen sein muß, um die Übersekung sammt den gelehrten Anmerkungen und Erklärungen so strenge fontroliren zu können. Anderthalb Dezennien später wiederholt Leffing denfelben Gedanken, nur daß er zum volleren Verständniß der Poetik die Kenntniß des gangen Aristoteles voraussett. Wir theilen Die einschlägigen Stellen hier mit, weil sich später keine Gelegenheit mehr dazu bietet, por allem aber, um auf die innere geistige Verwandtschaft beider Denker aufmerksam zu machen, da dieselbe vielleicht unsern Kritiker veranlaßt haben dürfte, mit dem ersten kongenialen Verständniß sich eingehender und allseitiger mit dem großen Geist zu befassen.

"Aristoteles, heißt es in der Dramaturgie 101), will überall aus sich selbst erklärt werden. Wer uns einen neuen Kommentar über seine Dichtkunst liesern will, welcher den Dacier'schen weit hinter sich läßt, dem rathe ich, vor allen Dingen die Werke des Philosophen vom Ansfange dis zum Ende zu lesen. Er wird Aufschlüsse sür die Dichtkunst sinden, wo er sich deren am wenigsten vermuthet; besonders muß er die Bücher der Ahetorik und Moral studiren. Man sollte zwar denken, diese Aufschlüsse müßten die Scholastiker, welche die Schristen des Aristoteles an den Fingern wußten, längst gefunden haben. Doch die Dichtkunst war gerade diesenige von seinen Schristen, um die sie sich

<sup>100)</sup> S. XVI. S. 16. 101) St. 75.

am wenigsten bekümmerten. Dabei fehlten ihnen andere Kenntnisse, ohne welche jene Aufschlüsse wenigstens nicht fruchtbar werden konnsten; sie kannten das Theater und die Meisterstücke desselben nicht".

Dies Urtheil ist von Wort zu Wort richtig. Jeder, der sich einsgehend mit Aristoteles beschäftigt, wird zu derselben Überzeugung kommen. Welche Macht mußte dieser gewaltige Geist auf Lessing ausüben, wenn der kühne Kritiker die Behauptung aussprechen konnte: "Wan nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte. — Ich werde es zuverlässig besser machen und mir doch wenig darauf einbilden dürsen. Ich werde nichts gethan haben, als was jeder kann — der so fest an Aristoteles glaubt, wie ich" 102).

Daß dies kein blinder Autoritätsglauben war, versteht sich bei einem Leffing von felbst. "Mit dem Ansehen des Aristoteles, faat er, wollte ich bald fertig werden, wenn ich es nur auch mit seinen Gründen zu werden wüßte"103). Diese Gründe sind ihm so evident und überzeugend, wie die Lehrsätze in der Mathematik. Unmöglich konnten die Scholastiker mit mehr Bewunderung im Reiche der Logik und Metaphysik an Aristoteles hinaufstaunen, als Lessing auf dem Gebiete der Kunst und Poesie. "Was mich versicherte, daß ich das Wesen der dramatischen Dichtkunft nicht verkenne, ist dieses, daß ich es vollkommen so erkenne, wie es Aristoteles aus den unzähligen Meisterstücken der griechischen Bühne abstrahirt hat. Ich habe von dem Entstehen, von ber Grundlage der Dichtkunst dieses Philosophen meine eigenen Gedanken, die ich hier ohne Weitläufigkeit nicht äußern könnte. Indek steh' ich nicht an, zu bekennen (und sollte ich in diesen erleuchteten Reiten auch darüber ausgelacht werden!), daß ich sie für ein ebenso unfehlbares Werk halte, als die Elemente des Cuklides nur immer find". Besonders getraue er sich von der Tragödie "unwidersprechlich zu beweisen, daß sie sich von der Richtschnur des Aristoteles keinen Schritt entfernen könne, ohne sich ebensoweit von ihrer Vollkommenheit zu entfernen" 104).

Es giebt kein Buch und keinen Philosophen, von dem er mit der gleichen unsehlbaren Überzeugung gesprochen. Allerdings gelten diese Worte hier nur der Poetik. Allein es liegt in der Natur der Sache, daß, wer soviel Vertrauen auf einem bestimmten Gebiet in den Augen

<sup>102)</sup> Dramat. St. 101. 103) Dramat. St. 74. 104) Dramat. St. 104.

eines andern genießt, auch noch in andern Zweigen möglicherweise ein ähnliches verdient. Der follte es gang zufällig fein, daß Ariftoteles, nach Leffing's Ansicht wenigstens, gerade in dem allerunsichersten und schwankenosten Gebiete, wie in dem des Geschmacks und der Phantasie, unfehlbare Wahrheiten gelehrt hätte und in allen übrigen nicht zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen mare? Ift die Poetik etwa ein Werk für sich außerhalb des Ausammenhangs mit den übrigen Disziplinen? Und selbst wenn dies der Fall ware, so ist es doch ein und derselbe Beist, der nicht bloß die Boetik, sondern mit gleicher Universalität und Tiefe auch die übrigen Werke geschaffen hat. Es läßt sich also vermuthen, daß sowohl in Bezug auf den Autor als das Pringip die Poetik im Zusammenhang stehe mit dem ganzen Sustem und baf fie nur aus diesem ihre richtige Stellung und Erklärung finde. Doch wozu diese Vermuthung, da wir von Lessing selbst hören, daß er von der Entstehung und der Grundlage der Dichtkunft seine eigenen Gedanken habe und daß, wer einen richtigen Kommentar darüber schreis ben wolle, die Werke des Philosophen von Anfang bis zu Ende lesen müsse.

Daß Lefsing diese Werke bei Abkassung seiner Dramaturgie gründslich kannte, dürfen wir wohl voraussehen. Die Frage ist nur, ob er bei dem Entwurf seines in Rede stehenden Fragments ihn schon soweit gekannt, daß er wirklich mit vollem Bewußtsein den monotheistischen Gottesbegriff und das Entwicklungsprinzip der organischen Natur, oder überhaupt die teleologische Auffassung, die Seele der aristotelischen Philosophie, in seinen Gedankenkreis aufgenommen habe.

Sind wir auch nicht im Stande, direkt einen Beweis zu führen, so dürfte wenigstens aus einem indirekten auf die Wahrscheinlichkeit geschlossen werden. Das Fragment: "Über die Elpistiker", welches in das Jahr 1755 fällt <sup>105</sup>), verräth eine solche Belesenheit in der philosophischen Literatur, daß man mit Recht erstaunt und sich fragt, woher der Mann Zeit und Kraft genommen, um ein solches Material zu bewältigen. Er erwähnt der Reihe nach Diogenes Laertius, Epiktet, M. A. Antoninus, Seneka, Arrian, Lucian, Plutarch, Philostrat; ferner Origines, Eusebius, Chrystostomus; verschiedene Dichter: Aeschylos, Sophokles, Juvenal; mehrere Schulen: Pythagoreer, Epikureer, Skeptiker; sodann die Hauptwerke eines Lypsius, Brucker, Heumann,

<sup>105)</sup> S. XVIII 255 u. figb.

endlich den Aristoteles selbst. Die Art und Weise, wie er diese Autoren anführt, beweisen, daß er sie entweder schon gelesen haben mußte oder wenigstens der Hauptsache nach kannte. Wir brauchen in diesem iveziellen Fall durchaus nicht zweifelhaft zu fein, da wir uns an die Bewunderung seiner ausgebreiteten Kenntnisse nicht nur in wichtigen, sondern sogar in geringfügigen Dingen und auf den verschiedensten Gebieten längst gewöhnt haben. Wenn nun ein Kritifer so gründlich und univerfell verfährt, blok um festzustellen, wer die Sekte der Elpistifer gewesen, so liegt es auf der hand, daß er den größten Philosophen des Alterthums, von dem er schon früher mit so viel Bewunberung sprach, nicht weniger gründlich kennen gelernt habe, zumal wenn wir bedenken, wie er zwei bis drei Jahre vor dem Entwurf des Vernunftchristenthums die Geschichte der Philosophie so dringend emvfahl, weil man ohne sie die Stärke des menschlichen Verstandes gar nicht schätzen lerne, weil sie die Summe aller Frrthumer und Wahrheiten enthalte, welche der Geist im Laufe der Jahrhunderte aus sich erzeugte, weil man ohne sie ein aufgeblasener Sophist bleibe, ber, in feine Grillen verliebt, der Gewißheit im Schoffe zu figen glaube: endlich weil man von unwissenden Prahlern hintergangen werden könne, die etwas für neue Entdeckungen ausgeben, was vor mehreren taufend Jahren schon gewußt und geglaubt wurde. Wer so von der Geschichte der Philosophie denkt und zugleich in "der Vorstellung der Lehr= fate und ihrem beutlichen Zusammenhang das Sauptwert" derselben erkennt, der kann unmöglich aus purer Laune oder Bufall die berühmte aristotelische Definition von dem sich selbst bentenden göttlichen Wesen, den Gipfelpunkt nicht bloß der sokratisch-platonischen, sondern der ganzen griechischen Spekulation, an die Spike feines philosophischen Systems gestellt haben. Ober sollen wir wirklich annehmen, daß Leffing der unwissende Prahler war, der uns hintergehen und das für eine neue Entbedung ausgeben wollte, was ein Ariftoteles vor zwei taufend Jahren schon gewußt und als höchstes Resultat seines gesammten Wissens ausgesprochen? Nein! Es war weder eine neue Entbedung, mit welcher ber Brahler Leffing uns hintergehen wollte, noch eine "Brille", in welche der aufgeblasene Sophist, der der Gewischeit im Schofe zu sigen glaubte, verliebt war: es war vielmehr bas Stubium der Geschichte, wodurch er mit den verschiedenen Sustemen bekannt wurde; und es war sein spekulatives Genie, womit er die Bedeutung des aristotelischen Prinzips erkannte und mit dem Zentraldogma des Christenthums und dem Individualitätsbegriff der Neuzeit in Berbindung zu bringen suchte.

So wahrscheinlich, ja sicher diese Vermuthungen indeß auch sein mögen, so legen wir dennoch auf den Nachweis, in wie weit er den Aristoteles gekannt, nicht so viel Gewicht, als auf die Thatsache, daß Leffing im Prinzip diefer Philosophie näher stand als irgend einer andern, felbst die leibnizische nicht ausgenommen. Für diese Behauptung berufe ich mich nur auf zwei Kardinalpunkte: einmal, daß Leffing weder in dem Vernunftchriftenthum noch in der Erziehung d. M. eine Schöpfung der Materie annimmt; sodann daß seine Philosophie durch und durch einen teleologischen Charafter an sich trägt. Schon aus bem letteren Grunde konnte er niemals fich zum Spinozismus bekennen. der nur um eine absolute Kausalität weiß. In Bezug auf den ersten Punkt trennte er sich wesentlich von Leibniz. Dieser konnte sich nie zu dem Einheitsgedauken erheben. Seine Monaden als Effulgurationes bilden zusammen nicht den Inbegriff aller göttlichen Vollkommenheiten; sie sind substanziell nicht mit Gott identisch, sondern etwas von ihm Berschiedenes. Leibniz steht deshalb noch ganz auf dem Standpunkt des driftlichen Schöpfungsbegriffs und muß in Folge beffen einen extramundanen versönlichen Gott annehmen. Nach Lessing dagegen ist die Natur mit all ihren Eristenzen und Prozessen das sich denkende göttliche Wesen selbst. Offenbar steht diese Auffassung der aristotelischen näher als der leibnizischen. Ja die ganze Philosophie des Stagiriten ift auf die von Lessing gezogene Konsequenz angelegt, während die Kreationstheorie auf einem unüberwindlichen Widerspruch beruht. Mit dem Sat: das göttliche Denken ist der reale Weltprozeß selbst, ist die Hauptschwierigkeit im aristotelischen System mit einem Schlag beseitigt und seine ganze Philosophie zur vernünftigsten und fruchtbarsten erhoben. Und wie nahe lag diefe Schluffolgerung, wenn man bedenkt, daß nach Aristoteles die Materie von Ewigkeit her existirt und zwar nicht die chaotische, formlose, sondern die bis ins Kleinste und Einzelnste hinab organisirte, beseelte Materie; denn da die Bewegung ewig ist, mußten auch die konkreten Körper, Erde und Gestirne, ohne welche keine Bewegung denkbar wäre, ewig sein. Nun ist aber Gott das eigentliche Agens aller Gestaltung und Bewegung, folglich muffen Gott und Welt gleich ewig fein. Die immanente Nothwendigkeit diefes Gedankenganges liegt so nahe, daß man sich wundern muß, wie der Schöpfer der Logik nicht selbst darauf kommen konnte. Denn sobald man die

Materie von Ewigkeit her existiren läßt, verträgt sich mit der Idee Gottes, als eines Unendlichen, nur noch die Identität beider.

Dieser geistige Zusammenhang ift es hauptsächlich, weshalb wir Lessing mit Aristoteles in so nahe Berührung bringen. Für seine geschichtsphilosophische Auffassung, wie sie schon in den Herrnhutern sich ankündigt, indem er, wenn auch noch sehr unreif in einzelnen Urtheilen. Religion und Philosophie in ihrer Entwicklung von den ersten Anfängen menschlicher Kultur bis auf seine Zeit in einer Parallele übersichtlich darstellt und schon hier wie ein paar Jahre später, als eigentliches Studium, mit vollem Bewußtsein, das Wesen und die Geschichte des Menschen empfohlen wird; für diese Auffaffung konnte er keine Philosophie so gut gebrauchen wie die aristotelische. Man darf sich nur fragen: ob der cartesische Dualismus oder die präftabilirte Harmonie und der damit verbundene Determinismus oder das spinozistische Kausalitätsprinzip, wobei alle Individualität, Teleologie und Willensfreiheit geleugnet und die Geschichte zu einem rein mathematischen oder logischen Prozeß herabgedrückt wird, eine Geschichts= philosophie möglich macht. Dagegen sind bei Aristoteles alle Momente für eine solche enthalten. Die Gottheit als das höchste Pringip, "von dem der Himmel und die Natur abhangen" und dem alles als feinem Endzweck entgegenstrebt; die Stufenordnung in der organischen Natur, worin das Niedrigere immer als Grundbedingung des Höhern vorausgesetzt und erst dadurch eine graduelle Entwicklung möglich wird; die Seele als das den Leib bildende, beherrschende Wesen. welches im Menschen, kraft der ethischen Naturanlagen, durch Bernunft und Übung zur sittlichen Bildung sich erheben kann: diese höchst fruchtbaren Momente find in ihrem logischen Zusammenhang mehr als jede andere Philosophie geeignet, das Wesen und die Bestimmung des Menschen in einer der Vernunft entsprechenden Weise zu erklären. Freilich bedarf der aristotelische Torso der Ergänzung und theilweisen Umbildung. Aber gerade darin erkannte ja Leffing die Bedingungen des Fortschrittes. Was die hervorragendsten Geister oder einzelne Nationen und Zeitalter Gutes geleistet haben, muß als bleibende Wahrheit in einen neuen Zusammenhang gebracht werden. Dazu gehört Studium der Geschichte, Kritik und vor allem eine svekulative Anlage zur Erzeugung neuer Ideen.

## Lessing und Spinoza.

Auf Grund ber bisherigen Entwicklung burfte die alte Streitfrage, ob Leffing ein Spinozist gewesen ober nicht, einer endaültigen Beantwortung näher gebracht werden. Den Grundgedanken: substanzielle Ginheit alles Seins, hat er allerdings mit Spinoza gemein. Allein er hatte diese Idee schon erfaßt, ehe er überhaupt mit dem Sninozismus näher befannt wurde. Zufolge des Bernunftchriftenthums ist die Welt nichts anderes als der Inbegriff aller göttlichen Bollkommenheiten. Die Natur ift die Selbstentfaltung Gottes und ber gange Werdeprozeß das göttliche Leben, Denken, Wollen und Schaffen. Rur diesen Einheitsgedanken hat Leffing mit Spinoza gemein; in allem Übrigen weicht er wesentlich von ihm ab. Zu diesen wesentlichen Bunkten, wodurch sich Beide von einander unterscheiden, haben wir schon im Cingang bereits drei hervorgehoben: Teleologie, Individualität und Freiheit des Willens. Den vollen Beweiß für den lettern Bunkt wird erft ber britte Abschnitt bringen. Sier fei zur vorläufigen Annahme diefer Behauptung, daß Leffing die Freiheit des Willens gelehrt habe, nur soviel bemerkt, daß, wenn die Seele unsterblich ift. wie der Kritifer doch annimmt, wenn ihre guten oder bofen Thaten ihr in die Ewigkeit nachfolgen, wenn das Bewußtsein diefer Folgen als ein Besserungsmittel angesehen wird; wenn sie ihre sittlichen und intellektuellen Vollkommenheiten und Fertigkeiten fich felbst erwerben muß: daß all diefe Konfequenzen nur möglich find, wenn die Willensfreiheit vorausgesett wird. Mit diesem Begriff hängen aber nothwendig noch andere zusammen. Die Seele darf nicht materiell sein, so daß sie unter dem allgemeinen Gesetz der Rausalität steht. Ift sie aber immateriell, so ist fie einfach, untheilbar und, was die Hauptsache ist, sie ift nicht bloß ein Accidens an der Substang, sondern felbst eine Substang, die das Bringip der Entwicklung und Bervollkommnung in sich selbst trägt und zugleich die Kähigkeit besitzt, sich mit andern Wesen zu verbinden, die ihr als Organe für ihren Vorstellungsinhalt und als Mittel zur Bethätigung ihres Willens dienen.

Nach Spinoza dagegen ist die Seele keine Substanz, sondern nur ein Modus. Es kommt ihr keine Freiheit des Willens zu; sie ist nicht unsterblich und folglich giebt es für sie auch keine Entwicklung über dieses Leben hinaus. Zwar spricht er von einem gewissen "Etwas",

das mit der Zerstörung des Körpers nicht aufhöre, sondern ewig bleibe. Insofern ist allerdings von einer Unsterblichkeit der Seele die Rede, aber nicht von einer individuellen, persönlichen, sondern nur insofern als es in Gott einen Begriff oder eine Vorstellung giebt, welche das Wesen der Seele ausmacht; sie ist also nur "ewig, insofern sie das Wesen des Körpers in der Form der Ewigkeit enthält". Sonst aber "theilt man, sagt er, der menschlichen Seele eine durch die Zeit bestimmte Dauer zu, so weit sie die wirkliche Existenz ihres Körpers, welche durch Dauer bezeichnet und zeitlich bestimmt werden kann, ausdrückt, d. h. man ertheilt der Seele nur Dauer während der Dauer ihres Körpers <sup>106</sup>).

Wenn also die Seele keine Substanz ift, wenn ihr keine Freiheit und keine individuelle Unsterblichkeit zukommt, dann möchte ich wissen, mas Lessina in diesen Bunkten mit Spinoza gemein hat. Was sie ferner von einander unterscheidet, ift, daß nach Spinoza alles mit mechanisch-mathematischer Nothwendigkeit aus Gott hervorgeht, wie aus ber Winkelfumme eines Dreieckes von Ewigkeit folgt, daß seine drei Winkel gleich sind zwei Rechten, während bei Lessing zu dem logischen und physischen noch ein ethisches Moment hinzukommt. Gott ist sich seiner Lollkommenheiten nicht nur bewußt, sondern er besitzt auch das Vermögen, ihnen gemäß zu haudeln. Da Gott die Substanz der Welt ift, so offenbaren sich seine Gigenschaften in jedem Aft und deshalb find "die Vollkommenheiten der einfachen Wesen den Vollkommenheiten Gottes ähnlich, wie Theile dem Ganzen" 107). Das Wesen des Absoluten kann sich in keinem Moment, in keinem Akt verleugnen, folglich kommt auch seine ethische Seite in jedem einzelnen Wesen, jedoch in gradueller Verschiedenheit, zum Vorschein. "Mit den verschiedenen Graden seiner Vollkommenheit müffen auch verschiedene Grade des Bewußtseins dieser Vollkommenheiten verbunden fein". Diese ethische Seite fehlt der spinoziftischen Substang gang und gar und beshalb kommt fie auch nicht im Menschen vor und wird ihm darum folgerichtig die Freiheit des Willens abgesprochen. Die Teleologie hat nur dann einen Sinn, wenn der Mensch ein Ziel hat, dem er aus eigener Kraft. frei, durch sich selbst, zustreben kann. Sobald ihm das Prinzip der Selbstbestimmung fehlt und er nur durch eine fremde, innere ober äußere, Ursache dahin getrieben wird, hört der Begriff der Teleologie auf und tritt an dessen Stelle der der Kausalität, gleichviel ob diese

<sup>106)</sup> Eth. V. propos. XXIII. Demonstr. 107) Chrift. b. B. § 22.

Rausa materiell ober spirituell gefaßt wird. Streng genommen giebt es deshalb bei Spinoza auch keine Geschichte, sondern nur einen mechanischen Naturprozeß. Dagegen zieht sich bei Lessing dieses ethische Moment wie ein rother Faden durch den ganzen Organismus des Universums. Denn ift die Substanz ein frei fich selbst bestimmendes Wesen und kann sich dieselbe nicht anders offenbaren, als es ihrer Natur gemäß ist, so muß in jedem einfachen Wesen, je nach der Stufe, die es in der Weltordnung einnimmt, in irgend welchem Grade diefes Ethische enthalten sein. Will man nicht unvermerkt wieder dem Dualismus verfallen, wonach heterogene Substanzen nicht aufeinander wirken können, und foll jedes Stäubchen beseelt sein und der Seele zu einem Sinn dienen, so muß auch jedes Stäubchen mit der Seele verwandter Natur fein. Giebt es auf irgend einem Bunkte bes Universums Subftanzen, welche allen übrigen total entgegengesett sind, dann ist die Einheit der absoluten Substanz unterbrochen und der Dualismus steht wieder in voller Blüthe. Diese ethische Auffassung der ganzen Natur ist so spezifisch lessingisch, daß sie als sein eigenstes Verdienst angesehen werden muß. Denn weder Aristoteles kannte diese Vorstellung. weil sein Gott nur ein logisches Wesen ist, noch auch das Chriftenthum, weil es Gott von der Welt trennt und das Ethische in ihm nur auf den Menschen erstreckt; auch Leibnig nicht, weil er gleichfalls Gott von der Welt trennt und die Monaden keinen Ginfluß aufeinander haben; am allerwenigsten aber Spinoza, weil er nur zwei Attribute annimmt, Deuten und Ausdehnung. Auf jenem Begriff aber beruht einzig und allein die Möglichkeit ber Geschichte. Reine andere Seite im Menschen, weder die logische noch die physische, führt zur Freiheit, zur Moralität, zur Selbstentwicklung. Sobald man diefen Begriff verläßt, finkt das ganze Thun und Treiben der Menschheit zu einem geistigen oder materiellen Mechanismus herab und hört jede Verantwortlichkeit, sittliche Zurechnung, öffentliche Meinung an sich auf. Rene, Gewissen, Gerechtigkeitspflege, Lohn und Strafe beruhen auf Migverständniß und allgemeiner Selbsttäuschung. Glücklicherweise wurde in der Praxis diese Konfequenz aus der Leugnung der Willensfreiheit nie gezogen. Wäre dies möglich, so würde ein allgemeiner Duietismus die naturnothwendige Folge sein. Das Neue und Driginelle der leffingischen Philosophie ift also weder die absolute Einheit ber Substang, benn dieser Gebanke ift so alt wie die Spekulation felbst: noch auch der Begriff des Einfachen, Untheilbaren, Geiftigen;

denn dieser sindet sich schon bei Aristoteles und Plato und hauptsächelich, wenigstens in Bezug auf die Seele, im Christenthum, sondern die Verbindung des Ethischen mit der absoluten Eineheit und Identität alles Seins. Der ethischeindividualistische Pantheismus sindet sich in dieser Form und Fassung weder bei den indischen noch bei den eleatischen und stoischen Weltweisen, noch bei den mystischen Philosophen des Mittelalters oder der Neuzeit vor. Er ist Lessing's eigenste Konzeption und darum verdient er als der große Borläuser der deutschen, vorwiegend ethischen Philosophie an die Spize gestellt zu werden.

Bei dieser großen Differenz zwischen dem logischen und ethischen Pantheismus wird kaum noch jemand im Zweisel sein können, ob Lesssing ein Spinozist war oder nicht. Es lag überhaupt nicht in seinem Wesen, irgend einem System unbedingt sich hinzugeben. Weder in der Religion noch in der Philosophie existirte für ihn eine Autorität als solche, sondern was ihn bestimmte zur unbedingten Anerkennung, waren einzig und allein die "Vernunftgründe". Als er deshalb später sich eingehender mit Spinoza beschäftigte und ihn genauer kennen lernte, konnte er von ihm kaum noch etwas lernen. Die Jdee der absoluten Einheit der Substanz wäre das einzige, was er von ihm hätte acceptiren können. Allein diesen Gedanken brachte er, wie gesagt, nicht nur schon mit, sondern hatte ihn bereits mit dem christlich-ethischen Gottessbegriff und dem leibnizischen Prinzip der Monade verbunden. Es läßt sich deutlich nachweisen, wann er mit Spinoza genauer bekannt wurde.

In der Rezension vom 1. März 1755 giebt Lessing eine Inhaltsangabe der "philosophischen Gespräche" von Mendelssohn, worin er unter anderm sagt: "In dem erstern wird erwiesen, daß Leibniz nicht der
eigentliche Ersinder der vorherbestimmten Harmonie sei, daß Spinoza
sie achtzehn Jahre vor ihm gelehrt und daß der erstere dabei nichts gethan, als daß er ihr den Namen gegeben und sie seinem System auf
daß Genaueste einzuverleiben gewußt habe. Spinoza leugnet ausdrücklich in seiner Sittensehre, daß Seele und Körper wechselsweise in
einander wirken könnten; er behauptet ferner, daß die Veränderungen
des Körpers und ihre Folge auseinander gar wohl aus seiner bloßen
Struktur nach den Gesehen der Vewegung entstehen könnten, und endsich sehrt er, daß die Ordnung und Verknüpfung der Vegriffe mit der
Ordnung und Verknüpfung der Dinge einerlei sei, oder welches auf

Eins hinauskommt, daß alles in der Seele ebenso auseinander folge, als es in dem Zusammenhang der Dinge auseinander folgt. Was sehlt diesen Sätzen, die vorherbestimmte Harmonie zu sein, mehr, als der Name?" <sup>108</sup>

Wie weit war Lessing damals mit seinem Freund Mendelssohn von dem richtigen Verständniß Spinoza's noch entsernt! Acht Jahre später, den 17. April 1763, schreibt er aus Breslau an Mendelssohn: "Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mit Ihrem ersten Gespräch seit einiger Zeit nicht mehr so recht zufrieden bin. Ich glaube, Sie waren damals, als Sie es schrieben, auch ein kleiner Sophist, und ich muß mich wundern, daß sich noch Niemand Leibnizens gegen Sie angenommen hat".

"Sagen Sie mir, wenn Spinoza ausdrücklich behauptet, daß Leib und Seele eines und eben dasselbe Ding sind, welches man sich nur bloß bald unter der Eigenschaft des Denkens, dald unter der Ausdehnung vorstelle, was für eine Harmonie ihm dabei hat einfallen können? Die größte, wird man sagen, welche nur sein kann, nämlich die, welche das Ding mit sich selbst hat. Aber heißt das nicht mit Worten spielen: "Die Harmonie, welche das Ding mit sich selbst hat?" Leibniz will mit seiner Harmonie das Käthsel der Vereinigung zweier so verschiedener Wesen, als Leib und Seele sind, auslösen. Spinoza hingegen sieht nichts Verschiedenes, sieht also keine Vereinigung, sieht kein Käthsel, das aufzulösen wäre".

"Die Seele, sagt Spinoza an einem andern Orte, ist mit dem Leibe auf eben die Art vereinigt, als der Begriff der Seele von sich selbst mit der Seele vereinigt ist. Nun gehört der Begriff, den die Seele von sich selbst hat, mit zu dem Wesen der Seele und keines läßt sich ohne das andere denken. Also auch der Leib läßt sich ohne die Seele nicht denken, und nur dadurch, daß sich keines ohne das andere denken läßt, dadurch, daß beide eben dasselbe einzelne Ding sind, sind sie, nach Spinoza's Meinung, miteinander vereinigt".

"Es ist wahr, Spinoza lehrt, die Ordnung und Verknüpfung der Begriffe sei mit der Ordnung und Verknüpfung der Dinge einerlei. Und was er in diesen Worten bloß von dem einzigen selbständigen Wesen behauptet, bejaht er anderwärts und noch ausdrücklicher insbesondere von der Seele. Sowie die Gedanken und Begriffe der Dinge

<sup>108)</sup> S. XVIII. S. 281.

in der Seele geordnet und untereinander verknüpft sind, ebenso sind auch aufs Genaueste die Beschaffenheiten oder die Bilder der Dinge in dem Leibe geordnet und untereinander verknüpft". —

"Es ist wahr, so drückt sich Spinoza aus, und vollkommen so kann sich auch Leibniz ausdrücken. Aber wenn Beide sodann einerlei Worte brauchen, werden sie auch einerlei Begriffe damit verbinden? Unmöglich! Spinoza denkt dabei weiter nichts, als daß alles, was aus der Natur Gottes und demzusolge aus der Natur eines einzelnen Dinges formaliter folge, in selbiger auch objektive, nach eben der Ordenung und Berbindung erfolgen muß. Nach ihm stimmt die Folge und Verbindung der Begriffe in der Seele bloß deswegen mit der Folge und Verbindung der Veränderungen des Körpers überein, weil der Körper der Gegenstand der Seele ist; weil die Seele nichts als der sich denkende Körper, und der Körper nichts als die sich ausdehnende Seele ist. Aber Leibniz? Ich werde abgehalten, weiter zu schreiben".

Dieser Brief ist die Abschrift eines Konzepts, das uns noch ershalten ist. Zur Ergänzung möge Anfang und Schluß desselben hier eine Stelle finden. Statt die prästabilirte Harmonie begrifflich zu ersklären, wählt Lessing ein Bild, das sehr viel zu deuten gegeben hat.

"Aber Leibniz? — Wollen Sie mir ein Gleichniß erlauben? Zwei Wilde, die beide das erste Mal ihr Bildniß in einem Spiegel erblicken. Die Verwunderung ist vorbei, und nunmehr fangen sie an über diese Erscheinung zu philosophiren. Das Bild in dem Spiegel, sagen beide, macht eben dieselben Vewegungen, welche mein Körper macht, und macht sie in der nämlichen Ordnung. Folglich, schließen beide, muß die Folge der Vewegungen des Vildes und die Folge der Vewegungen des Körpers sich aus einem und ebendemselben Grunde erklären lassen" 109).

Auch der Anfang dieses Konzepts ist für unsere Beweisführung von Interesse.

"Ich fange bei dem ersten Gespräche an. Darin bin ich noch Ihrer Meinung, daß es Spinoza ist, welcher Leibnizen auf die vorherbesstimmte Harmonie gebracht hat. Denn Spinoza war der erste, welchen sein System auf die Möglichkeit leitete, daß alle Beränderungen des Körpers bloß und allein aus desselben eigenen mechanischen Kräften ersolgen könnten. Durch diese Möglichkeit kam Leibniz auf die Spur

<sup>109)</sup> L. XI. S. 113.

seiner Hypothese. Aber bloß auf die Spur. Die fernere Ausspinnung war ein Werk seiner eigenen Sagazität.

Denn daß Spinoza die vorherbestimmte Harmonie selbst, gesetzt auch nur so, wie sie in dem göttlichen Verstande antecedenter ad decretum existirt, könne geglaubt, oder sie doch wenigstens von weitem im Schimmer könne erblickt haben: daran heißt mich alles zweiseln, was ich nur kürzlich von seinem System gesaßt zu haben vermeine "110).

Der letzte Abschnitt wird verständlich aus der Inhaltsangabe des zweiten Gesprächs in der Rezension von 1755. "Das zweite Gespräch, sagt Lessing daselbst, macht aufangs einige Anmerkungen über den jetzigen Verfall der Metaphysik, über das Verdienst der Deutschen um dieselbe und über das Schicksal des Spinoza, welcher bestimmt war, den Übergang von der cartesianischen bis zur leibnizischen Weltweißeheit mit seinem Schaden zu erleichtern. Hierauf wird ein sehr kühner, aber, wie es uns scheint, auch sehr glücklicher Gedanke vorgetragen, welcher den Gesichtspunkt betrifft, aus welchem man Spinoza's Lehrzgebäude betrachten muß, wenn es mit der Vernunft und Religion bestehen solle. Der Versasser meint nämlich, man müsse Welt anwenden, welche, mit Leibniz zu reden, vor dem Rathschlusse Gottes als ein möglicher Zusammenhang verschiedener Dinge in dem göttlichen Verstande eristirt hat" 111).

Aus den beiden Sägen: "Seit einiger Zeit bin ich nicht mehr so recht zufrieden" mit Ihrem ersten Gespräch, und: "Daran heißt mich alles zweiseln, was ich nur kürzlich von seinem System gefaßt zu haben vermeine", geht zur Evidenz hervor, daß Lessing dis zu diesem Zeitpunkt den Spinoza fast gar nicht kannte. Denn 1763 bezweiselt er erst, was er 1755 noch für einen "glücklichen Gedanken" hielt, nämlich, wenn man das spinozistische System sich so vorstelle, wie es in dem göttlichen Geiste existirte, ehe er die Welt schuf. Diese Auffassung ist schlechterdings monotheistisch und ganz und gar unverseindar mit dem Spinozismus. Wenn Lessing dieselbe mit Mendelsssohn theiste, so steht es außer allem Zweisel, daß er vor seinem bresslauer Aufenthalt den Spinoza wirklich nicht kannte. Deshalb sind obige Äußerungen sowohl zur Beurtheilung seines philosophischen

<sup>110) \$.</sup> XI, S. 112, 111) \$. XVIII. S. 281.

Charafters, als auch zur Erkenntniß seines Prinzips für uns von der größten Wichtigkeit. Hier haben wir einen festen Punkt, um Lessing's

ganzen Entwicklungsgang sicher verfolgen zu können.

Als ziemlich sicher können wir also die Behanptung aufstellen: daß Leffing vor dem Jahre 1763 den Spinoza noch nicht kannte. Nun behanptet Guhraner und viele andere mit ihm: "Leffing's eigentliches philosophisches Leben begann mit seinen Studien des Spinoza. Es geschah dies während seines Aufenthaltes in Breslau von 1760—1765, wie aus den Nachrichten eines der damaligen vertrauten Freunde Lessing's in Breslau, des Rektor Klose, an Karl Lessing hervorgeht: "— Imgleichen, heißt es dort, wurde Spinoza's Philosophie der Gegenstand seiner Untersuchungen. Er las diejenigen, welche ihn hatten widerlegen wollen, worunter Bayle, nach seinem Urtheil, derjenige war, welcher ihn am wenigsten verstanden hatte. Dippel war ihm der, welcher in des Spinoza's wahren Sinn am tiefsten einges drungen. Doch hat er hier nie das mindeste, wie gegen Jacobi, auch gegen seine Vertrautesten geäußert"<sup>112</sup>).

Wir behaupten dagegen, daß Leffing's religiös-philosophische Weltanschauung in den Grundzügen fertig war, ehe er nach Breslau kam. Bom Jahre 1749, wo Leffing in einem Brief an seine Eltern gleich Cartefins auf ben Standpunkt des Zweifels fich stellt, indem er fagt: "Die driftliche Religion ift kein Werk, das man von feinen Eltern auf Treu und Glauben annehmen soll, und daß er auf dem Wege der Untersuchung zur Überzeugung zu gelangen sich bestreben wolle" bis 1763 waren vierzehn Jahre verflossen, und in diese Zeit, von zwanzig bis fünfunddreißig, gewöhnlich die fruchtbarfte Zeit unseres Lebens, fällt Konzeption und Entwurf seiner Philosophie. Bas fväter folgt, ift nur Erweiterung und Berallgemeinerung feines Pringips. Auch ift nicht zu vergeffen, daß er mahrend diefes Zeitraums sich eingehend mit den englischen Deiften und frangofischen Freidenkern beschäftigte. Aus diesen Studien heraus, wie wir im zweiten Theil nachweisen werden, hat sich seine Anschauung gebildet. Wie wenig er durch Spinoza beeinflußt wurde, auch nur vorübergehend, geht deutlich genug aus einzelnen Thatsachen hervor. Kaum zwei Jahre nach dem breslauer Aufenthalt und den spinozistischen Studien konnte Leffing ben 25. August 1767 in seiner Dramaturgie 113) folgenden Ge-

<sup>112)</sup> Guhraner Leffing's Erz. b. M. Berlin 1841. S. 147. 113) St. 34.

danken aussprechen: "Mit Absicht handeln ift das, was den Menschen über geringere Geschöpfe erhebt; mit Absicht dichten, mit Absicht nachahmen ist das, was das Genie von den kleinen Künstlern unterscheidet". - - Es ist nicht gerade nothwendig, daß sich der Dichter in der Schilderung der Charaftere an historisch gegebene Erscheinungen, Thatsachen ober Personen hält; nur gegen die "innere Bahrscheinlichkeit" darf er nicht verstoßen; es muffen Urfachen und Wirkungen, auch wenn sie nicht aus dieser Welt sind, sondern zu einer anbern gehören könnten, "boch ebenso genau verbunden sein, wie in Diefer"; fie muffen "zu eben ber allgemeinen Wirkung des Guten abzwecken". Es ift die Welt des Genies, "das - (es fei mir erlaubt, den Schöpfer ohne Namen durch fein edelstes Geschöpf zu bezeichnen!) bas, fage ich, um das höchste Genie im Kleinen nachzuahmen, die Theile ber gegenwärtigen Welt versett, vertauscht, verringert, vermehrt, um fich ein eigenes Ganzes daraus zu machen, mit dem es seine eigenen Absichten verbindet".

Den gleichen Gedanken spricht Leffing in seiner Kritik Richard des Dritten aus 114. Solche Ungeheuer seien kein Objekt der Boesie, auch wenn die Geschichte wirklich dergleichen aufweise. Was wirklich geschieht, "wird seinen guten Grund in dem ewigen, unendlichen Busammenhang aller Dinge haben. In diesem ift Weisheit und Gute, was uns in den wenigen Gliedern, die der Dichter herausnimmt, blinbes Geschick und Grausamkeit scheint. Aus diesen wenigen Gliedern follte er ein Ganzes machen, das völlig sich rundet, wo eines aus dem andern sich völlig erklärt, wo keine Schwierigkeit aufstößt, berenwegen wir die Befriedigung nicht in seinem Plane finden, sondern sie außer ihm in dem allgemeinen Plane der Dinge fuchen muffen. Das Ganze diefes sterblichen Schöpfers sollte ein Schattenriß von dem Ganzen des ewigen Schöpfers fein, follte uns an den Gedanken gewöhnen, wie fich in ihm alles zum Besten auflöse, werde es auch in jenem geschehen: und er vergißt diese seine edelste Bestimmung fo fehr, daß er die unbegreiflichen Wege der Borficht mit in seinen kleinen Zirkel flicht und geflissentlich unsern Schauder darüber erregt?"

Man müßte eine sonderbare Vorstellung von Spinoza haben, wollte man diese Stellen irgendwo in seinem System unterbringen. Lessing spricht hier ganz ähnlich wie in Nathan und der Erziehung

<sup>114)</sup> Dramat. St. 79.

b. M. von Zweck, Absicht, Weisheit, Gute. Diefe Gigenschaften seten Berftand und Willen, einen perfönlichen Gott und eine durchweg teleologische Weltanschauung voraus. Dagegen behauptet Spinoza: Die Teleplogie "hebe die Vollkommenheit Gottes auf, denn wenn Gott um eines Aweckes wegen handle, so begehre er nothwendig etwas, was ihm fehle". Ferner sagt er: Etwas nach dem Willen Gottes erklären wol-Ien, "heiße zu dem Asyl der Ignoranz seine Zuflucht nehmen" 115). "Alle Zwecke seien nur menschliche Ginbildungen" 116). "Durch die Lehre vom Zweck werde überhaupt die Natur umgestoßen"117). Die kräftigste Stelle gegen die Zwecktheorie und die Annahme eines göttlichen Willens ift aber folgende: "Ich gestehe, daß die Meinung, welche alles einem gewissen gleichgültigen Willen Gottes unterwirft, und alles von seinem Gutdünken abhängen läßt, weniger von der Wahrheit abirrt, als die Meinung derjenigen, welche annehmen, daß Gott nur handle um des Guten willen, denn diese scheinen etwas außer Gott zu setzen, was nicht von Gott abhängt, worauf Gott wie auf ein Vorbild bei seinem Handeln Acht giebt oder worauf er, wie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Dies heißt wahrhaftig nichts anderes, als Gott dem Schickfal unterwerfen. Widerfinnigeres kann von Gott nicht behauptet merden" 118).

Lessing wird sich bei dieser Anschauung nicht sehr erbaut haben, zumal die Begründung sehr schwach, und die Anwendung auf den Menschen sogar recht kleinlich ist. Um diesen Vorwurf zu rechtsertigen und den Kontrast zwischen den beiden diametral entgegengesetzten Spstemen, sowie den Fortschritt Lessing's über Spinoza hinaus, recht aufstüllig in die Augen springen zu lassen, sei es gestattet, noch folgende Stelle aus der Ethik hier anzusühren.

Bur Vertheidigung seiner antiteleologischen Weltauffassung geht

<sup>115)</sup> Eth. I. Appendix (Edit. Bruder) ©. 220 Et sic porro causarum causas rogare non cessabunt, donec ad Dei voluntatem, hoc est, ignorantiae asylum confugeris.

<sup>116)</sup>  $\mathfrak{A}.$   $\mathfrak{a}.$   $\mathfrak{S}.$   $\mathfrak{S}.$  218 . . . omnes causas finales nihil nisi humana esse figmenta.

<sup>117)</sup> A. a. D. S. 219 . . . hanc de fine doctrinam naturam omnino evertere.

<sup>118)</sup> Eth. I Schol. II  $\otimes$ . 215. Fateor hanc opinionem, quae omnia indifferenti cuidam Dei voluntati subiicit et ab ipsius beneplacito omnia pendere statuit, minus a vero aberrare, quam illorum, qui statuunt, Deum omnia sub ratione boni agere.

Spinoza von dem allgemeinen Sat aus, "daß bie Menschen ohne Kenntniß der Urfachen der Dinge geboren werden, und daß alle den Trieb haben, das ihnen Rügliche zu suchen, und daß fie fich deffen bewußt find". "Hieraus folgt zunächst, fagt er weiter, daß die Menschen fich für frei halten, weil fie fich ihres Wollens und ihres Triebes bewußt find und an die Ursachen, von welchen sie veranlagt werden, etwas zu begehren und zu wollen, da sie dieselben nicht kennen, nicht im Traume benten. Es folgt zweitens, daß die Menschen alles um eines Zweckes willen thun, nämlich des Nugens wegen, den fie begehren. Daher kommt es, daß sie immer nur nach den Zwecken des Geschehenen fragen und sich bei deren Mittheilung beruhigen, da fie feinen Unlaß zu weitern Zweifeln haben. Können fie aber diefe Zwecke vom andern nicht erfahren, so bleibt ihnen nur übrig, auf sich selbst und auf die Zwecke zu sehen, wodurch sie zu Uhnlichem bestimmt zu werden pflegen. So beurtheilen sie die Sinnesweise ber andern nothwendig nach ihrer eigenen. Da sie ferner in sich und außer sich viele Mittel finden, die zur Erreichung ihres Nutens erheblich beitragen, wie 3. B. die Augen zum Sehen, die Bahne zum Rauen, die Kräuter und Thiere zur Nahrung, die Sonne zur Erleuchtung, das Meer zur Ernährung der Kische u. f. w., so kommt es hiervon, daß sie alles Natürliche gleichsam als Mittel für ihren Rugen ansehen; und da fie wiffen, daß sie diese Mittel vorgefunden und nicht selbst eingerichtet haben, so entstand der Glaube, daß irgend ein anderer es sein muffe, der diese Mittel zu ihrem Nuten bereitet habe. Denn nachdem sie einmal die Dinge als Mittel betrachtet hatten, so konnten sie nicht annehmen, daß diese sich selbst gemacht hätten, vielmehr mußten sie aus ben Mitteln, welche sie sich selbst herzurichten pflegen, schließen, daß es einen oder mehrere Leiter der Natur gabe, welche, mit menschlicher Freiheit ausgestattet, alles für sie beforgt und zu ihrem Rugen gemacht haben. Da sie nun von dem Verstande dieser Leiter niemals etwas gehört hatten, so konnten sie ihr Urtheil darüber nur nach ihrem Ber-Stande bilden; daher ihre Annahme, daß die Götter alles zum Rugen der Menschen leiten, um fich dieselben zu verbinden und von ihnen in höchsten Ehren gehalten zu werden.

Daher ist es gekommen, daß jeder eine andere Art der Gottessverehrung sich in seinem Kopfe ausgedacht hat, damit Gott ihn mehr als die Übrigen liebe und die ganze Natur nach dem blinden Begehren und unersättlichen Geize derselben leite. Dies Vorurtheil ist zum

Aberglauben geworden und hat in den Köpfen tiefe Wurzel geschlagen. Er war der Grund, daß jeder vor allem die Endzwecke der Dinge einzussehen und zu erklären sich bemühte. Während sie aber zu zeigen suchten, daß die Natur nichts umsonst thue, d. h. nichts, was nicht zum Besten der Menschen diene, so haben sie doch nichts damit gezeigt, als daß die Natur und die Götter wie die Menschen sich im Wahnsinn besinden" 119).

Der Sat: "Gott und die Natur thun nichts umsonst", ist aristotelisch 120), hat aber nichts mit der hier geschilderten Genesis der Zwecktheorie gemein. Wie wenig muß Spinoza diesen großen Denker gekannt haben, daß er dessen Teleologie ganzlich ignoriren oder, wenn er ihn kannte, dieselbe mit der gewöhnlichen Mythologie zusammen nennen und vermischen konnte! Spinoza ist jedes Verständnisses ber Ethik bar. Wie hatte er sonft Gott den Willen, dem Menschen die Freiheit absprechen und den absurdesten Böbelglauben mit einer der Natur immanenten Zweckmäßigkeit so vollständig verwechseln können? Kassen wir die großen Kulturepochen der europäischen Menschheit in ihren svekulativen Höhenpunkten, wie sie sich in der platonisch-aristotelischen, driftlich - scholaftischen, leibnig-hegelischen Philosophie darstellen, ins Auge, und fragen wir uns, ob diese Erscheinungen, die größten, welche die Geschichte auf geistigem Gebiete kennt, durch das Prinzip der absoluten Kaufalität eine befriedigende Erklärung finden? Wenn diese Frage entschieden mit Nein beantwortet werden muß, dann ift es klar, daß Leffing als eigentlicher Begründer der Geschichts= philosophie den spinozistischen, antiteleologischen, unhistorischen Standpunkt nicht einnehmen konnte. Muß dies ichon aus allgemeinen Bründen zugegeben werden, fo bestätigt sich unsere Behauptung um so mehr, wenn noch Thatsachen hinzutreten, welche unwiderleglich beweisen, daß er durch seine spinozistischen Studien sich diesem Suftem nicht nur nicht genähert, sondern, wie wir gleich sehen werden, sogar von ihm sich entfernt hat, oder vielmehr auf seinem frühern grifte telisch-driftlich-leibnizischen Standpunkt stehen geblieben ift. Die angeführten Stellen aus der Dramaturgie dürften ichon als folche thatfächliche Beweise dienen, noch mehr aber die in den Beiträgen zur

<sup>119)</sup> A. a. D. S. 217 u. figb.

<sup>120)</sup> Arift. De coelo I, 4: δ θεὸς καὶ ή φύσις οὐδὲν μάτην ποιούσιν. De gener. anim. II, 6. De part. anim. IV. 10.

Geschichte und Literatur 1773 veröffentlichten zwei Schriften: "Leibniz von den ewigen Strafen", und "des A. Wissowatius Einwürfe wider die Dreieinigkeit". Individualität, Televlogie, Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele werden hier auf das Entschiedenste behanptet. Eine aussührlichere Darlegung dieser beiden Abhandlungen, in welchen Lessing fast einseitig für Leibniz Partei nimmt, kann erst im dritten Theil solgen. Für unsern Zweck genügt es, einige der wichtigsten Stellen hier anzuführen.

Der Sauptstreit, um ben es fich in dem Beitrag "von den ewigen Strafen" handelt, ift bekanntlich die orthodore Borftellung, daß Simmel und Sölle ganglich von einander getrennt seien und in alle Emigteit getrennt blieben. Diese Ansicht, meint Leffing, streite sowohl mit dem Wesen der Seele, als mit der Gerechtigkeit Gottes. Das erstere. weil die Seele feiner lauteren Empfindung, die bloß angenehm oder un= augenehm ware, geschweige eines Zustandes fähig sein follte, in welchem sie nichts als bergleichen lautere Empfindungen entweder von der einen oder andern Art hatte; das lettere, weil Gottes Gerechtigkeit. wenn sie nicht so unvollkommen wie die menschliche sein soll, ganz anders gedacht werden muffe. Das Unvollkommene in der menschlichen Gerechtigkeit besteht darin, daß sie, wenn Strafen und Belohnungen tollidiren, nicht anders, als durch weniger Strafen belohnen und durch weniger Belohnung bestrafen kann, ober mit andern Worten: daß fie nur in Baufch und Bogen strafen und belohnen kann. Gin ähnliches Berfahren läßt fich unmöglich bei Gott denken. "Sondern wenn es wahr ift, daß der beste Mensch noch viel Boses hat, und der schlimmste nicht ohne alles Gute ift, so muffen die Folgen des Bofen jenem auch in den Himmel nachziehen, und die Folgen des Guten diesen auch in die Hölle begleiten. Ein jeder muß seine Bolle noch im himmel und seinen Simmel noch in der Hölle finden" 121). Während aber Leffing die "gangliche Scheidung zwischen Solle und Simmel" "die nirgends grenzenden Grenzen", "die Kluft von Nichts" bestreitet, giebt er dennoch Die Ewigkeit der Strafen zu oder läßt es wenigstens dahin gestellt, ob die Strafen überhaupt anders bessern können, als dadurch, daß fie ewig dauern 122). Mit der Ewigkeit der Strafe ist felbstverständlich auch die Unsterblichkeit der Seele und außerdem die Freiheit des Willens verbunden. "Das Banze mag in dem nämlichen Grad der Boll-

<sup>121)</sup> S. XVIII. S. 96. 122) A. a. D. S. 92.

kommenheit fortdauern oder jeden Augenblick an Bollkommenheit wachsfen, so hindert das Eine ebensowenig als das Andere, daß nicht einzelne Wesen ebensowohl an Bollkommenheit zunehsmen als abnehmen können. Ohne dieses mögliche Absnehmen ist bei moralischen Wesen die Sünde unerklärslich und mehr als eben dieses mögliche Abnehmen braucht es nicht, auch die Strafe, ja die ewige Strafe der Sünde, selbst in dem System der immer wachsenden Bollkommenheit zu erklären" 123).

Daß Leibniz "der gemeinen Lehre von der ewigen Verdammniß das Wort redet", nennt Leffing eine "große efoterische Wahrheit" worunter er jedoch nichts anders versteht als "den fruchtbaren Satz, daß in der Welt nichts isolirt, nichts ohne Folgen, nichts ohne ewige Folgen ist. Wenn daher auch keine Sünde ohne Folgen sein kann und diese Folgen die Strafe der Sünde sind, wie können diese Strafen anders als ewig dauern, wie können diese Folgen jemals Folgen zu haben aufhören?"

Dies dürfte genügen, um die Behauptung vorläufig zu rechtfertisten, daß Leffing Unfterblichkeit der Seele, Freiheit des Willens, Persfönlichkeit Gottes, gelehrt habe und toto coelo von Spinoza entfernt war. Zur Erhärtung des zweiten Punktes, der Willensfreiheit, als Urbedingung einer Geschichtsphilosophie, mögen noch einige diessbezügliche Außerungen hier beigefügt werden.

Die Welt als Ganzes mag von Anfang an so vollkommen einsgerichtet sein als sie will, so schließt das doch nicht aus, sagt Lessing, "daß die einzelnen Bollkommenheiten unaushörlich sich ändern". Denn bei der Annahme eines stetigen Zuwachses an Vollkommenheit sei nicht einzusehen, "wie bei moralischen Wesen überhaupt Sünde stattsinden könnte" ("von der gleichmäßigen oder wachsenden Vollkommenheit der Welt") "kann ein moralisches Wesen nicht allein in seinem Fortsgange zur Vollkommenheit stocken, nicht allein einige Schritte zurücksehen, sondern ich sehe nicht, warum es nicht auch in diesem Kückgange ewig beharren und sich immer weiter und weiter von seinen Vollkommenheiten entsernen könnte" 125).

Wenn die Seele keiner lautern Empfindung fähig ift, dann ift "der ewige Rückgang eines moralischen Wesens in sich widersprechend".

<sup>123)</sup> A. a. D. S. 90. 124) A. a. D. S. 90. 125) A. a. D. S. 92.

Aber auch so noch bleibt die Ewigkeit der Strafen gerettet. "Genug, daß jede Verzögerung auf dem Wege zur Vollkommenheit in alle Ewigskeit nicht einzubringen ist und sich also in alle Ewigkeit durch sich selbst bestraft" 126).

Leffing vertheidigt auch noch die alte Kirchenlehre vom Fegefeuer, das nichts anderes als die verbefferte sokratische Hölle fei. Beide Borstellungen, sowohl die christliche wie die heidnische, seken die Möglichfeit der Befferung voraus, folglich die Freiheit des Willens; nur mit dem Unterschied, daß die Kirche eine folche Freiheit bloß vor dem Tode, Plato aber eine solche auch noch in der Unterwelt zugiebt. Wie dem auch sein mag, jedenfalls schließt Lessing diesen Anschaumgen sich au und damit selbstredend auch den Bedingungen und Folgerungen. Bas Leffing an der Lehre von der ewigen Berdammung hauptfächlich tadelt, ift die Annahme einer intensiven Unendlichkeit. "Denn zu diefer intensiven Unendlichkeit gehöre vornämlich ihre Stetigkeit und diefe Stetiakeit sei es, welche jebe Besserung unmöglich mache. - -Wenn die Strafe beffern foll, fo hindere die immerwährende Fortdauer des physischen Übels derselben sowenig die Besserung, daß vielmehr Die Besserung eine Folge dieser Dauer sei. Aber die Empfindung dieses dauernden Übels muffe nicht stetig, muffe wenigstens in ihrer Stetigkeit nicht immer herrschend fein, weil es unbegreiflich fei, wie bei diefer herrichenden Stetigkeit auch nur ber erfte Entichluß gur Befferung entstehen konnte" 127).

Passen diese Worte, überhaupt die ganze Abhandlung, zu der berühmten Apostrophe, worauf man Lessing's Determinismus begründen wollte: "Ich danke Gott, daß ich muß, das Beste muß!" oder zu der Außerung gegen Jacobi: "Ich begehre keinen freien Willen, sondern huldige dem mehr viehischen als menschlichen Irrthum, daß kein freier Wille sei?"

So viel steht fest, daß Lessing in diesen Beiträgen wieder ganz auf christlich-leibnizischem Boden steht. Es ist vielleicht nicht übers slüssige, wenn wir noch einige Thatsachen ausühren, um zu zeigen, daß er nach dieser Zeit sich nicht weiter mit Spinoza, sondern vorwiegend, wo nicht ausschließlich mit Leibniz und später mit den wolsenbüttler Fragmenten, die gewiß nichts Spinozistisches an sich tragen, bes schäftigte.

<sup>126)</sup> A. a. D. S. 92. 127) a. a. D. S. 94.

Raum hatte Leffing seine hamburgische Dramaturgie beendet, als im gleichen Jahre, 1768, Leibnizens fämmtliche Werke von dem Ausländer Dutens erschienen. Dies veranlaßte ihn, sehr eingehend sich mit Leibnig zu befassen. Er stigzirte nicht bloß die chronologischen Umstände seines Lebens, sondern entwarf auch den Plan zu einer neuen fritischen Darftellung feiner Philosophie, wie die Auszuge aus Leibnigens Schriften beweisen, und beabsichtigte fogar, die "neuen Versuche" über ben menschlichen Verstand zu übersetzen. Verschiedene Aukerungen aus dieser Zeit, deren wir einige noch mittheilen wollen, zeigen zur Genüge, um wieviel mehr er sich zu bem deutschen Denker als zu Spinoza hingezogen fühlte. Eberhard machte Leibniz den Vorwurf, er hätte, um seine Philosophie allgemein zu machen und sich aller Beifall zu verschaffen, sie den herrschenden Lehrsätzen aller Parteien angepaßt. "Wie wäre das auch möglich, erwiderte Leffing. Wie hätte es ihm einkommen können, mit einem alten Sprüchworte zu reden, dem Mond ein Kleid zu machen? Alles, was er zum Besten seines Sustems dann und wann that, war gerade das Gegentheil: er suchte die herrschenden Lehrsätze aller Parteien seinem Suftem anzupassen. Ich irre mich sehr ober Beides ist nicht Einerlei. Leibnig nahm bei feiner Untersuchung der Wahrheit nie Rücksicht auf angenommene Meinungen; aber in der festen Überzeugung, daß keine Meinung angenommen sein könne, die nicht von einer gewissen Seite, in einem gewissen Berstande mahr sei, hatte er wohl oft die Gefälligkeit, diese Meis nung so lange zu wenden und zu drehen, bis es ihm gelang, diese gewisse Seite sichtbar, diesen gewissen Verstand begreiflich zu machen. Er schlug aus Kiefel Feuer, aber er verbarg sein Feuer nicht in Riefel".

Auf den weitern Einwurf Sberhard's: Leibniz habe die Lehrsätze anderer angenommen und ihnen einen erträglicheren Sinn beigelegt, ohne ihnen selbst beizupflichten, fährt Lessing fort: "Allerdings pflichtet er ihnen bei, nämlich nach dem erträglichen Sinn, den er ihnen nicht sowohl beilegte, als in ihnen entdeckte. Dieser erträgliche Sinn war Wahrheit, und wie hätte er der Wahrheit nicht beipflichten sollen? Auch ist ihm das weder als Falscheit noch als Sitelkeit anzurechnen. Er that damit nichts mehr und nichts weniger, als was alle alten Philosophen in ihrem exoterischen Vortrage zu thun pflegten. Er beobachtete eine Klugheit, für die freilich unsere neuesten Philosophen viel zu weiße geworden sind. Er sette willig sein System bei

Seite und suchte einen jeden auf demjenigen Wege zur Wahrheit zu führen, auf welchem er ihn fand" 128).

Es ist schwer zu sagen, was unsern großen Kritiker fo sehr für Leibnig einnahm. Im Pringip stimmte er ihm nicht bei, wie wir hinreichend glauben bewiesen zu haben; aber auch den Standpunkt theilt er mit ihm nicht. Denn Leibnig war nach Lessing's eigenen Worten "als Mann noch eben der orthodoren Meinung, Die er als Jüngling behauptet hatte. Es würde fehr leicht fein, auch noch weiterhin aus feinen Schriften Beweise die Menge beizubringen, daß er nie auf gehört, diefes Sinnes zu fein, und zwar würden fich bie bahin gehörigen Stellen gerade in folden Schriften finden, in welchen er gewiß nicht nöthig hatte, zu heucheln, ich meine in Briefen an seine vertrautesten Freunde" 129). Wenn es weder das Brinzip noch der Standpunkt ift, was er mit ihm theilt, dann kann es nur noch die Dethode sein und die Art und Weise, wie er sich zu den verschiedenen Problemen und Zeitfragen stellte, weshalb er ihn so hoch hielt. "Leibnizens Begriffe von der Wahrheit waren so beschaffen, daß er es nicht ertragen konnte, wenn man ihr zu enge Schranken setzte. Aus Diefer Denkungsart find viele feiner Behauptungen gefloffen und es ift bei dem größten Scharsfinn oft schwer - seine eigentlichen Meinungen zu entdecken. Eben darum halte ich ihn so werth; ich meine wegen Diefer großen Art zu denken und nicht wegen diefer oder jener Meinung, die er nur zu haben schien oder auch wirklich haben mochte". Aus diesen Worten hört man deutlich heraus, wie wenig ihm an der Orthodoxie selbst eines Leibnig gelegen, und daß es hauptfächlich nur beffen geistige Universalität und Clastizität war, überall, selbst in dem icheinbar Absurdeften noch einen Funten Wahrheit zu finden. Was wir jedoch eigentlich beweisen wollen, ift nicht die innere Verwandtschaft zwischen dem Kritifer und Denter, denn diese ift längft und meift über Wehühr anerkannt worden; sondern wie wenig Lessing nach seinem breslauer Aufenthalt von Spinoza affizirt wurde, wie eingehend er sich dagegen mit Leibniz von 1768-1774 beschäftigte, tropbem er, mas Brinzip und Standpunkt betrifft, dem Spinoza unendlich näher stand, als Leibnig. Die mitgetheilten Auffäte beweisen nur, daß, wenn er irgend etwas von Spinoza angenommen hatte, er die Möglichkeit ber Sünde und die Ewiakeit der Strafe, und was weiter damit zu-

<sup>128)</sup> A. a. D. S. 83. 129) A. a. D. S. 126, 130, 131.

sammenhängt, unmöglich als eine "große efoterische Wahrheit" hätte vertheidigen können. Auch die fernere Entwicklung seiner Ideen, wie sie in den wolfenbüttler Fragmenten, in Nathan, in der Erziehung d. M. in den Freimaurergesprächen enthalten find, sprechen dafür, daß es ihm entweder mit diesen Gedanken nie Ernft war, was einem Leffing gewiß nicht gleich fieht, ober daß er nie den spinozistischen Standpunkt eingenommen. Während der ganzen Periode von 1767—1781 ist von Spinoza keine Rede mehr, fondern nur von Aristoteles, Leibniz und dem Christenthum. Welche Bewunderung er für den alten Griechen heate, haben wir gehört. Der wissenschaftliche Theil der Dramaturgie ist ganz auf griftotelische Bringipien gebaut. Mit so viel Verehrung bürften noch wenige Unhanger eines Syftems erfüllt gewesen fein, wie Lessing für den Aristoteles. Außer diesem findet nur noch Leibniz eine ähnliche Anerkennung. Wir sehen, daß diese beiden Universalgenies in Boesie und Philosophie gleichsam seine Leitsterne waren, nach welchen ber Gang seiner Kritik und Spekulation die Hauptrichtung nahm. Wenn wir nun blok die Zeit ins Auge fassen, in welcher er ben Spinoza noch nicht kannte (1750—1763), nach welcher er sich bloß mit andern beschäftigte (1767-1781), so fällt nur die kurze Beriode des Aufenthalts in Breslau, und felbst da nur die Zeit zwischen 1763-1765, wozu noch die Studien des Laokoon und der Kirchenväter kamen. auf die Beschäftigung mit Spinoza. Schon dieses äußerliche Moment fpricht dafür, daß er keine besondere Sympathie für diesen Denker hatte. Gesetzt aber, er wäre von diesem Sustem wirklich beeinflußt worden, so hätte er doch nach Allem, was wir wissen, nur das Prinzip ber absoluten Ginheit annehmen können. Allein auch felbst dieses will er keineswegs dem Spinoza zu verdanken haben, sondern er betrachtet es als ein Resultat der menschlichen Vernunft, wie sie sich entwickelt hatte, schon vor der Einführung des Chriftenthums. "Den mahren transcendentalen Begriff des Einigen hat die Vernunft erft spät aus bem Begriffe des Unenblichen mit Sicherheit erichloffen "130). "Auf Beranlassung der reineren perfischen Lehre erkannten die Juden in ihrem Jehovah nicht bloß den größten aller Nationalgötter, sondern wirklich Gott" 131). Wenn irgend wo, hatte Leffing an diefer Stelle zeigen müffen, daß er den Begriff des Unendlichen, Ewigen, die causa sui aus Spinoza geschöpft habe. Statt bessen behauptet er, diefer Begriff

<sup>130)</sup> Erz. b. M. § 14. 131) A. a. D. § 39.

fei fo alt wie die Spekulation felbft. Er bachte also vor allem an die Brahminen, Buddhaiften, Berfer, Griechen, wie man dem Schöpfer der Geschichtsphilosophie von vorneherein hätte zutrauen sollen. Der bündigfte Beweis, wie wenig felbst dieser Begriff, die Seele der spinozistischen Philosophie, für ihn etwas Neues ober Überraschendes hatte, ergiebt sich aus Folgendem. In der Abhandlung von den ewigen Strafen behauptet Eberhard, das Wort Ewig deute in der hebräischen und griechischen Sprache nur eine unbestimmte, aber keineswegs unendliche Dauer an. Dieser Begriff sei nicht immer so transcendent gewesen, als ihn zulett die stärkste Anstrengung der erhabensten Philesophie gemacht habe. Hierauf erwidert Leffing: "die Erinnerung. welche hier zum Grunde liegt, kann bei vielen metaphysischen Begriffen ihre gute Anwendung haben, bei dem aber von der Ewiakeit wohl schwerlich. Da er blos negativ ist, so sehe ich nicht, was für eine Gradation Barin möglich ift. Man hat ihn gar nicht gehabt, oder man hat ihn von jeher so vollständig gehabt, als er nur sein kann. Dag man eine lange unbestimmte Zeit eine Ewigkeit zu nennen gewohnt gewesen, das beweist im Geringften nicht, daß man sich anfangs auch die Ewigkeit nur als eine lange unbestimmte Zeit gedacht habe. Denn jenes geschieht noch täglich von Leuten, die sehr aut wissen, was das Wort Ewiakeit eigentlich sagen will. Noch weniger beweist die ursprüngliche Armuth der Sprache, die den abstrakten Begriff der Ewigkeit nicht anders als durch häufung der Zeit auf Zeit auszudrücken wußte, daß dem Begriffe felbst das Wefentliche jemals gefehlt habe. Die Geschichte der Weltweisheit ist auch völlig dagegen. Denn er sei immerhin, dieser Begriff der Ewigkeit, eine besondere Anstrengung der erhabensten Philosophie: wenigstens ift die Philosophie einer solchen Anstrengung sehr früh fähig gewesen, und diese erhabenste Philosophie ist keine andere als die allerälteste. Selbst das Transcendenteste, dessen er fähig ift, dieser Begriff der Ewigkeit, und wozu sich selbst noch jett so wenige erheben können, ich meine die Ausschließung aller Folge: selbst dieses war den alten Philosophen schon sehr geläufig und, wie gesagt, fast geläufiger als unsern" 132).

Die Ausschließung aller Folgen erinnert unwillfürlich an die Eleaten, insbesondere an Parmenides und Zeno. Da aber Leffing von der "allerältesten Philosophie" spricht, so deukt er hier offenbar an die

<sup>132)</sup> S. XVIII S. 97.

viel frühere prientalische Spekulation. Der Zusat zu dem Fragment von der Entstehung und Bermehrung unserer Sinnesorgane macht diese Bermuthung nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern erhebt sie zur zweifellofen Gewißheit. "Diefes mein Syftem, heißt es dafelbit, ift gewiß das älteste aller philosophischen Systeme. Denn es ist eigentlich nichts als das System von der Seelenpräeristenz und Metempsychofe, welches nicht allein schon Pythagoras und Plato, fondern auch vor ihnen Ugypter, Chaldaer und Berfer, turz alle Weifen des Orients gedacht haben" 133). Hieraus geht deutlich hervor, was Leffing unter der erhabensten Philosophie versteht, und daß er den Grundbegriff seiner, und überhaupt aller Philosophie nicht erst von Spinoza entlehnt, sondern aus dem Studium der Geschichte und aus seiner eigenen Vernunft geschöpft hat. Wenn er aber diese Sauptidee des Spinoza nicht aus deffen Syftem herübernahm, was blieb dann von der "Ethif" noch übrig, das er hätte branchen können für seine Teleologie, Persönlichkeit Gottes, Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele?

Wir glauben nun für den kundigen Lefer fast über Gebühr den Beweiß geliefert zu haben, daß Lessing nichts weniger als Spinozist war, daß er zwar Spinoza genau kannte und richtig verstanden hatte, wie aus dem Briefe an Mendelssohn deutlich hervorgeht, aber nichts besto weniger daß ganze System für seine geschichtsphilosophische Weltsanschauung nicht verwerthen konnte.

## Leffing und Jacobi.

Nach dieser ausstührlichen Darlegung dürfte es nus nicht schwer sallen, den wahren Sachverhalt des berühmten Gesprächs zwischen Lessing und Jacobi, wodurch jener sast hundert Jahre in einem salsschen Licht erschien, richtig zu würdigen, und die Frage, wie viel daran wahr oder verkehrt ist, endgültig zu entscheiden.

Wir müssen, um den Punkt, worauf es vor allem ankommt, fests zustellen, folgende Bemerkungen vorausschicken. 1) Es ist unmöglich, daß Jacobi seinen Opponenten ganz und gar mißverstanden, und daß Lessing nicht ähnliche Ünßerungen gethan habe. 2) Es hat tiefssinnigere und gründlichere Köpse gegeben, als Jacobi war, die Lessing

<sup>133)</sup> S. XVIII. S. 363.

nicht bloß auf dieses Gespräch hin, sondern mit Rücksicht auf seine übrigen Werke für einen Spinozisten hielten. 3) Es hat ebenso viele gegeben, welche ihn nicht dasür hielten, dagegen entweder für einen christlichen Philosophen oder für einen Leibnizianer, oder auch für keins von beiden. Diejenigen, welche den Einheitsgedanken nicht in ihm fanden, waren ebensoweit von der Wahrheit entsernt, als diejenigen, welche ihn nur für einen Spinozisten hielten. 4) Es ist unmöglich, daß bei so viel Gründen dasür und dagegen nicht auf jeder Seite etwas Wahres enhalten sein sollte, und dieses Wahre zu ermitzteln, ist alles, worauf es nun ankommt.

Wie schon früher bemerkt, hatte Lessing den Einheitsgedanken mit Spinoza gemein; insosern war er ein Pantheist, und da Spinoza der berufenste Vertreter dieser Richtung in der Neuzeit war, konnte sich Lessing sehr wohl in einer kürzeren oder längeren Unterredung auf eine Linie mit demselben stellen. In Bezug auf das Identitätsprinzip hat ihn also Jacobi nicht falsch verstanden, und auch alle übrigen, die ihm beistimmten, wurden von einem richtigen Gefühl geleitet. Nun hat aber Lessing mit der absoluten Substanz den leibnizischen Begriff der Monade verbunden, und außerdem mit beiden die christliche Beltsanschauung in Zusammenhaug gebracht. Ie nachdem man nun das Eine oder Andere einseitig betont oder zum Prinzip seiner Philosophie erhebt, kann er ebensowohl als Spinozist oder Leibnizianer, wie als christlicher Philosoph gelten.

Gleich im Anfang des Gesprächs, welches durch das goethische Gedicht "Prometheus", eingeleitet wurde, ersieht man, daß Lessing durchaus nicht sagt, er sei ein Spinozist, sondern nur, daß, wenn es nichts anderes gäbe, als christliche Orthodoxie oder Pantheismus, er sich für den letzteren entscheide. "Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich; ich kann sie nicht genießen: Er nat weil ich weiß nichts anderes. Dahin geht auch dieses Gedicht. Ich muß bekennen, es gefällt mir sehr" 134).

Jacobi: "Da wären Sie ja mit Spinoza ziemlich einverstanden". Lefsing: "Wenn ich mich nach jemand nennen soll, so weiß ich keinen andern". J.: "Spinoza ist mir gut genug, aber doch ein schlechtes Heil, das wir in seinem Namen finden". L.: "Ja, wenn Sie wollen . . . Und doch . . . Wissen Sie etwas besseres?"

<sup>134)</sup> Jacobi B. B. Bb. IV, Abthl. 1 S. 54. Bergl. Zirngiebl Jacobi's Leben, Dichten und Denken 1867, S. 69 u. flgb.

Für die vollkommenste, nach allen Richtungen befriedigende Phistosophie hält Lessing hiernach den Spinozismus offenbar nicht. Er sett vorläusig diese Theorie nur in Gegensatz zu der landläusigen Orsthodoxie, wonach Gott ein von der Welt getrenntes, substanziell von ihr verschiedenes Wesen ist. Was er außerdem noch unter Orthodoxie versteht, läßt sich aus dem Vergleich derselben mit dem Gedicht, d. h. mit der griechischen Mythologie abnehmen. Dieser mythologischen Orthodoxie gegenüber will er an der pantheistischen Vorstellung, wosnach Gott mit der Welt nicht nur aufs innigste verbunden, sondern deren Seele und Substanz ist, sesthalten, und insosern Spinoza, wie schon erwähnt, als der moderne Hauptvertreter des Sv xal nav angessehen werden kann, sich nach ihm nennen lassen. Im Übrigen aber wissen wir, daß es weder in seinem Wesen noch in seiner Absicht lag, sich als Anhänger irgend eines Systems zu bekennen.

Des andern Morgens setzte sich das Gespräch fort. Jacobi wurde überrascht und fühlte sich in Verwirrung ob diesem offenen Bekenntniß. Es war gegen seine Vermuthung, in Lessing einen Pantheisten zu sins den, zumal er "großen Theils in der Absicht gekommen war, von ihm Hilse gegen Spinoza zu erhalten". Lesssing: "Also kennen Sie ihn doch?" Jacodi: "Ich glaube ihn zu kennen, wie nur sehr wenige ihn gekannt haben mögen". L.: "Dann ist Ihnen nicht zu helsen. Werden Sie lieber ganz sein Freund. Es giebt keine andere Philosophie, als die Philosophie des Spinoza" 135).

Wenn das Leffing's voller Ernst war, dann kann freilich kein Zweisel mehr obwalten, zu welchem System er sich bekannte. Ersinnern wir uns aber seiner literarischen Thätigkeit der dreizehn Jahre vor seinem breslauer Aufenthalt und der gleichen Summe von Jahren vom Beginn der Dramaturgie bis zur Absassing der Erziehung d. M., so hielt er entweder seine eigene in diesen Werken ausgesprochene Ansichauung für keine Philosophie, oder mit der obigen Behauptung war es ihm nicht Ernst, sondern er wollte nur hören, was Jacobi, der hauptsächlich des Spinoza wegen zu Lessing gekommen war und die Ethik wie kein anderer kennen wollte, gegen ihn vorzubringen hätte. Lessing wußte ja bereits, daß er einen Gegner des Spinoza vor sich habe, und zwar keinen der unbedentendsten. Das war genug, um Lessing, sowie wir ihn aus seinen Schriften und den Schilderungen seiner Freunde

<sup>135)</sup> A. a. D. S. 55.

fennen, zu reizen, daß er sich auf Seite des verworfenen Spinoza stellte, "von dem die Leute immer wie von einem todten Hunde spreschen" 136). All diese Punkte hätte man bedenken sollen, ehe man gerade diese Stelle als Hauptargument für den Spinozismus Lessing's besnutte.

Auf die durch Opposition hervorgerusene kühne Behauptung, daß es keine andere Philosophie als die des Spinoza gebe, welche Behauptung übrigens gleich nachher zurückgenommen, oder doch so modifizirt wird, daß sie sich mit Spinoza nicht mehr verträgt, erwidert Jacobi: "Das mag sein; denn der Determinist, wenn er bündig sein will, muß zum Fatalisten werden, hernach giebt sich das übrige von selbst". L.: "Ich merke, wir verstehen uns, desto begieriger bin ich, zu hören, was Sie für den Geist des Spinozismus halten, ich meine den, der in Spinoza selbst gefahren war".

Hier stehen wir endlich vor der Frage, ob Jacobi den Spinoza verstanden hat oder nicht. Hat er ihn selbst nicht verstanden. konnte er natürlich auch nicht wissen, inwieweit Lessing ihm zustimmte oder von ihm abwich. Die Antwort, welche Jacobi hierauf gab, spricht meines Erachtens sehr dafür, wie richtig er den Bunkt getroffen, worauf es in jedem monistischen System, folglich auch bei Spinoza ankam. Die Essenz des Svinozismus, saat Jacobi, ist nichts anderes, als das grafte a nihilo nihil fit, welches Svinoza nur nach abstratteren Begriffen als seine Vorganger in Betracht gezogen. "Rach diesen abgezogeneren Begriffen fand er, daß durch ein jedes Entstehen im Unendlichen, mit was für Bildern oder Worten man ihm auch zu helfen fuche, burch einen jeden Wechsel in bemfelben, ein Etwas aus dem Nichts gesetzt werde. Er verwarf also jeden Übergang des Unendsichen zum Endlichen, überhaupt alle causas transitorias, secundarias oder remotas, und fette an die Stelle des emanirenden ein nur immanentes Ensoph, eine inwohnende, ewig in sich unveränderliche Ursache der Welt, welche mit allen ihren Folgen zusammengenommen — Eins und dasselbe wäre" 137).

"Was unmittelbar hier folgt, bemerkt Jacobi, wurde herbeisgeführt, indem Leffing als des Dunkelsten im Spinoza erwähnte, was auch Leibniz so gefunden und nicht ganz verstanden hätte (Theod. § 173)". Um nun zu erfahren, was Leffing für den dunkelsten Punkt

<sup>136)</sup> A. a. D. S. 68. 137) A. a. D. S. 56.

in dem spinozistischen System gehalten, und wieweit ihn Leibniz niße verstanden habe, wird es nöthig sein, den genannten Paragraphen hier wörtlich anzusihren. "Spinoza scheint ausdrücklich eine blinde Nothe wendigkeit gesehrt zu haben, da er dem Urheber der Dinge Verstand und Willen abgesprochen hat; das Gute und die Vollkommenheit sollen nur auf uns, nicht auf ihn sich beziehen. Die Lehre des Spinoza ist in diesem Punkt allerdings etwas dunkel, da er Gott das Denken zutheilt, nachdem er ihm den Verstand genommen: cogitationem non intellectum concedit Deo. An einzelnen Stellen mindert er sogar seine Aussprüche über die Nothwendigkeit. Soweit man ihn jedoch verstehen kann, erkennt er in Gott keine Güte im eigentlichen Sinne; nach ihm bestehen alle Dinge durch die Nothwendigkeit der göttlichen Katur, ohne daß Gott eine Auswahl trifft".

Aus diesen Worten erfahren wir, was Leibniz in dem spinozistischen Syftem dunkel erscheint, nämlich ein Denken ohne Berftand. Dagegen behauptet Leffing mit Recht, daß ihn Leibniz "nicht ganz verstanden habe". Denn unter Verstand versteht Spinoza nicht bas unbedingte göttliche Denken, sondern nur einen gewissen Zustand des Denkens, welcher von andern Auftänden, wie Begehren, Lieben ze. fich unterscheidet, und deshalb durch das unbedingte Denken vorgestellt werden muß, d. h. er muß durch ein Attribut Gottes, welches das ewige und unendliche Wesen seines Denkens ausdrückt, so vorgestellt werden, daß er ohne dies Attribut weder sein noch gedacht werden kann. Deshalb gehört der Verstand zur gewordenen Natur (natura naturata) und nicht zur wirkenden (natura naturans), wie auch die übrigen Zustände des Denkens, 3. B. Empfinden, Begehren, Wollen 135). Spinoza hat hier den Unterschied zwischen dem göttlichen und menschlichen Berftand im Auge, die nur dem Namen nach übereinstimmen, wie etwa das Sternbild des Hundes mit dem Hunde als bellendes Thier. Gottes Verstand kann nicht, wie der unfrige, fagt Spinoza, den Denkobjekten zeitlich nachfolgen oder gleichzeitig mit ihnen eristiren, weil Gott der Urfache nach vor allen Dingen ift. Bielmehr ift bas Befen der Dinge fo, wie es in Gottes Verstand gegenständlich eriftirt. "Da also Gottes Verstand die alleinige Ursache sowohl von dem Wesen wie von der Eriftenz der Dinge ift, so muß er selbst nothwendig sowohl nach seinem Wesen, wie nach seiner Existenz von den Dingen unter-

<sup>138)</sup> Eth. I. propos. XXXI. Demonstr.

schieden sein. Denn das Bewirkte unterscheidet sich von seiner Ursache genau in dem, was es von der Ursache hat" 139).

So weit ift der Unterschied richtig, und Leibnig selbst würde nichts dagegen haben einwenden können. Allein das ift der dunkle Bunkt nicht, den Leibnig gang besonders im Ange hat. Diefer besteht in der absoluten Rothwendigkeit, mit welcher alles aus der Natur Gottes hervorgeht. Die Folge davon ist, daß es in Gott keine Awecke und im Menschen keine Freiheit giebt. Es ist klar, was Leibnig an ber fpinoziftischen Substang vermißt : Selbstbemußtsein und freie Selbstbestimmung, b. h. einen personlichen Gott. Gin Deuten ohne Berstand und einen Berstand ohne Wille, Liebe, Güte kann er sich nicht vorstellen. Deshalb nennt er diese Lehre "dunkel und tabelhaft". Das ift aber das "Dunkelste" nicht, was Leffing im Auge hatte. Dunkel nennt er den Spinozismus aus einem viel tiefer liegenden Grunde und dieser Grund ist kein anderer als derjenige, welcher ichon die Brahminen und Eleaten bestimmte, Die Erscheinungswelt und deren Borgänge zu leugnen ober als Sinnestäuschung zu betrachten. Schon vorhin haben wir gehört, als es sich um den "Begriff der Ewigkeit" handelte, daß die "allerälteste" Philosophie zu dieser Abstraktion sich schon erhoben hätte. Aus den darauf folgenden Worten geht ganz bestimmt hervor, was Lessing für das Schwieriaste und Dunkelste im Denken überhaupt hielt. "Selbst das Transcendentalste, deffen er fähig ift, dieser Begriff der Ewigkeit, und wozu sich selbst noch jett so wenige erheben können, ich meine die Ausschließung aller Folge, selbst dieses war den alten Philosophen schon sehr geläufig und, wie gefagt, fast geläufiger als unsern" 140). Was Lessing hiermit sagen wollte, ist die alte Frage: Wie fann aus einem Ewigen, Unendlichen, Unveränderlichen Vergängliches, Endliches, Zeitliches hervorgeben. Daß das Gespräch um diefe Bunkte, Unendlichkeit Gottes und Entstehung des Endlichen, sich drehte, ist sicher, da Jacobi, tropdem er, "um nicht weitläufig zu werden, soviel er konnte, die Darstellung zusammenzog und die Zwischenreden nicht aufschrieb", beider Momente erwähnte, des erstern in folgenden Worten: "Diese innewohnende Ursache hat, als solche, explicite weder Verstand noch Willen: weil sie ihrer transcen-Dentalen Ginheit und durchgängigen absoluten Unendlichkeit zufolge feinen Gegenstand des Denkens und Wollens haben kann . . "Die

<sup>139,</sup> A. a. D. propos. XVII. Schol. 140) \$. XVIII. \$\infty\$. 97.

erste Ursache kann ebensowenig nach Absichten oder Endursachen hansbeln, als sie selbst um einer gewissen Absicht und Endursache willen da ist; ebensowenig einen Ansangsgrund oder Endsweck haben, etwas zu verrichten, als in ihr selbst Ansang oder Ende ist". . . "Im Grunde aber ist, was wir Folge oder Dauer nennen, bloßer Wahn, denn da die reelle Wirkung mit ihrer vollständigen reellen Ursache zugleich und allein der Vorstellung nach von ihr verschieden ist: so muß Folge und Dauer, nach der Wahrheit, nur eine gewisse Art und Weise sein, das Mannigsaltige in dem Unendlichen anzuschauen"<sup>141</sup>). Des letztern Momentes wurde schon erwähnt in den Worten: "daß durch ein jedes Entstehen im Unendlichen, durch einen jeden Wechsel in demselben ein Etwas aus dem Nichts gesetzt werde" und Spinoza ebendarum "jeden Übergang des Unendlichen zum Endlichen" verworfen habe.

Wie viel Leffing zur Entwicklung dieser Gedanken beigetragen, läßt sich nicht mehr unterscheiden. Aber daß dies wirklich der dunkle Bunkt war, den er meinte, und worin er Jacobi recht gab, geht schou aus den Worten hervor, die sich unmittelbar an obige Exposition anschließen: "Über unser Credo also werden wir uns nicht entzweien". Um keinen Zweifel darüber zu lassen, worum es sich handelt, will ich zur Ergänzung des Gedankenganges aus der fiebenten Beilage Jacobi's eigene Erklärung noch hinzufügen. "Aber was Spinoza eigentlich Bu Stande bringen mußte: eine naturliche Erklärung bes Dafeins endlicher successiver Dinge, konnte durch seine neue Vorstellungsart so wenig als durch irgend eine andere erreicht werden. Auch er mußte eine unendliche Reihe von einzelnen Dingen, deren eines nach dem andern zur Wirklichkeit gekommen war, also im Grunde eine ewige Zeit, eine unendliche Endlichkeit annehmen". Sat hier Jacobi nicht wirklich den dunklen Bunkt getroffen? Und um zu zeigen, wie scharf er die Hauptschäden an dem spinozistischen Gebände erkannt, sei es gestattet, seine weitere Ausführung mitzutheilen.

Die Ungereintheit jener Behauptung ("unendliche Endlichkeit"), fährt Jacobi fort, suchte Spinoza durch Bilder aus der Mathematik zu vertilgen, indem er versicherte, es liege bloß an unserer Imagination, wenn wir eine unendliche Reihe auseinanderfolgender, objektiv und wirklich auseinander entspringender einzelner Dinge als eine ewige Zeit vorstellen. Es sei aber vielmehr Spinoza selbst, der sich hier

<sup>141)</sup> Jacobi a. a. D. S. 58.

durch seine Imagination betrügen ließ. Denn die Folge, welche in den mathematischen Bildern vorgestellt werde, sei keine objektive und wirkliche, sondern eine subjektive und ideale, die auch nicht einmal ideal vorhanden sein könnte, "wenn ihr nicht eine wirkliche Succession in dem Subjett, welches fie in ben Gedanken erzeuge, ju Grunde lage und dadurch das Stehende in ein Fliegendes verwandelt würde"142). Aus bem Sat : das Werden fonne eben fo wenig entstanden sein, als die Substang, habe Spinoza die richtige Folge gezogen, daß eine ewige unendliche Aktuosität der Materie eigne und ein unmittelbarer Modus der Substanz sein müffe. Dieser unmittelbare ewige Modus, den er in dem Verhältniß von Raum und Bewegung zu finden glaubte, wäre ihm die allgemeine, ewige, unveränderliche Form der einzelnen Dinge und ihres unaufhörlichen Wechsels. "Batte nun die Bemeaung nie angefangen, bemerkt Jacobi fehr richtig, so konnten auch die einzelnen Dinge keinen Anfang genommen haben. Sie waren also nicht allein dem Ursprunge nach von Ewiakeit her, sondern auch. ihrer Succession unbeschadet, dem Bernunftbegriffe nach, alle jugleich vorhanden: denn im Vernunftbegriffe ist kein Vorher und fein Nachher, sondern alles nothwendig und zugleich, und eine Folge der Dependeng ift die einzige, welche fich barin benten läßt"143).

Auch unter den Scholastikern kannten mehrere schon den undenksbaren Begriff einer Schöpfung in der Zeit, welcher jedesmal entsteht, wenn man die Reihe der Naturbegebenheiten einen Anfang nehmen läßt. Um also diesem Widerspruch auszuweichen, nahmen sie zu einer Schöpfung von Swigkeit ihre Zuslucht. Wie Spinoza aus der Thatsache, daß die Dinge sich bewegen und gegenseitig verändern, solgerte, sie müßten sich von Ewigkeit her bewegt und verändert haben, so schlossen jene aus der Thatsache einer erschaffenen Natur, daß der unveränderliche Urheber derselben von Ewigkeit her erschaffen haben müsse. Sie hatten aber eine Schwierigkeit mehr zu überwinden als Spinoza, da ihr Gott nicht blos eine natura naturans, sondern ein von der Natur wirklich verschiedenes, außerweltliches Wesen war, welches dieselbe auch der Substanz nach hervorgebracht hatte. Diese Schwierigkeiten haben Leibniz nicht verhindert, den Scholastikern beiszustimmen und eine Schöpfung auch der Substanz nach, die nie

<sup>142)</sup> Facobi a. a. D. Abthl. 2. S. 136.

<sup>143)</sup> a. a. D. S. 140.

Spider, Leffing's Beltanichauung.

angefangen hätte, für benkbar zu erklaren 141). Jacobi halt beide Erflärungen, die scholaftische wie die spinoziftische, für Täuschung und kommt zu ber Behauptung: "Es laffe fich das wirkliche Dafein einer fucceffiven, aus einzelnen endlichen Dingen bestehenden Welt, welche sich die Reihe hinab einander hervorbringen und vertilgen, auf keine Beise begreiflich machen oder natürlich erklären. Denn wenn ich diese Reihe als wirklich unendlich denken will, so steht mir der ungereimte Begriff einer ewigen Zeit, welche fich durch keine mathematische Figur auf die Seite schieben läßt, im Wege. Will ich die Reihe einen Anfang nehmen laffen, so fehlt es mir wieder an allem, woraus ein folcher Anfang hergeleitet werden konnte. Soll es der Wille einer Intelligenz sein, so rede ich Worte ohne Sinn; . . . benn auch die Beränderung in einer ewigen, in sich und durch sich allein bestehenden Intelligenz, einer Willensbestimmung in derselben, womit fie eine Zeit anfängt, ist vollkommen so unbegreiflich, als eine von selbst entstandene Bewegung in der Materie" 145).

Soweit erstreckt sich die negative Seite der jacobischen Philosophie; es wird aber nöthig sein, um die weitere Entwickelung des Bespräches zwischen Leffing und ihm verständlich zu machen, auch die positive in möglichster Rürze noch hinzuzufügen. Wir haben gehört, wie wenig unfer Verstand ausreiche, um die Entstehung der Dinge aus dem ewigen Urgrunde zu begreifen. Um dieser Unbegreiflichkeit willen dürften wir aber, meint Jacobi, nicht verzweifeln, da fich unserer Vernunft die Erkenntuiß gleichsam aufdränge: cs liege die Bedingung ber Möglichkeit des Daseins einer successiven Welt außer dem Gebiet ihrer Begriffe, nämlich außer dem Aufammenhang bedingter Wesen, also außer oder über der Natur 146). Denn alles, was die Bernunft durch Zergliedern, Berknüpfen, Urtheilen, Schließen 20., herausbringen könne, seien Objekte der Natur, und der menschliche Beift, als eingeschränktes Wefen, gebore felbst mit unter diese Dbiekte. Die Natur oder ber Inbegriff aller bedingten Wefen könne dem Berstand mehr nicht offenbaren, als was in ihr enthalten sei: nämlich mannigfaches Dasein, Beränderungen, aber nie einen wirklichen Aufang, nie ein reelles Pringip irgend eines objektiven Dafeins 147. Auf diese Weise kamen wir nie über die Borstellung des Endlichen binaus, wenn unfer Bewußtsein nicht aus zwei ursprünglichen Begriffen,

<sup>144)</sup>  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{S}$ , 142, 145)  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{S}$ , 148, 146)  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{D}$ .

dem des Bedingten und dem des Unbedingten gleichsam gufammengesett ware. Beide seien ungertrennlich mit einander verbunden, doch fo, daß die Borftellung des Bedingten die des Unbedingten stets vorausseke und nur mit dieser gegeben werden könne. Wir brauchten also das Unbedingte nicht erst zu suchen, sondern hätten von seinem Dasein dieselbe, ja noch eine viel größere Gewißheit, als von unserm eigenen bedingten Dasein 148). Aber dieses Unbedingte erklären und begreifen zu wollen, halt Jacobi für eine Unmöglichkeit. "Denn wenn alles, was auf eine uns begreifliche Weise entstehen und vorhanden sein soll, auf eine bedingte Weise entstehen und vorhanden sein muß, fo bleiben wir, fo lange wir begreifen, in einer Rette be= bingter Bedingungen. Wo diese Kette aufhört, da hören wir auf zu begreifen, und da hört auch der Zusammenhang, den wir Natur nennen, selbst auf. Der Begriff der Möglichkeit des Dafeins in der Natur wäre also der Begriff eines absoluten Anfangs oder Urfprungs der Natur; er wäre der Begriff des Unbeding = ten selbst, insofern es die nicht natürlich verknüpfte, das ist für uns unverknüpfte - unbedingte Bedingung der Natur ift. Soll nun ein Beariff dieses Unbedinaten und Unverknüuften - folglich Außernatürlichen — möglich werden: so muß das Unbedingte aufhören, das Unbedingte zu fein; es muß felbst Bedingungen erhalten, und das absolut Rothwendige muß aufangen das Mögliche zu werden, damit es sich konstruiren lasse" 1491. das Unbedingte also außer der Natur und außer allem natürlichen Rusammenhange mit derselben liegt, die Natur aber als Inbeariff Des Bedingten dennoch im Unbedingten gegründet und mit ihm verknüpft ift, so kann, ja nut biefes Unbedingte das Übernatürliche genannt werden. Und da alles, was außer dem Zusammenhange des Bedingten liegt, auch außer ber Sphäre unserer deutlichen Erkenntniß ist, so kann das Übernatürliche nicht durch Begriffe erkannt, sondern nur als Thatsache unserer Bernunft anerkannt werden 150). Einen Beweiß für das Dafein Gottes zu fordern, hält Jacobi für ebenfo vernunftwidrig, als es unmöglich und gang ungereimt sei, eine mit Verstand und Willen belehnte erfte Urfache zu verlangen. Ebenfo unzuläffig würde es fein, wenn man hieraus wiederum den Schluß zoge. "Weil ein Gott fein Mensch oder nicht forperlich fein kann, fo

<sup>148)</sup> A. a. D. S. 153, 4 149) A. a. D. S. 155. 150) A. a. D.

fann ihm auch Individualität und Intelligeng nicht

zugehören".

Biebt es feinen Beweiß für das Dasein Gottes und beziehen sich Die Gesetze unseres Verstandes nur auf die Gesetze der Natur, jo daß wir keine andern Begriffe als Begriffe des bloß Natürlichen zu bilden im stande find, so besitzen wir doch, diefer Schranke ungeachtet, "burch bas Bewußtsein unserer Selbstthätigkeit bei der Ausübung unseres Willens ein Anologon des Übernatürlichen". Und da wir nicht im Stande find überhaupt uns einen möglichen Unfang irgend einer Beränderung außer einer folchen, welche durch eine innere Entschließung oder Selbstbestimmung bewirft wird, wirtlich vorzustellen, so hat der bloke Instinkt der Vernunft alle roben Völker angetrieben, jede Veränderung, die fie entstehen faben, als eine Sandlung zu betrachten, und fie auf ein lebendiges, felbstthätiges Wefen zu beziehen. Sie irrten nur darin, daß fie unmittelbar bezogen. Aber Diefer Frrthum, sagt Jacobi, ist viel verzeihlicher als der unfrige, wonach wir alles in Mechanismus auflösen und dem Übernatürlichen fein Dasein zugestehen wollen, und zwar bloß darum, weil unsere deutlichen Vorstellungen eines Dinges nicht über die Vorstellung seines Mechanismus hinausgehen. Es war von jeher unmöglich, aus der Beichaffenheit des Körperlichen, nämlich ber Undurchdringlichkeit, Geftalt, Lage, Größe, Bewegung, die Beschaffenheit des Geistigen herzuleiten 151. Rein Mensch ist im Stande, sich das Prinzip des Lebens, die innere Quelle des Verstandes und Willens als ein Resultat mechanischer Vorgänge vorzustellen. Noch weniger kann Kausalität als etwas auf Mechanismus Bernhendes gedacht werden; denn außer der eigenen, durch unfer Bewußtsein unmittelbar gegebenen Kaufalität haben wir nicht die geringste Ahnung. Warum sollten wir also nicht eine Intelligenz als unabhängiges, supramundanes, persönliches Wesen uns benten dürfen? 152) Da wir nur die Wahl hätten zwischen einem "blind aktuofen Wefen" und einer Intelligeng, fo entscheidet fich Jacobi für bas lettere. Gine Intelligenz ohne Persönlichkeit ift aber nicht denkbar und Berfonlichteit nicht ohne "Ginheit des Selbstbewußtfeins". "Wir muffen daher, wenn wir nicht die Region des Deutbaren ganz verlaffen und ohne allen Begriff urtheilen wollen, nothwendig der höchsten Intellis geng auch den höchften Grad der Perfonlichkeit, bas ift die Bolltom-

<sup>151)</sup> A. a. D. S. 153. 152) A. a. D. S. 159.

menheit des Infichseins und Vonsichwissens, zuerkennen". Sind nämlich Berftand und Wille oder Bernunft und Freiheit nicht das Erste und Söchste, nicht Gins und Alles, so find es nur untergeordnete Kräfte und gehören zur erschaffenen, nicht zur schaffenden Natur, sind Raberwerk, nicht erfte Feberkraft, Raberwerk, welches auseinander genommen und beffen Mechanismus verfolgt werden kann. Mechanismus ift eine Verkettung von blog wirkenden Urfachen, das Gegentheil davon eine Verkettung nach Absichten oder vorgesetzten Zwecken. Diese Schlieft Mechanismus und Rothwendigkeit nicht aus, sondern unterscheidet sich von jener nur dadurch, daß bei ihr das Resultat des Mechanismus als Begriff vorhergeht, daß die mechanische Berknüpfung durch den Begriff und nicht umgekehrt der Begriff burch den Mechanismus gegeben wird. Zwischen diesen beiden Snftemen bem der Endursachen oder vernünftigen Freiheit und dem der bloß wirkenden Ursachen oder Nothwendiakeit, existirt nichts Mittleres 1531.

Geben wir einmal von der Analogie unseres Wesens. d. h. von einem persönlichen Gott aus, so mussen wir auch annehmen, daß er nicht bloß ein Weltbildner, sondern wirklich der Weltschöpfer ift. Denn es läkt sich nicht denken, daß eine ewige Materie mit und neben dem unendlichen Geift von Ewigkeit her existirt hat. Somit fordert die Ronfegueng, daß beide identisch, oder aber, daß Gott' die Dinge auch der Substang nach geschaffen hat. "Unser Widerstreben gegen ein Entstehen der Dinge auch der Substanz nach kommt daher, bemerkt Jacobi, weil wir kein Entstehen, welches nicht auf eine natürliche, d. i. bedingte und mechanische Weise geschieht, begreifen können" 154). Und doch wird man zugeben, daß, wenn ein Bedingtes existirt, auch ein Unbedingtes porhanden sein muß, welches die Urfache des Bedingten ift. Denn da mir nur gemäß dem Sate des zureichenden Grundes, das ift der Bermittlung, benten und begreifen können, fo ware es ein Widerspruch, anzunehmen, daß die Natur unvermittelt entstanden wäre. "Diefes Widersprechende verschwindet aber sogleich, wenn man entdeckt, daß dem Übernatürlichen das Ratürliche war zum Grunde gelegt worden, und dieses unter jenem dennoch befaßt werden follte"155).

Hiernach erscheint Jacobi die Frage, ob die Welt angefangen oder nicht angefangen habe, als eine Frage, die entweder sich selbst nicht ver-

<sup>153)</sup> A. a. D. S. 92, 95. 154) A. a. D. S. 156. 155) A. a. D. S. 160.



ftehe oder keine Beautwortung verdiene. Denn daß die Welt nicht ausgefangen, was wir aufangen heißen, sei klar genug, weil sie sonst ansgefangen und zugleich auch nicht angefangen hätte. Dasselbe gelte auch im andern Fall, wo die Welt von Ewigkeit her angefangen, also nicht angefangen und doch angefangen hätte.

Jacobi gründet das Ungereimte solcher Erklärungen auf eine doppelte Unmöglichkeit: erstens sehen wir absolut nicht ein, wie ein Ding der Substanz nach zum Dasein gesangen kann; in Folge dieser Unsmöglichkeit ist die Vorstellung von einer ersten und unmittels daren Quelle der Beränderungen ebenfalls unmöglich. Verstünden wir das Eine, müßten wir nothwendig auch das Andere begreisen. Aus diesem Grunde, aus welchem wir von einem wirklichen reellen Ansang weder Vorstellung noch Ersahrung hätten und es dem Wesen der Ersahrung und des Begriffs geradezu widerspräche, daß die Erkenntniß eines wirklichen Ansangs oder auch eines reellen Daseins in ihnen oder durch sie gegeben werde, hält er die Frage nach einem Weltansang für undesonnen und thöricht. Gestützt auf diese Überzeugung, erklärte Jascobi später Lessing gegenüber: "es gäbe keine natürliche Philosophie (d. h. für uns begreisliche Erklärung) des Übernatürlichen und doch wäre beides: Natürliches und Übernatürliches, offendar vorhanden"156).

Eswar nothwendig, den Standpunkt Jacobi's etwas ausführlicher zu stizziren, einerseits, um das, was er in seiner Darstellung "zusammensgezogen" hatte und worin wirklich die Summe seiner Ansichten über Spinoza, wie er sie später Mendelssohn gegenüber entwickelte, enthalsten ift, deutlicher, und andererseits den folgenden Theil des Gesprächsverständlicher zu machen. Denn es ist ganz sicher, daß er seinen Standspunkt in dem spätern Streit nicht veränderte, sondern was er dort aussührlicher darstellte, hat er im Großen und Ganzen schon gegen Lessing behauptet.

Auf die Explikation des ersten negativen Theils, der von der Hauptsschwierigkeit in der Philosophie und dem "Dunkelsten", in Spinoza's System handelte, scheint Lessing nichts Wesentliches zu erinnern gehabt zu haben, wie man nach den Worten: "Über unser Credo also werden wir uns nicht entzweien", vermuthen darf. Jacobi erwidert hierauf: "das wollen wir in keinem Fall; aber in Spinoza steht mein Credo nicht. Ich glaube eine verständige, persönliche Ursache

<sup>156)</sup> A. a. D. Abthl. 1. S. 75.

der Welt". Darauf Leiffing: "D desty besser, da muß ich etwas gaus Reues zu hören bekommen". Sollen diese Worte nicht ironisch gemeint sein, so erwartet Lessing offenbar, daß Jacobi, der die Konseguenzeit bes spinoziftischen Systems fo richtig gezogen und die Achillesferfe bes selben bloßgelegt hatte, gewichtigere Gründe vorzubringen hätte, als in der gewöhnlichen Dogmatik zu finden find 157. Daß er auf diese Gründe neugierig war, geht schon daraus hervor, daß er wiederholt das Gefpräch darauf lenkte. Dber follte Leffing, der fein ganges Leben mit der Verbindung der beiden Begriffe: Unendlichkeit und Gelbstbewußtsein, rang, der stundenlang mit dem jungen Verusalem über Freiheit und Nothwendigkeit disputirte, für einen so geistreichen Kopf. wie Jacobi doch unstreitig war, nicht so viel Interesse gehabt haben. deffen Ideengang und Gründe kennen zu lernen? Jacobi neunt nun seine eigene These einen Salto mortale, welcher darin bestehe, daß er aus dem Katalismus unmittelbar gegen den Katalismus und gegen alles, was mit ihm verknüpft fei, seine Schlüsse ziehe. "Wenn es lauter wirkende und keine Endursachen giebt, so hat das denkende Bermögen in der gangen Natur bloß das Zusehen; sein einziges Geschäft ift, den Mechanismus der wirkenden Kräfte zu begleiten. Die Unterredung, die wir gegenwärtig miteinander haben, ift nur ein Anliegen unserer Leiber und der gange Inhalt dieser Unterredung in seine Elemente aufgelöft: Ausbehnung, Bewegung, Grade ber Geschwindigkeit. Der Erfinder der Uhr erfand fie im Grunde nicht; er fah nur ihrer Entitehung aus blindlings fich entwickelnden Kräften zu. Eben fo Raphael, da er die Schule von Athen entwarf, und Leffing, da er seinen Nathan dichtete". Dasselbe gelte von allen Wissenschaften, Künften zc. "Auch Die Affette und Leidenschaften wirken nicht, in fo fern fie Empfindungen und Gedanken find. -- Wir glauben nur, daß wir aus Born, Liebe, Großmuth oder aus vernünftigen Entschlüssen handeln. — In allen diefen Källen ift im Grunde das, was uns bewegt, ein Etwas, das von allem dem nichts weiß und das in fo fern von Empfindungen und Bedanken schlechterdings entblößt ist" 158).

Hierauf erwidert Leffing: "Ich merke, Sie hätten gern Ihren Willen frei. Ich begehre keinen freien Willen" 159". Die gleiche Außes rung wiederholt er, als Jacobi an einer spätern Stelle denselben Ges

<sup>157)</sup> Bergl. Lessing und Mendelssohn. 158) A. a. D. Abthl. 1. S. 60.

<sup>159)</sup> A. a. D. S. 61.

danken wie porhin darlegte: "Ich habe feinen Begriff, ber mir inniger als der von den Endurfachen ware, feine lebendigere Überzeugung, als bak ich thue, was ich denke, anstatt daß ich nur denken follte, was ich thue. Freilich nuß ich babei eine Quelle des Denkens und Sandelns annehmen, die mir durchaus unerklärlich bleibt". - Darauf Leffing: -- "Ich bleibe ein ehrlicher Lutheraner und behalte "ben mehr viehischen als menschlichen Frethum und Gottesläfterung, daß fein freier Wille fei". Schon der Ton. in welchem Leffing diefen lutheris schen Unfinn in Schutz nimmt und scheinbar zu seinem eigenen macht, spricht dafür, wie wenig es ihm damit Ernst war. Noch unwahrscheinlicher aber ist es, wenn man bedenkt, daß Lessing jemals einem mehr viehischen als menschlichen Jrrthum gehuldigt hätte. Wie reimt sich diefes Bekenntniß des ehrlichen Lutheraners mit dem Sat im Anfang des Gesprächs: "die orthodoren Begriffe von der Gottheit find nicht mehr für mich; ich kann sie nicht mehr genießen"? und wenn er ben Gefichtspunkt, aus welchem das goethesche Gedicht genommen sei. für seinen eigenen erklärt. Stellt er nicht in diesem Zusammenhang die orthodoren Begriffe der chriftlichen Religion auf eine Linie mit der ariechischen Mythologie? Noch deutlicher aber erhellt die Unmöglichkeit, daß es ihm Ernst war mit der Leugnung der Willensfreiheit, aus einer Stelle in Jerusalem's philosophischen Auffäten. Beide, Leffing und der junge Autor, waren darüber einig, daß der ganze Streit über die Freiheit unserer Handlungen von der Frage abhänge, ob wir einige Bewalt über unfere Vorftellungen hätten. Gei bies nicht ber Fall, fo wären wir nicht frei. "Nur daß wir keine solche Gewalt über unfere Borftellungen haben fagt Ferufalem in dem betreffenden Auffat feinem Opponenten Leffing gegenüber, glaubten Sie noch nicht einräumen zu fonnen. Sie wollten bies lieber für die Grenze unferes Berftandes betrachten, über die unser Forschen nicht reiche. Sie wollten lieber biese Gewalt für eine besondere Kraft unferer Seele halten, die wir nicht weiter erklären könnten. Sie wollten lieber mit andern Weisen unfer Gefühl hierüber ben Ausspruch thun lassen, welches Ihrer Meinung nach laut für die Freiheit spreche". Ferusalem entschied sich für die Nothwendigkeit und da war es gang in Leffing's Beift und Manier, Die Kehrseite des streitigen Objekts mit aller Energie zu vertreten.

Nach diefen Worten steht Leffing in Bezug auf Annahme und Unmöglichkeit eines Beweises für die Willensfreiheit ganz auf demfelben Standpunkt wie Jacobi, der ja ebenfalls zugiebt, daß er, um den Sat aufrecht zu erhalten, daß er thue, was er denke, und nicht bloß denke, was er thue, eine Quelle des Denkens und Handelns annehmen müsse, die ihm durchaus unerklärlich bleibe 160).

Bu der oben angeführten Stelle aus Fernsalem's Gespräch paßt auch vortrefflich, was Lessing nach dem Sat: Ich begehre keinen freien Willen, unmittelbar hinzufügt. "Überhaupt, fährt er fort, schreckt mich, was Sie eben sagten, nicht im mindesten. Es gehört zu den menschlichen Vorurtheilen, daß wir den Gedanken als das erste und vornehmste betrachten und aus ihm alles herleiten wollen, da doch alles, die Vorstellung mit einbegriffen, von höheren Prinzipien abhängt. Ausdehnung, Bewegung, Gedanke sind offenbar in einer höhern Kraft gegründet, die noch lange nicht damit erschöpft ist. Sie muß unendlich vortrefflicher sein als diese oder jene Wirkung; und so kann es auch eine Art des Genusses für sie geben, die nicht allein alle Begriffe übersteigt, sondern völlig außer dem Begriffe liegt. Daß wir uns nichts davon denken können, hebt die Möglichkeit nicht auf"161).

Daß Leffing diese Worte gesprochen haben kann, unterliegt keinem Zweifel. Denn es ist die Grundanschauung seiner Philosophie, daß die Seele unendlicher Vorstellungen fähig ist, aber nicht auf einmal, sondern allmählich durch verschiedene Stadien und Stufen von Entwicklungen. Wie hoch aber auch diese Perfektibilität sich steigern mag—nie werden wir eine adäquate Vorstellung von dem Unendlichen uns bilden können. Die volle Wahrheit ist nur für Gott allein und unsere Bestimmung die aufrichtige Vethätigung des immer regen Triebes, hinter die Wahrheit zu kommen.

Weder Jacobi noch Mendelssohn haben obige Worte richtig verstanden. Letterer sagt: "Dieser Einfall ist ganz in Lessing's Laune. Einer von seinen Luftsprüngen, mit welchen er Miene machte, gleichsam über sich selbst hinauszuspringen. Zweiseln, ob es nicht etwas giebt, das nicht nur alle Begriffe übersteigt, sondern völlig außer dem Begriffe liegt, das nenne ich einen Sprung über sich selbst hinaus. Mir ist niemals eingefallen, auf meine eigenen Schultern steigen zu wollen, um eine freiere Aussicht zu haben". Auch Jacobi "legte gar kein Gewicht darauf, wie es die unmittelbare Fortsetzung des Gesprächs gewicht darauf, wie es die unmittelbare Fortsetzung des Gesprächs gewingsam zu erkennen giebt, und hält den Vergleich Mendelssohn's für einen sehr glücklichen. Denn ein Genuß, welcher außer dem Bewußts

<sup>160)</sup> A. a. D. S. 70, 161) A. a. D. S. 61,

fein liege, ware ein Benuf ohne Benießen". Unbegreiflicherweife faffen Beide die Stelle subjektiv, während doch von "höhern Bringivien". von "höherer Kraft" die Rede ift, in welcher Ausdehnung, Bewegung, Gedanke gegründet find. Rur für diese "unendlich vortrefflichere" Kraft tann es eine Art Genuß geben, die alle unfere Begriffe überfteigt. Und doch hätte gerade Jacobi, der immer von einer Anglogie des Überfinnlichen spricht, indem wir von unserer eigenen Vernunft und Willensthätigkeit auf eine absolute Intelligenz und Kaufalität schließen, also im Grunde doch nur anthropomorphe Vorstellungen uns von Gott machen können, Jacobi hätte Lessing's Behauptung, daß das Unendliche über alle Begriffe erhaben sei, daß Deuten, Bewegung, Ausbehming seine Attribute noch lange nicht erschöpfen, daß noch Kräfte in ihr vorhanden sein mögen, die nebst den von uns vermutheten eine ganz eigene Art von Glückseligkeit ihr bereiten: Jacobi hätte diese gange Vorstellungsweise im höchsten Grade willkommen sein muffen. Denn was ist nicht alles möglich in einem Wesen, das wir nicht kennen, aus der ganzen Natur nicht kennen, sondern ganz willkürlich und unbeholfen, nur nach Analogie des eigenen Bewuftseins uns vorstellen? Schon insofern hätte Jacobi ihm beistimmen müffen, als diese Denkweise nicht mehr mit Spinoza's Prinzip sich verträgt und auch Lessing selbst gleich dem Glaubensphilosophen es für ein "menschliches Vorurtheil" hält, alles erklären und begreifen, d. h. "aus dem Gedanken herleiten zu wollen". Wie oft betont Jacobi, es fei nicht möglich, einzusehen, wie ein endliches Wesen der Substanz nach entstehen könne, wie aus dieser Unmöglichkeit nothwendig die andere folge, nämlich die Ursache, welche jene Substanz als Wirkung hervorbringt, begreifen zu wollen. Also Schöpfer und Geschöpf sind unferer Erkenntniffähigkeit vollständig entrückt. Gbendeshalb find wir nach Jacobi auf unmittelbare Anerkennung der Thatsachen angewiesen und ift der Bermuthung freier Spielraum zu laffen. Genau dasselbe ift es auch, was Leffing will. Er rühmt an Spinoza, "daß er weit bavon entfernt war, unsere elende Art, nach Absichten zu handeln, für die höchste Methode auszugeben und den Gedanken obenan zu setzen". Ebenfo rühmt er an Leibnig, daß "feine Begriffe von der Wahrheit fo beschaffen waren, daß er es nicht ertragen konnte, wenn man ihr zu enge Schranken sette". Leffing selbst ist gerade in dieser Hinficht das größte und erhabenfte Beifpiel. Sein ganges Leben hindurch kämpfte er gegen die Ausicht, daß die Wahrheit voll und gang in irgend einem

Buch ober Syftem, fei es orthodox oder profan, enthalten fei. In den icheinbar abfurdeften oder widersprechendsten Vorftellungen, wie Seelenwanderung, Feafener, Dreieinigkeitslehre fand er verhüllte Reime ewiger Wahrheiten. Deshalb wußte er die entgegengesetztesten Ausichten gleich sehr zu würdigen. Es kam ihm, wie er felbst fagt, nicht das rauf an, "beute eine fehr driftliche Schrift bes Berengarins, morgen sehr unchriftliche Fragmente bekannt zu machen", immer jedoch in der Uberzeugung, daß nur auf diesem Wege das in den gegnerischen Behauptungen relativ Richtige zu Tage gefördert werde. Wie er nun aus diesem Grunde Leibnig rühmt und damit zugleich seinen eigenen Standpunkt kennzeichnet, fo hatte Jacobi boch finden muffen, baf er tein einseitiger Spinozist sein konnte. Denn man wird zugeben, daß dieses Sustem mit seinen starren Konseauenzen eine solche Elastizität nicht besitzt, und daß, wenn Spinoza Lessing's Werke gekannt, er sicherlich sich selbst darin nicht wiedergefunden hätte. Aber auch Lefsing würde nie von seiner eigenen Philosophie behauptet haben: »veram me intelligere scio« 162). Nur einmal sprach er eine ähnliche Überzeugung aus in Bezug auf die griftotelischen Grundfätze der Poefie. In der Metaphyfik dagegen glaubt er die Wahrheit nur aus unendlicher Ferne, verschleiert von der Abendröthe zu erkennen. Ganz anders Spinoza. Von der Wahrheit seiner Ethik war er so lebendig durchdrungen, wie von dem Sak, daß die Winkellumme eines Dreiecks aleich zwei rechten ift. Nirgends tritt der Unterschied beider Denker ichärfer hervor, als wenn man den geschichtsphilosophischen Standvunkt des einen mit dem dogmatischemetaphysischen des andern vergleicht. Man muß sich deshalb wundern, daß Jacobi seinen Gegner nicht von dieser Seite faßte. Auf die zwei Außerungen Leffing's: über das allgemeine Vorurtheil, den Gedauken als das Vornehmste zu betrachten, und weshalb Leibniz ihm so hoch stehe, hätte Jacobi erkennen muffen, daß, wenn es Leffing mit feinem Spinozismus Ernft war, er schon mährend des Gesprächs jenen Standpunkt verlassen hatte. Er hätte mit Rücksicht auf die theologischen Streitschriften, die Freimaurer gespräche, die Erzichung und befonders die beiden Auffähe über Leibnig, die er genau kannte, weil er fie selbst mahrend des Gesprächs citirt, ihm sagen sollen, daß er erst in dem letten Moment sich jum Spinozismus

<sup>162)</sup> Non praesumo, me optimam invenisse philosophiam, sed veram me intelligere seio. Brief an Albert Burgh.

bekehrt, oder aber sein ganzes Leben hindurch, vielleicht aus pabagogijden Rüdfichten, es vor der Welt verheimlicht haben muffe. Schade, daß wir nicht wissen, wie Lessing aus dieser Klemme fich gerettet hätte. Statt beffen zieht Jacobi mahrend bes ganzen Gefprachs nur die Folgen der beiden entgegengesetten Sufteme von der Freiheit und Rothmendigkeit. Es fällt ihm gar nicht ein, zu hören oder zu fragen, welche Gründe seinen Gegner bestimmten, Spinoza's Philosophie für die einzig mahre zu halten. Richtig verstanden, sagt jedoch Lessing gar nicht, daß er ein Spinozist sei. Die beiden Auferungen: "Wenn ich mich nach jemand nennen foll, so weiß ich keinen andern"; und "es giebt feine andere Philosophie, als die des Spinoza", wollen im Zusammenhang durchaus nicht sagen, was man hineingelegt hat. Nur bedinaunasweise, wie gesagt, will er sich einen Spinozisten nennen laffen, nämlich "wenn man nichts Besseres weiß", und wenn nur die Wahl frei steht zwischen den orthodoren Beariffen von der Gottheit und dem Er xal nav. Wir wiffen aber, daß er dem Suftem ber Nothwendigkeit gegenüber von einem andern, gemeinen Augen verborgenen Suftem spricht, und daß dieses nicht das katholische oder protestantische orthoe dore sein kann, weil er das eine mit unreinem Wasser, das andere mit Mistjauche vergleicht und überhaupt für den größten Unsinn hält. Es kann also dieses zweite Sustem fein anderes sein, als eine Berbindung ber Kausalität mit der Teleologie, der Freiheit mit der Nothwendigkeit. Wenn er beshalb behauptet, es gebe keine andere Philosophie als die bes Spinoza, so meint er damit nicht das System an sich, sondern den voraussetzungslosen, absolut freien Standpunkt und die wissenschaftliche Methode. Dies erhellt deutlich genng aus dem Schlufpaffus des Gesprächs. Auf Jacobi's Behauptung, "daß auch der größte Kopf. wenn er alles schlechterdings erklären, nach beutlichen Begriffen miteinander reimen, und sonst nichts gelten lassen wolle, auf ungereimte Dinge kommen müffe", fragt Leffing: "Und wer nicht erklären will?" 3.: "Wer nicht erklären will, was unbegreiflich ift, sondern nur die Grenzen wissen, wo es aufängt, und nur erkennen, daß es da ist: von bem glaube ich , daß er den meiften Raum für achte menschliche Wahrheit in sich aus gewinne". L.: "Borte, lieber Jacobi; Borte! Die Grenze. die Sie seten wollen, läßt sich nicht bestimmen. Und an der andern Seite geben Sie ber Träumerei, dem Unfinn, der Blindheit freies. offenes Feld". 3.: "Ich glaube, jene Grenze wäre zu bestimmen. Setzen will ich keine, sondern nur die schon gesetzte finden, und fie lassen. Und was Unsinn, Träumerei und Blindheit anbelangt"... L.: "Die sind überall zu Hause, wo verworrene Begriffe herrschen" 163). Was Jacobi unter diesen Grenzen versteht, wissen wir bereits, nämlich "daß es an und für sich unmöglich sei, aus dem sich uns darstellenden Endlichen das Unendliche zu erfinden, dann ihr Verhältniß gegeneins ander zu begreisen und durch irgend eine Formel auszudrücken". Folgslich müsse man, um etwas darüber sagen zu können, aus Offenbarung reden. "Lessing blieb dabei: daß er sich alles natürlich ausges beten haben wollte", und Jacobi, "daß es keine natürliche Phislosophie des Übernatürlichen geben könne, und doch beides, Natürsliches und Übernatürliches, offenbar vorhanden wären" 164).

Wie klar und deutlich kommt in diesen Worten der gange Lessing zu Tage. Er will, gleich Leibnig, der Bahrheit feine zu enge Schranken segen, weil die Grenze, wo das Begreifliche aufhört und das Unbegreifliche anfängt, sich nicht feststellen läßt; weil, wie er schon in der Erziehung d. Mt. sich ausdrückte, das Nachdenken über die höchsten Probleme das einzige Mittel ift, den Verstand zu üben, und weil der Fortschritt der Menschheit in sittlicher und religiöser Beziehung von höhern Motiven und Begriffen abhängt, die aber ohne Entwickelung unferer Denkfähigkeit nicht möglich find. Die Ahnlichkeit mit Spinoza, was Methode und Standpunkt betrifft, besteht nun darin, daß auch nach Leising der Mensch absolut auf sich selbst angewiesen ist und daß er nur nach Gründen, welche er einzig und allein aus der Bernunft schöpft und schöpfen fann, sein Wollen und Handeln bestimmen joll. "Diefem Gespräche, sagt Jacobi am Schluß, folgten andere, die uns auf mehr als einem Wege zu benfelben Gegenftanden guruckführten". "Einmal fagte Leffing mit halbem Lächeln: Er felbst wäre vielleicht das höchste Wesen und gegenwärtig in dem Zustande der außersten Kontraktion. Ich bat um meine Existenz. Er antwortete: es ware allerdings nicht so gemeint . . . Leffing erklärte sich noch deutlicher, doch so, daß ich ihn abermals zur Noth der Kabbalisterei verbächtig machen konnte. Dies ergötzte ihn nicht wenig". Man sieht, mit welchem Humor Leffing das Thema behandelte, und wie verkehrt es war, aus diefen Ankerungen, seiner ganzen übrigen literarischen Thätigkeit zum Trot, einen Schluß zu ziehen auf seinen Spinozismus. Andererseits aber läßt sich nicht leugnen, daß eine pantheiftische

<sup>163)</sup> Jacobi a. a. D. S. 72. 164) A. a. D. S. 75.

Ibee durch das ganze Gespräch sich hindurch zieht. Lessing kommt immer wieder auf diese Borstellung; ja sie ist eigentlich durch ihn versanlaßt und während der Unterredung sestgehalten worden. Aber es ist nicht der logische, sondern der ethische Pantheismus, welchen er vorzüglich im Ange hat. "Wenn sich Lessing eine persönliche Gottheit vorstellen wollte, so dachte er sie sich als die Seele des Alls und das Ganze nach Analogie eines organischen Körpers". Also trot des Weltsorganismus doch ein persönliches Wesen! Stimmt das nicht völlig mit dem Vernunftchristenthum und den §§ 73 und 75 der Erziehung d. M. überein?

"Der organische Umfang desselben könne aber, erzählt Jacobi weiter, nach der Analogie der organischen Theile dieses Umfangs inspern nicht gedacht werden, als er sich auf nichts, das außer ihm vorshanden wäre, beziehen, von ihm nehmen, oder ihm wiedergeben könne. Um sich also im Leben zu erhalten, müsse er von Zeit zu Zeit sich in sich selbst gewissermaßen zurückziehen, Tod und Auserstehung mit dem Leben in sich vereinigen. Man könnte sich aber von der innern Öfosnomie eines solchen Wesens mancherlei Vorstellungen machen". "Lessing hing sehr an dieser Idee, fügt Jacobi hinzu, und wendete sie bald im Scherze, bald im Ernste auf allerlei Fälle au" 165).

Wir können Jacobi aufs Wort alauben, daß Leffing fehr an diefer Idee hing, weil es der Grundgedanke seiner ganzen Philosophie war. Auch bei Leibniz wollte Leffing Diefelbe Borftellung gefunden haben. Er erinnert Jacobi an einen Ausspruch desselben, worin von Gott behauptet werde: "er befände sich in einer immerwährenden Expansion und Kontraktion. Dies ware die Schöpfung und das Bestehen der Welt". Jacobi foll ihm fagen, "was ein Mann wie Leibniz dabei denfen konnte oder mußte" 166). Endlich fagt Jacobi, "daß Leising das Ev xal mar als den Inbegriff feiner Theologie und Philosophie öfter und mit Nachdruck auführte, könnten mehrere bezeugen. Er fagte und er schrieb es bei Gelegenheit als seinen ausgemachten Bahlfpruch. So fteht es auch in Gleim's Gartenhause unter einem Wahlspruch von mir" 167]. Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß es Leffing mit diesem Bahlspruch voller Ernft war, und daß ihn Jacobi in diefer Sinficht vollständig richtig auffaßte. Nur hätte er dieses Er zal mar nicht mit dem Spinozismus identifiziren follen. Aber der Glaubensphilosoph

kannte nichts Mittleres zwischen Spinoza und dem Begriff einer außersweltlichen Persönlichkeit, was deutlich genug aus den Worten erhellt: "da ich einmal ganz entschieden wußte, Lessing glaubt keine von der Welt unterschiedene Ursache der Dinge: oder Lessing ist ein Spinozist— so drückte, was er nachher darüber nur auf diese oder jene neue Weise sagte, sich mir nicht tieser ein, als andere Dinge" 168).

Eine wichtige Stelle zur Beurtheilung Leffing's sowohl wie Sacobi's darf hier nicht unerwähnt bleiben. Auf die Frage Leffing's: "Nach was für Vorstellungen nehmen Sie Ihre versönliche ertramundane Gottheit an? Etwa nach den Vorstellungen des Leibnig?" fügt er felbst fogleich hinzu: "Ich fürchte, der war felbst im Herzen ein Spinozist". Als Beweis führte er die schon erwähnte Außerung von der immerwährenden Erpansion und Kontraktion an. Auf die Ewiderung Jacobi's, daß ihm bei der Erinnerung so vieler anderer Stellen eben dieses Leibnig, so vieler Briefe, Abhandlungen, der Theodicee und Nouveaux Essais vor der Hypothese, daß dieser Mann keine supramundane, sondern nur eine intramundane Ursache der Welt angenommen haben follte, schwindle, saat Lessing: "Bon diefer Seite muß ich Ihnen nachgeben. Sie wird auch das Übergewicht behalten und ich gestehe, daß ich etwas zu viel gesagt habe. Indessen bleibt die Stelle, die ich meine — und noch manches andere — immer sonderbar. Aber nicht zu vergeffen! Rach welchen Vorstellungen glauben Sie nun das Gegentheil des Spinozismus? Finden Sie, daß Leibnig' Pringipien ihm ein Ende machen?" 169 Jacobi gesteht zu, daß das nicht der Kall sei und daß er kein Lehrgebäude kenne, welches so sehr wie das leibnizische mit dem Spinozismus übereinkäme. Nicht bloß die prästabilirte Harmonie, sondern noch viel andere Grundlehren des Urhebers der Monadologie wären im Spinoza enthalten; ja er getraue fich spaar. Leibnigens gange Seelenlehre aus dem Spinoza barzulegen. Die weitere Entwicklung Jacobi's findet Leffing so interessant, daß er schließlich bemerkt: "Ich laffe Ihnen feine Rube. Sie muffen mit diefem Parallelismus an den Tag" 170).

Daß übrigens Lessing sich nicht anmaßte zu behaupten: Leibniz sei in dem Berstande ein Spinozist gewesen, daß er sich selbst dafür erstannt hätte, beweist, wie Jacobi später hinzusügt, die Folge des Gesprächs. "Innere, wesentliche Ühnlichkeit, Identität des Sustems, das

nur hatte Leffing eigentlich im Auge. Seine Expansion und Kontrafstion sollte einen medium terminum darstellen und er gab ihn wirklich in diesem Bilde tief und richtig. Schwerlich könne die ewige Schöpfung und deren Bestehen durch unaushbörliches Hervorbringen und Vertilgen der einzelnen Wesen trefslicher symbolisiert werden, als durch ein solches Sins und Ausathmen der Natur. Es sei der wahrhafte Gott des Spisnoza, der aus Unendlichem Unendliches unaushbörlich hervorbringe" 171). Später faßte Jacobi in betreff dieses Punktes seine Behauptungen unter folgende allgemeine Sähe zusammen:

- I. Spinozismus ist Atheismus.
- II. Die kabbalistische Philosophie ist als Philosophie nichts and beres als unentwickelter ober neu verworrener Spinozismus.
- III. Die leibniz wolfische Philosophie ist nicht minder fatalistisch als die spinozistische und führt den unablässigen Forscher zu den Grundsähen der letztern zurück 172).

Interessant ist es zu sehen, wie beide, Leffing und Jacobi, darin übereinstimmen, daß die Konsequenz des leibnizischen Systems zum Spinozismus führe, daß Leibnig bei aller geistigen Größe und trot bes guten Willens nicht im Stande war, den Spinozismus zu überwinden und auf demonstrativem Wege einen persönlichen Gott zu erweisen. Beide waren überzeugt, daß keines der genannten Sufteme ausreiche und man folglich nicht dabei stehen bleiben könne. Während aber Jacobi auf das innere Bewuftfein sich stütte und den Glauben, wie er es nannte, zum Ausgangspunkt machte, "blieb Leffing babei, daß er fich alles natürlich ausgebeten haben wollte"173. Mit Recht konnte deshalb Jacobi fagen: "Wir waren in unserer Philosophie fehr wenig auseinander und nur im Glauben unterschieden" 174). Indem aber Jacobi bei dem fatalistischen Resultat stehen blieb, schlug Lessing andere Wege ein und suchte das wahrhaft Bleibende nicht bloß in diefen, fondern in allen epochemachenden Syftemen in einem neuen und höhern Begriff zu erhalten und zu verbinden. Denn er fah nicht nur in jedem philosophischen Suften, sondern auch in jeder Religionsform, auch wenn Millionen von Anhängern Jahrhunderte lang daran glaubten und ihr Denken und Wollen darnach bestimmen ließen, nicht die volle Bahrheit, sondern nur einen Moment in der Entwicklung. Die Ge-

<sup>171)</sup> A. a. D. Abth. 2. S. 144. 172) A. a. D. S. 216. 173) A. a. D. Abth. 1. S. 73. 174) A. a. D. S. 81.

schichte ist ihm ein lebendiger Prozeß, der ohne Einseitigkeit, Kampf und Gegensäße sich nicht vollziehen könnte. Schade, daß er diesen Gedanken, der seine Lebensanschauung war, bei seiner eminent kritischen Begabung nicht selbst in zusammenhängender Form auf historischer Grundlage darzustellen die Zeit hatte.

Um aber die Richtigkeit der Behauptung, daß die leibnizischen Prinzipien den Spinozismus nicht überwunden, zu zeigen, möge ein Urtheil aus der neuern deutschen Philosophie, namentlich Schelling's musterhafte Kritik, im Auszuge noch beigefügt werden. Sie ist ganz dazu geeignet, die inhaltsvolle Andeutung Lessing's sachlich zu ergänzen und zugleich Jacobi's Urtheil zu bestätigen, daß die leibnizische Philosophie nicht minder fatalistisch sei als die spinozistische 1775).

Man hat, fagt Schelling, schon sehr früh das leibnizische Sustem als ein dem spinozistischen stillschweigend entgegengesettes gerühmt. Das Anstößigste in diesem war von jeher, daß Gott ein ausgedehntes Wefen sei. Leibniz' Verdienst soll nun darin bestehen, daß er das Ausgedehnte überhaupt aufhob und alles vergeistigte. "Allein in dem Sinn, erwidert Schelling, in welchem es Leibniz entfernte, war es auch schon durch Spinoza entfernt, und umgekehrt, in dem Sinn, in welchem es Spinoza behielt, behält es auch Leibniz bei". Nach ihm giebt es nämlich nur geiftige Substangen, so daß Denken und Ausdehnung an sich identisch sind. Alber eben dasselbe faat, richtig verstanden, auch Spinoza, der wiederholt versichert: die Ausdehnung, als göttliches Attribut, sei nicht aus Theilen zusammengesetzt, sondern ein schlechthin Einfaches. Wenn man nun unter dem Materiellen nur das Zusammengesetzte versteht, so ist dem Spinoza das Ausgedehnte oder die Substang, unter diesem Attribut betrachtet, ebenso geistig wie bei Leibnig die Vorstellung.

Die aus Theilen zusammengesetzte Materie entsteht dem Spinoza ebensowohl nur in Folge einer falschen Betrachtung, als sie Leibniz durch eine bloß verworrene Vorstellung entsteht. Dieser leugnet auch nicht schlechthin das Theilbare der Materie — als Schein. Denn die Monaden sind die letzten geistigen Elemente alles Materiellen. An sich ist die Monade schlechthin unkörperlich, reine Vorstellungskraft. Mehrere Monaden bilden ein Ganzes, das aus relativ untergeordneten und relativ herrschenden Monaden besteht, über welchen zuletzt Eine domis

nirende Urmonas fich erhebt. Wer nun diefes All, wie Gott, als ein Ganges zusammenhängender, sich gegenseitig voraussetender, rein geiftiger Kräfte fahe, ber würde nichts von förperlicher Ausdehnung wahrnehmen. Da aber ber Mensch nicht in jenem versvektivischen Mittelpunkte, sondern außerhalb desselben sich befindet, so entsteht durch diese Art von Berschiebung der Monaden der Schein von förperlicher Ausdehnung, die jedoch an sich nicht mehr Realität hat als 3. B. der Regenhogen. Was nun Spinoza durch bloke Abstraktion von der an fich untheilbaren Substanz - das Scheinbild der theilbaren Materie, entstehen läßt, das entsteht für Leibniz durch verworrene Vorstellung. Welche von beiden Erklärungen einleuchtender sei, läßt Schelling dahingestellt. Er erwähnt ihrer nur in der Absicht, um zu zeigen, "daß, wenn man unter der Monas das einfach Geistige verstehe, die wahre Substanz der Materie auch dem Spinoza einfach und untheilbar sei". Hierin also habe Leibniz vor Spinoza nichts voraus. Dagegen sei zwischen beiden der große Unterschied, daß Spinoza an den zwei Attributen einen wirklichen Gegensatz habe, den er freilich nicht zur Entwicklung benutze, der aber doch benutzt werden könnte. Leibniz dagegen sei ein absoluter Unitarier. Er kenne nichts als Geist und die Unterschiede, die bei ihm vorkämen, seien wirklich bloß quantitativ, da es nur höhere oder niedrigere Grade des Bewuftseins gabe. Woher aber diese Unterschiede kamen, werde nicht gezeigt. Go sei auch in dieser Hinsicht mit der Monadenlehre gegen Spinoza nicht viel gewonnen.

Dagegen habe man auf andere Art geglaubt, in diesem Begriff einen Gegensatzu Spinoza zu finden. Denn jede Monade sei eine bessondere, ganz in sich abgeschlossene Substanz; es gebe so viele Centra, als Monaden existirten. Auch hierin will Schelling keinen wesentlichen Unterschied anerkennen. Die unendlich vielen Modistikationen an der Substanz des Spinoza seien so weit nicht entsernt von den kontinuirslichen Effulgurationen, und schließlich führe die Konsequenz auch bei Leidniz zu einer einheitlichen Substanz. Denn da die Monaden einsander unters und übergeordnet seien und diese Ordnung von Gott als Urmonas abhänge, so sei Gott ebenfalls die einzige Substanz, wenn man unter diesem Begriff das verstehe, was Spinoza: id eujus conceptus non eget conceptus alterius rei. Alles komme darauf an, welches Berhältniß er den abgeseiteten Monaden zur Urmonas gebe. Nach Leidniz sei nun Gott alsein Deus solus unitas primitiva sive substantia originaria, cujus productiones sunt omnes monades

creatae aut derivatae et nascuntur, ut ita loquar, per continuas Divinitatis fulgurationes, per receptivitatem limitatas, cui essentiale est, esse limitatam. Es frage sich nun, was dieses Produziren bei Leibnig bedeute. Statt eines Begriffes gebe er ein Bild: Ausbliben, Wetterleuchten. Ein folches Effulguriren sei aber etwas zu Unbestimmtes, als daß man daraus die Entstehung der Dinge erklären könnte. Jenes Wetterleuchten werde durch die Rezeptivität der Kreatur limitirt, d. h. die Kreatur habe nur ein gewisses Maß, die Gottheit aufzunehmen. Daß es zum Wefen des Endlichen gehöre, eingeschränkt zu sein, verstehe sich von felbst. Allein die Frage sei ja eben, wie die Limitation entstehe. Denn da diese nicht bedingt sein könne durch die eingeschränkte Rezeptivität der noch nicht eristirenden Kreatur und der Grund dieser Einschränkung eben so wenig in der unendlichen Macht Gottes liegen könne, fo fei leicht einzusehen, daß der Grund der Limitation nur in dem göttlichen Willen enthalten fei. Daß Leibnig dies zu behaupten offenbar vermeide, zeige zur Genüge, wie das Ganze gemeint sei. Er wolle mit den Effulgurationen nur sagen, daß die geschaffenen Monaden eben so aus der göttlichen Natur hervorgehen, wie fie nach Spinoza aus ihr folgen. Leibnig bediene fich eines physischen Bildes, wie Spinoza eines geometrischen Gleichnisses. In der Sache aber komme es auf Eines hinaus. Das von ihm gebrauchte Bild führe auf das uralte der Emanation gurud. Auch Spinoza fei, wenn auch kein physischer, so doch ein logischer Emanationist. Auch er behaupte nicht ein äußeres Getrenntwerden des Ausfließenden von seiner Quelle, wie man die Emanation gewöhnlich verstehe (Schelling bezweifelt und gewiß mit Recht, ob jemals ein Snstem dieser Art so aufzufassen gewesen sei), sondern das aus Gott Folgende bleibe in Gott. Man könne in so fern seine Theorie eine immanente Emanationslehre nennen. Die reinen Monaden seien aber auch nach Leibnig in Gott. Denn das Körperliche entstehe ihm nur, indem sie außer Gott betrachtet werden. Rudem, bemerkt Schelling, seien mit jener Erklärung vorerst nur die einfachen Monaden, aber noch nicht die Dinge felbst gegeben, welche aus einer Akkumulation von Monaden beständen. Es müßten also nicht eigentlich die Monaden, sondern diese Totalitäten von Gott emanirt sein, oder es müßte noch besonders erklärt werden, wie sie auf die angenommene Weise verknüpft worden seien.

Endlich kommt Schelling in seiner Kritik auf die prästabilirte Harmonie. Da jede Monade ein absolutes Centrum, ein Universum

für sich sei und nichts von außen in fie hinein tomme, fo frage es fich, wie fie bennoch miteinander übereinstimmen konnten. Insbesondere laffe fich jenes innige und unmittelbare Berhältniß nicht erklären mischen ber Monade, welche die dominirende des Organismus, die thierische Seele des Leibes sei, und zwischen der höhern, welche man für die vernünftige Seele halte. Leibniz behaupte zwar: beide seien so zu einander gestimmt und aufeinander berechnet, daß die vernünftige Seele zufolge der immanenten Evolution ihrer Vorstellungen und ohne aus fich felbst heraus zu gehen, alles vorstelle, was im Körper vorgehe, gleich als ob sie von ihm affizirt würde, und hinwiederum drücke der Körper nach einem immanenten Gesetz seiner Evolution alles, was in der Seele vorgehe, durch seine Bewegungen aus, gleich als wäre er hiezu von der Seele bestimmt worden, was dann weiter durch das befannte Gleichniß von den zwei Uhren illustrirt wird. Schelling fieht in diefer gangen Auffassung nur einen verkummerten Spinozismus. Nach dieser Lehre sei die Seele nichts anderes als der unmittelbare Begriff des Körpers. An die Stelle des Begriffs fete Leibniz das bei weitem nicht soviel bedeutende Wort: Vorstellungskraft. Die Ausflucht mit der berühmten Harmonie sei heutzutage höchstens als eine philosophische Antiquität zu betrachten und als Anlaß, sich über die Langmuth des deutschen Geistes zu verwundern, der bei so wenig natürlichen und doch zugleich so untergeordneten Vorstellungen so lange fich festhalten ließ.

Wenn sich schon so viel an der Monadologie aussetzen läßt, was wird dann erst zu sagen sein, wenn man den theologischen Standpunkt Leibnizens mit seinem philosophischen in Vergleich zieht. Um Lessing's Größe gerade nach dieser Richtung Leibniz gegenüber in ein helleres Licht zu stellen, sei noch ein Wort über die Theodicee gestattet.

Dieses Werk, sagt Schelling, sollte eine Rechtsertigung Gottes wegen Zulassung des Bösen enthalten. Aber schon die Stellung, welche der Frage über den Ursprung der Bösen gegeben sei, setze ein freies Verhältniss Gottes zur Welt vorauß; denn wenn diese bloß eine nothwendige Folge der göttlichen Natur wäre, so könnte in den Dingen weder ein wirkliches Üebel noch etwas wahrhaft Böses sein. Schon durch die Ausgabe war also Leibniz genöthigt, Gott ein anderes Vershältniß zur Welt zu geben, als daszenige war, welches ihm Spinoza und Leibniz selbst in der Monadologie gegeben hatten. Er stellte sich also Gott als vor aller Zeit mit sich selbst rathschlagend vor: 1) ob es

mit den nothwendigen Einschränkungen besser sei, eine solche Welt zu schaffen, als es gänzlich zu unterlassen; 2) welche von den verschiedes nen möglichen Ordnungen der Dinge unter jenen un vermeid lichen Einschränkungen, deren nothwendige Folgen ebensowohl das physische als moralische Bose sein musse, die beste sein wurde. Diese gegenwärtige Welt sei deshalb nicht schlechthin, sondern nur unter jener Voraussetzung die beste. Leibnig habe somit 1) ein Entstehen der Welt in der Zeit; 2) eine Zeit vor der Welt, überhaupt nicht einen bloß logischen, sondern einen realen und geschichtlichen Ursprung derselben behauptet. Da nun die Theodicee und Monadologie nicht miteinander in Ginklang zu bringen seien, so musse man entweder die eine oder die andere für einen bloßen lusus ingenii halten. Wie dem auch sein möge, selbst die richtig verstandene Theodicee könne noch immer nicht als ein Widerspruch gegen die spinozistische Denkart, sondern nur als eine mildernde und akkommodirende Auslegung gelten. Leibniz leite das Bose von der nothwendigen Limitation der Kreatur her. Dasselbe habe aber auch Spinoza gethan, indem er behaupte: "die Kraft, die im Bosen sich zeigt, ist positiv betrachtet dieselbe, die im Guten wirkt; fie ift zwar vergleichsweise unvollkommener als die im Guten, an sich aber, oder außer dem Vergleich betrachtet, doch selbst etwas Positives und folglich eine Vollkommenheit. Was wir als Bose bezeichnen, ist nur der geringere Grad des Positiven, das jedoch nur für unsere Vergleichung als ein Mangel erscheint, in der Natur ober im Ganzen aber keiner ift, da auch dieses Minus zur Vollkommenheit des Ganzen gehört".

Genau zu demfelben Resultat komme auch Leibniz. Nach ihm sei das Böse ebenfalls nur ein Plus von Limitation und ein Minus von Position. Dieses Minus von Positivem in dem Einen gehöre aber ebenso nothwendig zu der möglich besten Welt, als das Plus des Positiven in dem Andern.

Leibniz vertheidige Gott wegen Zulassung des Bösen hauptsächelich durch Unterscheidung des göttlichen Willens und Verstandes. Gott könne nichts gegen den Verstand. Der Verstand bringe es aber mit sich, daß die Areatur überhaupt und daß sie in verschiedenen Graden limitirt sei; diese Limitation und mit ihr die Möglichkeit des Bösen sei also unabhängig von dem göttlichen Willen; Gott habe nicht diese, sondern er habe nur das Gute gewollt. Daß Leibniz kein besseres Mittel wisse, Gott wegen Zulassung des Bösen zu rechtsertigen, als

indem er bas Boje in die Limitation fete, beweise zur Evideng, daß er ben Spinoza nicht überwunden. Aufferdem muffe zum Bofen noch etwas mehr als bloge Limitation gehören. Denn unter allen Kreaturen sei gerade nur die vollkommenste, die am wenigsten limitirte, des Bofen fähig, davon zu geschweigen, daß nach der dogmatischen Borftellung, welche Leibniz auf jede Weise schone, der Teufel nicht das limitirteste, sondern vielmehr die illimitirteste Kreatur sei. So dürfte benn Leibnizens Erklärung wohl das Niederträchtige und Gemeine aufheben, nicht aber das Bose in seinen großen Erscheinungen, wie es in der Weltgeschichte, vereint mit der höchsten Energie und Vortrefflichkeit nicht nur der geistigen, sondern selbst der moralischen Kräfte sich zeige. Nehme man noch hinzu, daß nach dieser Lehre auch das entschieden Bose nothwendig zur Vollkommenheit der Welt beitrage und insofern selbst eine Vollkommenheit sei, so sehe man nicht ein, wo hier noch ein Unterschied bestehen soll. Behaupte man: Leibniz verbreite doch durch jene, übrigens von ihm völlig unbegründete Vorstellung und den freien Entschluß in Gott über das Ganze ein milberndes Licht, so lasse sich dagegen erwidern, daß ja letten Endes auch dieser Entschluß zur Natur Gottes gehöre. Dieser Entschluß war, wenn er überhaupt die Welt schaffen wollte, ein nothwendiger. Die Milderung diefer Nothwendigkeit bestehe nur darin, daß er fie als eine moralische hinstelle. Allein, wenn die moralische Nothwendigkeit. das Gute und unter gegebenen Bedingungen das Beste zu wählen, zur Natur, zum Wesen Gottes gehöre, so sei dies ein Bersuch, die Nothwendigkeit, mit welcher nach Spinoza alles aus dem göttlichen Wefen flieke, zu ermitteln und verständlich zu machen, nicht aber sie aufzubeben. Denn zugegeben, daß Gott seiner Natur zufolge nur das Gute thun könne, so werde man, falls unter diesem Guten nur bas bem moralischen Geset Gemäße zu verstehen sei, auch zugeben müssen, daß Gott außer und über allem Gefet ftehe, daß er felbst das Gefet sei. "Gott ist der Herr iure absolute positivo wie er ist, weil er ist, und es giebt nicht ein Gutes vor ober außer ihm, bas er wollen mußte. Es giebt nur Gutes nach ihm und als Folge von ihm; gut ist nur, was Er will und nur weil er es will, ist es gut. Wenn man nun darüber ins Klare gekommen ift und das Herz acfaßt hat, dies einzuseben, fo fieht man, daß jene gewöhnliche Lehre: Gott konne nur das Gute thun, ein tautologischer Sat ift. Denn aut ift nur, mas Gott thut, und insofern kann er freilich nur das Gute thun".

Die Frage ift hier nicht, ob Leffing genau alle biese Einwürfe im Sinn hatte, als er die Behauptung aussprach : Das leibnizische Pringip hebe ben Spinogismus nicht auf. Dennoch ergiebt sich aus dem Bufammenhang feiner ganzen Philosophie, daß er in der Hauptsache wenigstens zu denfelben Resultaten gekommen fein mußte. Denn ftreng genommen handelt es sich nur um zwei Momente: um die Überweltlichkeit Gottes und um die Freiheit des Willens. In ersterer Sinsicht behanptet Leffing geradezu, daß es nach den Borftellungen des Leibniz teinen verfönlichen ertramundanen Gott gebe. Wenn aber Gott von der Welt nicht verschieden ift, so leugnet man ihn entweder gang oder man läft ihn mit der Welt zusammenfallen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob man die Materie spiritualisirt, wie Leibniz, oder sie für ein göttliches Attribut hält, wie Spinoza. Weder das Eine noch das Andere hebt den Monismus auf. Die Frage ift also nur die: Ob Gott und Welt von einander getrennt und verschieden find oder nicht. Und diese Überzeugung, daß Leibniz jenen Unterschied nachgewiesen, oder die Entstehung des Endlichen aus dem Unendlichen irgendwie gezeigt habe, hatte Lessing nicht und konnte sie nicht haben. Denn daß das Bild von der kontinuirlichen Entladung einer gewitterschwangern Wolke nicht eine Erklärung, sondern nur ein Gleichniß ist, welches ben Mangel eines Begriffes nicht ersetzen kann, wird seinem Scharffinn wohl nicht entgangen sein. Wenn aber die Entstehung der Monaden gänzlich im Dunkeln bleibt, so läßt sich auch nicht feststellen, ob wir in Gott nur den Schöpfer oder zugleich auch die Substanz der Dinge zu erkennen haben. Die Ronfequenz aus den übrigen Bestimmungen der Monaden führt folgerichtig zur letteren Annahme. Denn das Dafein und die Beschaffenheit aller Einzelwesen ift lediglich das Erzeugniß der Aftivität Gottes. Wenn nun kein Ding sich weder hervorbringen noch erhalten kann; wenn die Erhaltung eine beständige Schöpfung und gerade nach dem leibnizischen System jede Monade nichts anderes als wirkende Rraft ift, fo folgt offenbar, daß die endlichen Wefen alles, was ihnen an Sein und Thätigkeit zukommt, ber in ihnen wirkenden Rraft Gottes verdanken, daß ihr Sein von ihm getragen wird, daß fie an ihm ihre Substanz haben 176). Die sicherste Antwort, ob Lessing diese Schluffolgerung gezogen, giebt er in seinem Bernunftchristenthum. Sätte er bei feiner großen Berehrung fur Leibnig irgend ein

<sup>176)</sup> Zeller Geich. b. b. Philos. 2. Aufl. 1875. S. 145.

Argument gefunden, welches wenigstens für die Möglichkeit eines außerweltlichen Gottes spräche, so würde er nicht von vorneherein das absolute Denken mit der Realität der endlichen Dinge identifizirt haben. Aber nach seiner Theorie ist Gott ebensowenig außer der Welt als die Dinge außer Gott sind. Die Gründe, welche ihn bestimmten, an der substanziellen Einheit von Gott und Welt sestzuhalten, sind offenbar die stillschweigend voransgesetzten Einwürfe gegen das leibenizissche System.

In Bezug auf den zweiten Punkt: Leugnung der Willensfreiheit, werden Lessing die Konsequenzen ebenso klar gewesen sein, als im ersten. Leibniz' berühmter Determinismus ist eine unmittelbare Folge aus dem System der prästabilirten Harmonie. Wenn nämlich der Weltlauf auf einer göttlichen Vorherbestimmung beruht und bei dieser alles Einzelne im Universum berücksichtigt, alle Möglichkeiten gegenseinander abgewogen wurden und ein Beschluß der Gottheit, die sich weder täuschen noch etwas berenen kann, weil beides eine Unvollskommenheit in ihr voraussetzte, unveränderlich ist, so kann nicht das Geringste in der Welt anders sein, als es diese göttliche Weltordnung mit sich bringt 177). Nun hat "Gott unter zahllosen Möglichkeiten das ausgewählt, was er als das Zweckmäßigste erkannte. Sobald er aber einmal gewählt hat, so ist alles in seiner Wahl einbegriffen und nichtskann geändert werden. Denn er hat alles vorgesehen und ein für alles mal geordnet" 178).

In dieser ursprünglichen Welteinrichtung ist der ganze Verlauf der Natur und Geschichte unabänderlich vorgebildet. Die geringste Abweichung würde nur Mangel an Gottes Macht oder Weisheit vorsaussehen. Selbstredend fällt in diesen unabänderlichen Prozeß auch der Mensch. Unsere Willensakte sind nichts anderes, als das natürsliche Erzeugniß unserer Individualität und ihrer Entwicklung, sowie diese mit Rücksicht auf den ganzen Weltzusammenhang von Hause aus angelegt ist — eine Folge, welche unter den gegebenen Bedingungen unsehlbar eintreten muß. Die menschliche Seele ist, wie sie schon Spinoza genannt hatte, "eine Art von geistigem Automat"; ihre Thästigkeiten spielen sich mit unwandelbarer Sicherheit ab, wie sie seit dem ersten Moment ihres Daseins präformirt sind 179)

<sup>177)</sup> Zeller a. a. D. S. 132.

<sup>178)</sup> Erbmann a. a. D. Op. philos. S. 447, 656, 41f, 517, 52f.

<sup>179)</sup> Zeller a. a. D. S. 119.

Wie fehr Leibnig mit dieser ihm eigenthümlichen Prädestinations= lehre dem Spinoza fich nähert, liegt auf ber Sand. Aber ftatt die Konsequenzen muthig zu ziehen oder ein anderes Prinzip aufzustellen, verfällt er wieder in die alte Scholastif zurück, spricht sogar von einer ewigen Berdamuniß, welcher nicht allein der Teufel, sondern auch ein Theil der Menschheit anheimfällt. Die endlose Dauer derfelben fucht er durch die Annahme zu rechtfertigen, daß die Verdammten in alle Ewiakeit in ihrer Bosheit und Gottlosigkeit beharren. Auch die Lehre vom Sündenfall und dem Erbübel nimmt er gutgläubig an und gesteht zu, daß durch dieselbe im Menschen ein Hang zum Bösen hervorgerufen worden, welcher in seinen Folgen entweder zur ewigen Berdammung oder zu einem Erlöser führe. Bei ber Annahme des Ginen wie des Andern hört die Philosophic auf, und wir können deshalb dem großen Denker auf diesen dunklen Pfaden nicht weiter folgen. Rur dürfte die Frage berechtigt sein, wie in der besten Welt eine solche unüberwindliche Schlechtigkeit und ewige Unseligkeit zahlloser Ginzelwesen möglich sei, die durch den göttlichen Rathschluß nicht etwa nur zu einem geringern Grade der Vollkommenheit und Glückseligkeit, sondern direkt zur Sünde und Verdammniß unabänderlich verurtheilt sind. Dies ist um so undenkbarer, als nach Leibniz das Bose nur in einem Mangel, in der Beschränktheit der sittlichen Rraft und Ginsicht besteht, sodaß ein Wesen, welches nur bose und daher für immer bose wäre, entweder ein Wesen ohne alle Realität, also ein Nichts wäre, oder wenigstens ein Wefen ohne alle sittlichen Anlagen und Gigenschaften, das aber dann folgerichtig auch keiner moralischen Beurtheis lung unterliegen könnte.

Wie ganz anders stellt sich Lessing zu diesen Problemen. Das Böse hat nach ihm, ähnlich wie bei Schleiermacher, überhaupt kein selbständiges Dasein, sondern ist in jedem Einzelwesen nur ein verschwindendes Moment, eine im Laufe seiner Entwicklung zu überwinsdende oder wenigstens stusenweis zu vermindernde Unvollkommenheit. Teufel, welche durchaus oder für immer böse geworden sein sollen, giebt es nicht; denn da jedes Einzelwesen "gleichsam ein eingeschränkter Gott ist", müßte Gott selbst der Teufel sein. Auch von einem Sündensfall ist keine Rede, da der Mensch nicht als vollkommunes Wesen schon am Ausang der Geschichte auftritt, sondern sich diese Vollkommenheit erst im Laufe seiner Entwicklung erwerben soll. Überhaupt ist die Kluft zwischen Himmel und Hölle durch unendliche Zwischenstusen aufs

gehoben und der Gegensatz von Seligen und Verdammten darauf zus rückgeführt, daß die Einen früher, die Andern später zum Heile gelangen werden. Es giebt nur verschiedene Arten und Grade der sittslichen Vollkommenheit, aber kein seiner Natur nach sittliches Wesen, welches alle moralische Vollkommenheit und die mit ihr verbundene Seligkeit ganz und für immer verlieren könnte 180).

Wenn nun, wie gezeigt worden, die Konsequenzen aus dem leibnizischen Prinzip weder einen außerweltlichen persönlichen Gott, noch einen freien Willen zulassen, so konnte Jacobi mit Recht sagen, "daß der bündige Determinist vom Fatalisten sich nicht unterscheide", und daß es kein Lehrgebäude gebe, "das so sehr als das leibnizische mit Spinoza übereinkäme" 181). Namentlich konnte er mit gutem Grund behaupten, daß sich aus Spinoza Leibnizens ganze Seelenlehre entwickeln lasse; beide hätten ja von der Freiheit dieselbe Anschanung und nur ein Blendwerk unterscheide ihre Theorie. Wenn Spinoza unser Gefühl von der Freiheit durch das Beisviel eines geworfenen Steines erläutere, welcher dächte und müßte, daß er sich bestrebe, seine Bewegung fortzuseten 182), so erläutere Leibnig dasselbe mit dem Beispiel einer Magnetnadel, welche Luft hätte, sich gegen Norden zu bewegen. und in der Meinung stände, sie drehte sich unabhängig von einer andern Urfache, indem sie der unmerklichen Bewegung der magnetischen Materie nicht inne würde. Die Endursachen erkläre auch Leibniz durch einen appetitum, einen conatum immanentem (conscientiae sui praeditum). Ebenso Spinoza, der in diesem Sinne sie vollkommen gelten laffen könne, bei welchem Vorftellung des Ankerlichen und Begierde wie bei Leibnig das Wesen der Seele ausmache. Ehrlich genug habe deswegen Leibniz, ähnlich wie Spinoza, die Seesen des automates spirituales genannt 183).

Wie richtig er den Hauptmangel des ganzen leibnizischen Systems erkannte, erhellt aus folgenden Worten: "Wie aber (ich rede hier nach Leibniz' tiefstem und vollständigstem Sinne, so weit ich ihn verstehe) das Prinzipium aller Seelen für sich bestehen könne und wirken. . . der Geist vor der Materie, der Gedanke vor dem Gegenstande: diesen großen Knoten, den er hätte lösen müssen, diesen hat er so verwickelt gelassen, als er war" 184).

<sup>180)</sup> Zeller a. a. D. S. 142. 181) Jacobi a. a. D. S. 65. 146. 182) Epist. 62. 183) Jacobi a. a. D. S. 68. Ann. 184) A. a. D. S. 68.

Von der Wahrheit dieser Behauptung war Leffing fo fehr überzeugt, daß er Jacobi in allem Ernste aufforderte, die Ahnlichkeit zwischen Leibnig und Spinoza weiter zu verfolgen. "Ich laffe Ihnen keine Ruhe, Sie müffen mit diesem Barallelismus an den Tag. Reden Die Leute doch immer von Spinoza wie von einem todten Hund" 1857. Was konnte Leffing mit diesem Sat eigentlich fagen wollen? Sicherlich nichts anderes, als daß der fo fehr verkannte Spinoza als Denker einem Leibniz nicht nur ebenbürtig, sondern ihm, was Einheitlichkeit des Pringips und Strenge der Ronfegueng betreffe, weit überlegen fei. Denn was Jacobi den großen Knoten nannte, bezieht fich lediglich auf die prästabilirte Harmonie und Erschaffung der Monaden. Wie kann Gott das in den Ginzelwesen wirkende und fie in ihrer Borftellungsthätiakeit erhaltende Brinzip sein und bennoch unabhängig von ihnen "für sich bestehen". Aus diesem Grunde, behanptet Jacobi, habe die unendliche Substanz bei Spinoza "für sich allein und außer den einzelnen Dingen kein eigenes und besonderes Dasein" 156). "Denn die reelle Wirkung sei mit ihrer vollständigen reellen Ursache zugleich und allein der Vorstellung nach von ihr verschieden" 187). Jacobi fühlte sehr wohl, daß einerseits mit der prästabilirten Harmonie der Determinis= mus verbunden und andererseits mit den Effulgurationes die Entstehung des Endlichen aus dem Unendlichen nicht erklärt sei; daß zwar Leibniz eine "fupramundane Urfache der Welt" wohl angenommen, aber auf Kosten der natürlichen Erklärung, d. h. geglaubt, aber keineswegs bewiesen habe 18. Hierin stimmte ihm Leffing vollständig bei 189), aber weil er sich trokdem alles "natürlich ausgebeten haben wollte" 190). so konnte er, was Prinzip, Methode und Konseguenz betrifft, mit vollem Recht fagen: "Es giebt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza" 191).

So sehr jedoch Jacobi die Mängel des leibnizischen Systems durchschaute und die Ühnlichkeit zwischen diesem und dem spinozistischen erkannte, so wußte er doch auch andererseits die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden klar und bestimmt hervorzuheben. Die substanziellen Formen, sagt er, oder um denjenigen Ausdruck, welcher hier der schicklichste und der wahrhaft eigentliche Ausdruck sei, zu gebrauchen,

<sup>185)</sup> A. a. D. 186) A. a. D. S. 62. 187) A. a. D. S. 58.

<sup>188)</sup> A. a. D. S. 64. 189) A. a. D. S. 58. 190) A. a. D. S. 73.

<sup>191)</sup> a. a. D. S. 55.

das principium individuationis unseres Leibniz sete einen entscheis benden Bunkt des Unterschiedes fest. Und wirklich sei diefer Bunkt fo erheblich, daß die zwei Sufteme dadurch zu entgegengesetten Suftemen würden 192). Diefer Ansicht war auch Leibniz felbst, der sein eigenes Spftem hoffentlich verstanden haben wird, und deshalb führt Jacobi ftatt aller Beweise blok dessen eigene Worte an. In den nouveaux Essais schildert Leibniz die verschiedenen Wandlungen, welche seine Denkungsart durchgemacht: daß er zu weit gegangen und angefangen hätte, sich auf die Seite der Spinozisten zu neigen, "welche Gott nur eine unendliche Macht zuschreiben, ihm Weisheit und andere Vollkommenheiten absprechen, die Lehre von den Endursachen verachten und alles aus einer absichtslosen Nothwendiakeit herleiten" 193). Alls Bourget gleichwohl in eben diesem neuen Suftem, welches Leibnig bem Spinoza entgegensette, Begunftigung oder vielmehr spinozistischen Geist zu entdecken glaubte, erwidert ihm Leibnig: "Ich sehe nicht, wie sie hier Spinozismus herausbringen wollen. Im Gegentheil; gerade durch die Monaden wird der Spinozismus umgestoken. Denn soviel Monaden, soviel wirkliche Substanzen — — da es hingegen nach Spinoza nur eine einzige Substanz geben tann. Wären feine Monaden, fo hätte Spinoza recht und alles außer Gott würde vorübergehend sein und als zufällige Beschaffenheit oder Modifikation verschwinden, weil den Dingen ein eigener Grund des Bestehens, die Substanz fehlte, welche durch die Monaden gegeben wird". "Lollkom» men richtig", fügt Jacobi bingu. "Der Svinozismus kann nur von der Seite seiner Individuation mit Erfolg angegriffen werden, worauf dann entweder leibnizische Monaden oder eleatische Akatalepsie an die Stelle treten muffen" 194). Hierauf werden die Mangel des spinozistischen Spstems, sodann Ursprung und Begriff der leibnizischen Monade bes weitern entwickelt, und wenn man das Gespräch über Idealismus und Realismus, den Brief an Hemsterhuis, endlich die Beilage an Mendelssohn mit Aufmerksamkeit verfolgt, so muß man sich verwundern. wie man dem feinfühligen und höchst scharffinnigen Jacobi fo häufig den Vorwurf machen konnte, als habe er weder den Leibniz noch den Spinoza verstanden, und folglich milfe er auch Leffing schief, wo nicht gang falsch aufgefaßt haben.

<sup>192)</sup> A. a. D. S. 98. 193) Erbmann Op. philos. S. 206. Jacobi S. 98. 194) Jacobi a. a. D. S. 101.

Obwohl Jacobi unstreitig sich bleibende Verdienste um die Philosophie erworben, so wird doch niemand seinen eigenen Standpunkt im Ernste vertheidigen wollen. Beil er aber kein spekulativer Ropf war, follte er darum auch nicht die Fähigkeit befessen haben, die Fehler und Frrthümer in andern Suftemen zu erkennen? Wenigstens hat ihm Leffing nirgends widersprochen; er gab ihm alles zu, was er an Spinoza und Leibniz auszuschen fand, und war bloß neugierig, zu erfahren, "ob er etwas besseres wisse" und "nach was für Vorstellungen er seine persönliche extramundane Gottheit annehme". Nur mit dem Salto mortale war er nicht einverstanden. Denn damit hatte Jacobi den eigentlich philosophischen Standpunkt verlassen und sich auf den Boden des Glaubens gestellt. Von "feiner sonstigen zweifelhaften Befähigung zum Verstehen fremder Ansichten" kann darum, so weit wenigstens unsere Quelle für Leffing hier in Betracht kommt, nicht wohl die Rede sein. Wohl aber kann man mit vollem Recht einem Mendelssohn diefen Borwurf machen. Denn dieser Haupttypus der Aufklärungsveriode hat weder Leibniz noch Leffing, weder Spinoza noch Kant jemals völlig begriffen. Um so auffallender ist es, daß Leffing fast dreißig Jahre in der intimften Freundschaft mit ihm verkehrte. Es wird deshalb nöthig fein, dieser eigenthümlichen Erscheinung etwas tiefer auf den Grund zu gehen, weil sie in litterar historischer wie philosophischer Beziehung gleich sehr von Interesse ift. Auch müßte es entschieden als ein Mangel betrachtet werden, in einer fo umfangreichen Darstellung seiner Philosophie seines intimsten Freundes mit keinem Wort zu gedenken.

## Leffing und Mendelssohn.

Um gleich den richtigen Gesichtspunkt zu treffen, beginnen wir diesen Abschnitt mit einer Außerung Jacobi's, die sehr geeignet ist, das philosophische Verhältniß jener beiden Freunde kurz und treffend zu charakteristien. In jener philosophischen Unterhaltung mit Lessing führte das Gespräch unsern Berichterstatter geradezu auf die Frage: "Db er sein eigenes Lehrgebände nie gegen Mendelssohn behauptet hätte"? "Nie! antwortete Lessing. Einmal sagte ich ihm ungefähr das, was Ihnen in der Erziehung d. M. § 73 ausgefallen ist. Wir wurden nicht miteinander sertig und ich sieß es dabei" 195). Daß und warum

<sup>195)</sup> Menbelsfohn's Werke Bb. III. G. 10.

sie nicht miteinander fertig wurden, sagt Mendelssohn felbst in folgenden Worten. "Ich für meinen Theil habe feinen Begriff von der Erziehung b. M., die sich mein verewigter Freund Leffing von, ich weiß nicht welchem Geschichtsforscher der Menschheit hat einbilden laffen. Man stellt sich das kollektive Ding, das menschliche Geschlecht, wie eine einzige Person vor und glaubt, die Borfehung habe fie hierher gleichsam in die Schule geschickt, um aus einem Rinde zum Manne erapgen zu werden. Im Grunde ist das menschliche Geschlecht fast in allen Jahrhunderten, wenn die Metapher gelten soll, Kind und Mann zugleich, nur an verschiedenen Orten und Weltgegenden. Sier in der Wiege, faugt an der Bruft, oder lebt von Rahm oder Milch; dort in männlicher Rüstung und verzehrt das Fleisch der Rinder, und an einem andern Orte am Stabe und ichon wieder ohne Bahne. Der Fortgang ist für den einzelnen Menschen, dem die Vorsehung beschieden, einen Theil seiner Emigkeit hier auf Erden zuzubringen. Jeder geht das Leben hindurch seinen eigenen Weg; diesen führt der Weg über Blumen und Wiesen, jenen über müste Ebenen oder über steile Berge und gefahrvolle Klüfte. Aber alle kommen auf der Reise weiter und gehen ihres Weges zur Glückseligkeit, zu welcher fie beschieden find. Aber daß auch das Ganze, die Menschheit hienieden, in der Kolge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen soll, dieses scheint mir ber Zweck der Vorsehung nicht gewesen zu sein; wenigstens ist dieses so ausgemacht und zur Rettung der Vorsehung Gottes bei weitem so nothwendig nicht, als man sich vorzustellen pflegt"196).

Mendelssohn nennt das Bestreben, die Absicht der Borsehung ersathen zu wollen, ein vergebliches Unternehmen. Statt solche Hyposthesen aufzustellen, wäre es klüger, einsach die Thatsachen, welche die Geschichte lehre, richtig ins Auge zu fassen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Das, was von jeher geschehen sei und sich beständig wiedershole, müsse zum Plane der göttlichen Weisheit gehören. "Was wirklich geschieht, muß von jeher ihre Absicht gewesen sein oder dazu gehört haben. Nun sindet seine Absicht auf das gesammte Menschengeschlecht keinen beständigen Fortschritt in der Ausbildung, der sich der Vollkomsmenheit immer näherte. Vielmehr sehen wir das Menschengeschlecht im Ganzen kleine Schwingungen machen und es thut nie einige Schritte vorwärts, ohne bald nachher mit gedoppelter Geschwindigkeit in seinen

<sup>196)</sup> A. a. D. S. 318.

vorigen Standpunkt zu gleiten. Die meisten Nationen der Erde leben viele Jahrhunderte auf derselben Stufe von Kultur, in demselben dämmernden Lichte, das unsern verwöhnten Augen viel zu schwach scheint. Je zuweilen entzündet sich ein Punkt in der großen Masse, wird zum glänzenden Gestirne und durchwandelt eine Luftbahn, die ihn nach einer bald kurzen, bald längern Periode zurücksührt und wiederum an seinen Ort des Stillstandes, oder nicht weit davon, absetzt. Der Mensch geht weiter, aber die Menschheit schwankt beständig zwischen sestgesten Schranken auf und nieder, behält aber, im Ganzen betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungefähr dieselbe Stufe der Sittsichkeit, dasselbe Maß von Religion und Freligion, von Tugend und Laster, von Elend und Glückseitseit\*

Aus diesen Außerungen erhellt zur Genüge, daß Mendelssohn auch nicht das geringste Verständniß für Leffing's Entwicklungsprinzip. die Seele feiner ganzen Philosophie, befaß. Es ift deshalb fehr natürlich, wenn sie sich manchmal, und in der Hauptsache wahrscheinlich immer erfolglos, um eine Frage stritten, da sie in ihrem Wesen so verschieden waren, wie Stillstand und Bewegung. Wir haben hiefür als Beleg Mendelssohn's eigene Worte: "Mit meinem besten Freunde, mit dem ich noch so einhellia zu denken alaubte, konnte ich mich sehr oft über Wahrheiten der Philosophie und Religion nicht vereinigen. Nach langem Streit und Wortwechsel ergab sich zuweilen, daß wir mit denselben Worten jeder andere Begriffe verbunden hatten. Nicht selten dachten wir einerlei und drückten uns nur verschiedentlich aus: aber ebenso oft alaubten wir übereinzustimmen und waren in Gedanken noch weit voneinander entfernt. Gleichwohl waren wir beiderseits im Denken nicht ungeübt, gewohnt, mit abgesonderten Begriffen umzugehen und beiden schien es um die Wahrheit im Ernst, mehr um sie, als ums Rechthaben zu thun zu sein"198).

Wie sehr das Urtheil, welches Lessing über den goetheschen Prometheus fällte, sein ganzes Innere und seine Auffassung der christzlichen Religion, mit welcher er auch das Gedicht in Zusammenhang bringt, mit einem Schlag beleuchtet, liegt auf der Hand. Was sagt das gegen Mendelssohn? "Und nun vollends sein Urtheil über das Gesdicht Prometheus, das ihm Jacobi in die Hände gab, sicherlich nicht seiner Güte, sondern seines abenteuerlichen Inhalts wegen, und das

Leffing so gut fand! Armer Kunstrichter! wie tief mußtest du gesunken sein, diese Armseligkeit im Ernste gut zu finden! — In bessern Tagen sah ich ihn öfters weit leidlichere Verse dem Dichter wieder in die Hände stecken, mit den Worten: Recht gut, Freund, recht gut! Aber wozu Verse. Sehen Sie doch erst zu, ob Ihnen die Gedanken in Brosa gefallen würden" 199).

Hiermit hat Mendelssohn seine Unfähigkeit, einen Leffing oder Goethe, oder überhaupt seine ganze Zeit und was aus ihrem dunklen Schoofe sich unwiderstehlich ans Licht drängte, zu verstehen, dokumentirt. Die zwei Säte, wie einfach und klar: "Der Gesichtspunkt, aus welchem das Gedicht genommen ift, das ist mein eigener Gesichtsvunkt. Die orthodoren Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich; ich kann fie nicht genießen. Dahin geht auch dieses Gebicht. Ich muß gestehen, es gefällt mir sehr". Über ben Gesichtspunkt, von dem hier gesprochen wird, kann niemand im Zweifel fein. Goethe verwirft unter dem Deckmantel der griechischen Mythologie die christliche Dogmatik: Vorsehung, Sündenfall, Erlösung, Gnade zc. Dasselbe that auch Leffing in der Erziehung d. M. Das ganze Neue Testament, insbesondere die Lehre von der Erbfünde, Genugthung, Dreieinigkeit, Sottheit Christi, erklärte er für antiquirt und spricht von einem neuen Evangelium, welches auf Vernunft und Wiffenschaft, Reinheit des Herzens und Uneigennütigkeit des Handelns gebaut fei. Wer freilich so wenig wie Mendelssohn in den spekulativen Sinn jener hundert Baraaraphen gedrungen ist, der wird auch in dem jacobischen Leffing nur eine Karrikatur finden. "Wie sehr müßte der, fagt Mendelssohn an einer andern Stelle von Leffing, in den letten Tagen feines Lebens gefunken fein, wenn er alles das in vollem herzlichen Vertrauen gefagt hätte, was er in dieser Unterredung gesagt haben foll. So, wie er in biefer Unterredung erscheint, ift er nicht der fühne, entschloffene Denker, der seiner Bernunft folgt und von ihr auf Frrwege geführt wird; er ift ein schaler Atheist, nicht aus der Schule eines Hobbes ober Spinoza, sondern irgend eines kindischen Wiklings, der sich eine Freude macht, das mit Füßen von sich zu stoßen, was seinem Nebenmenschen jo wichtig und so theuer ist" 200). Wir können die Verschiedenheit des Standpunks und der gangen Richtung zwischen diesen beiden Freunden mit wenig Worten nicht deutlicher kennzeichnen, als wenn wir noch

<sup>199)</sup> A. a. D. S. 9. 200) A. a. D. S. 8.

eine Äußerung Mendelssohn's aus einem Briefe vom 18. November 1783 an den jüngern Reimarus zum Bergleich hier beifügen. Sie lautet: "Das Gedicht "Prometheus" hat mir gefallen. Eine gute Persisslage! Glücklicher kann das sogenannte spinozistische System nicht in seiner ganzen Nacktheit gezeigt werden. Die Lücken desselben fallen nie so deutlich ins Ange, als wenn es durch Hilfe der Poesie ad sensum eommunem reduzirt wird". Mendelssohn erwähnt noch des Abbé Bernis, der es ebenfalls versucht habe, dieses System in Berse zu kleiden. "Allein das hagere Stelett scheint sich mit keiner Bekleidung zu verbergen. Es bleibt immer ein Todtengerippe, dem man einen Mantel umgehängt: desto scheußlicher, je prächtiger das Gewand ist" 201).

Wenn wir von Mendelssohn weiter nichts wüßten, wenn er nichts geschrieben hatte oder seine Werke verloren gegangen und nur seine Außerungen über Spinoza im Streit mit Jacobi überliefert wären, fo könnten wir uns doch ein vollständig richtiges Urtheil bilden über seine philosophische Begabung. Die gangliche Unfähigkeit, jenes Syftem zu verstehen und die ewige Wahrheit seines Grundgedankens als bleibende Errungenschaft des menschlichen Beiftes zu erfassen und zeitgemäß fich anzueignen, charafterifirt nicht nur Mendelssohn, sondern auch die gange Halbheit und Oberflächlichkeit seiner Zeit. Seit dem Erscheinen ber "Ethit" hat es mit wenig Ausnahmen keinen wahrhaft spekulativen und schöpferischen Denker gegeben, der nicht dasselbe im Prinzip anerkannt, oder wenigstens durch dasselbe hindurch gegangen wäre. Reiner kann sich rühmen, die philosophische Weihe empfangen zu haben, ber nie in seinem Leben in den Abgrund der spinozistischen Substanz untergetaucht ift. Gelbft Leibnig, ihr größter Gegner, neigte fich eine Beitlang, wie er felbst bekennt, "auf die Seite ber Spinogisten"; Leffing empfahl Jacobi, er moge, da er den konfequentesten aller Philosophen so aut kenne, lieber ganz sein Freund werden. Schelling, Begel, Schleiermacher, Berber, Goethe über ihn bachten, ist bekannt. Reiner ift über die Aseität, Identität, Unendlichkeit des absoluten Seins hinweggekommen. Es giebt in Anbetracht ber Grundbegriffe dieser Substanz wirklich, wie Leffing mit Recht fagte, keine andere Philosophie als die des Spinoza. Rur ift mit diesen Begriffen Die Substanz noch nicht erschöpft. In der Erganzung und Erweiterung des Brinzips liegt der Fortschritt. Ist dies richtig, so haben wir gerade

<sup>201)</sup> A. a. D. V. S. 703.

an biesem Suftem ein ficheres Kriterium, jenes Zeitalter, fowie jeden einzelnen Philosophen nach ihrem spekulativen Gehalt zu bemeffen. Bon biesem Gesichtspuntt aus hat sich gezeigt, daß in der gangen Periode, von Leibniz bis Kant, Leffing der einzig wahrhaft spekulative Ropf war, ber die Philosophie einen bedeutenden Rud vorwärts brachte. Es hat sich ferner gezeigt, daß die Monadologie nicht eine Aufhebung bes Spinozismus, sondern eine Bereicherung besselben ift. Die Ginheit der Substanz blieb auch bei Leibnig trot alles Widerstrebens beftehen, aber an Stelle der bloken Modi trat das Prinzip der Individualität. Diese Folgerung zog jedoch Leibniz felbst nicht. In seinem Ropfe eristirte neben diesem Individuationsprinzip noch die theologische Vorstellung von einem außerweltlichen Gott. Dadurch ward die substanzielle Einheit zwischen dem Endlichen und Unendlichen aufgehoben und so bezüglich des höchsten Begriffs eben so viel verloren, als durch die Monadentheorie hinfichtlich des Berhältniffes von Leib und Seele aewonnen war. Lessina erkannte mit seinem aroken Scharffinn sowohl die Wahrheit des einen wie die des andern Standpunktes und verband sie beide. Er ist nach Spinoza und J. Bruno der erste, welcher vollständig mit der Scholaftik gebrochen, während Descartes und Leibnig noch mit einem Kuk weniastens darin stecken blieben. Und dieser scholaftische Rest bei Leibnig war maßgebend für das gange Zeitalter der Aufklärung. Die wolfische Schule mit ihrem Dualismus von Gott und Welt, von Leih und Seele war scholaftisch, so fehr sich auch sämmtliche Aufklärer gegen die geoffenbarte Religion sträubten und die natürliche an deren Stelle segen wollten. Denn darin besteht der wesentliche Unterschied zwischen der Scholastik und der modernen Philosophie nicht, daß man keine unmittelbare Offenbarung mehr anerkennt, sondern darin, daß man den Widerspruch, welcher in der Annahme zweier Substanzen, einer materiellen und einer geiftigen, liegt, nicht mehr bestehen läßt. Ift die Philosophie eine Wissenschaft und besteht die Wahrheit letten Endes im widerspruchslosen Denken, so ist das Nichterkennen eines offenbaren Widerspruchs oder die gläubige Hinnahme desfelben keine Philosophie mehr. Das Credo quia absurdum ober credo ut intelligam charafterifirt die Batriftit und Scholaftit, aber es ift fein Motto für die Phis lofophie. Jenen Biderfpruch nun ließ die wolfische Schule fortbesteben, und darin bekundet fich die unphilosophische Denkweise der gangen Reitperiode. Sie lebte fogar in dem guten Glauben, auf leibnizischen Brinzipien zu fußen, weil sie an der Einfachheit und Unsterblichkeit der Seele festhielt. Aber auch diesen Begriff hatten die Wolfianer aus ber Scholaftit. Bahrend bes ganzen driftlichen Beltalters wurde die Ginfachheit und Ungerstörbarkeit der Seele nicht bezweiselt. Ja diese mittelalterlichen Denker waren den Aufklärern noch um einen Schritt voraus. Denn fie verbanden mit jenen Gigenschaften noch die Willensfreiheit, ohne welche eine ethische Weltauschauung nicht möglich ist. Gerade dieses wichtige Moment verträgt fich aber mit dem leibnizischen Determinismus nicht. Waren sie also nicht Deterministen, so standen sie gang auf dem Boden der Scholaftit; waren sie aber Deterministen und zugleich Scholastiker, verbanden sie die Monadologie mit dem Dualismus, dann tritt ihre Salbheit und Jukonsequenz erft recht zu Tage. Richt umfonft eiferte deshalb Leffing schon im Beginn feiner litterarischen Laufbahn, noch ehe er überhaupt einen selbständigen Standpunkt errungen, gegen jene unfelige Verquickung von Gottesgelahrtheit und Weltweisheit, worin man nur mit Mühe und Noth eine von der andern unterscheiden könne, worin eine die andere schwäche. indem diese den Glauben durch Beweise erzwingen und jene die Beweise durch den Glauben unterstützen folle 202). Er spricht von einem Philofophen, der wieder, ähnlich wie Sokrates, auf die ursprüngliche Quelle zurückgreifen, "die Stimme der Natur in unferm Bergen lebendig zu empfinden lehren", der "falschen Weisheit die Larven abreißen", den "Metaphysifern, die sich um Monaden stritten, ihre Unwissenheit vorwerfen" und es dahin bringen mußte, daß "die Borfale der Philosophie, wenn nicht leer, so doch minder voll würden"203). Bedarf es noch mehr, um die wolfische Schule zu kennzeichnen, von deren Urheber Leffing behauptete, er hätte einige leibnizische Ideen in fein Suftem aufgenommen, aber manchmal so verkehrt, daß sich Leibnig gang gewiß darin nicht wiedererkannt hätte.

Was wir also Mendelssohn hier zum Vorwurf machen, kommt großen Theils auf Rechnung seiner Zeit. Abgesehen davon fragt es sich aber doch, ob er in einer spätern Periode, etwa der kantischen oder hegelischen, ein anderer geworden wäre. Gewichtige Thatsachen sprechen mit aller Bestimmtheit dagegen. Vor allem, daß der dreißigs jährige intime Umgang mit Lessing auf seinen prinzipiellen Standpunkt von gar keinem Ginfluß war. Ferner, daß es ihm mit dem epoches machenden Werk der kantischen Kritik genau so erging wie mit der

<sup>202)</sup> R. XI. S. 27. 203) M. a. D. S. 28.

fpinozistischen Ethik. Wie angenehm und tröftlich war es für ihn, daß auch andere, 2. B. Reimarus, nicht viel davon hielten, oder wenn fie etwas davon hielten, es doch nicht verstanden. "Ich für meinen Theil, fagt Mendelssohn, muß gestehen, daß ich ihn nicht verstehe". "Es ift mir also lieb, daß ich nicht sonderlich viel entbehre, wenn ich von bannen gehe, ohne dieses Werk zu verstehen" 204). Bei diesem Mangel an svekulativem Denken war es Jacobi ein Leichtes, über den armen Mendelssohn zu triumphiren. Je klarer und eindringlicher jener ihm die Lehre des Spinoza auseinandersette, desto größer wurde die Berwirrung. "Se mehr Erläuterung er fich mir zu geben bemüht, besto unverständlicher wird er mir. Seinen Brief an Hemsterhuns habe ich ichon nicht verstanden, in dem buchstäblichsten Sinn nicht verstanden, und eben jest habe ich einen ausführlichen deutschen Auffat von ihm erhalten, ber zu fernerer Erläuterung jenes Briefes und zugleich zur Antwort auf meine vorläufigen Erinnerungen dienen soll, und ich schäme mich nicht es zu gestehen — ich verstehe diesen Auffat noch viel meniaer".

Als Mendelssohn den ersten Theil seiner "Morgenstunden" Reimarus zur Beurtheilung zuschickte, hatte er im Voraus das Gefühl, daß Jacobi seine Gründe als "bekanntes Schulgeschwät" verwerfen und der Mühe nicht werth achten werde, es nochmals zu untersuchen. "Am Ende nimmt mir diefer feurige Beift es gar noch übel", schreibt er an Elife Reimarus, "daß ich den tieffinnigen Lehren des Spinoza meine platte Kompendienweisheit entgegensette"205). Er war denn auch bei Herausgabe seiner Morgenstunden so schüchtern und unfelbständig, daß er nichts davon veröffentlichen wollte, bevor Reimarus es durchgelesen. "Ohne dessen Zensur könne nichts öffentlich in der Sache erscheinen". "Ich habe keinen philosophischen Freund, dem ich mehr Freimuthigkeit, Wahrheitsliebe und Beurtheilungsfähigkeit, alfo bessern Willen und bessere Kräfte zutraue, um hierüber die Wahrheit zu fagen" 206). Mit "Zittern" erwartete er daher bessen Urtheil und Anmerkungen. Mit bem Borfat, alle Spitfindigkeiten zu vermeiden, wollte er bennoch teine Subtilität unberührt laffen, die von Folgen sein könnte. Ob ihm dies gelungen, könne er selbst nicht beurtheilen. "Das Urtheil meines philosophischen Freundes und Ihr Beifall, meine

<sup>204)</sup> Mendelssohn a. a. D. V. S. 706. 205) A. a. D. S. 717. 206) A. a. D. S. 715.

Theuerste! sollen mich leiten und ihnen will ich mich unterwerfen"2071. Um liebsten hatte er diesem auten Bruder, bem von seinem großen Bater die feltene Gabe zum Erbtheil wurde, die abstrufesten Spekulationen ohne Wortgepränge und Bilderschmud dem schlichten Menschensinn darzustellen, die ganze Vertheidigung überlassen und ihm nur als treuer Gehülfe oder Schildknappe gur Seite gestanden, um die Bfeile zu icharfen und bargureichen. Selbst aber ben Bogen zu spannen ober einen Sang mit diesen Männern zu wagen, bazu fühlte er fich zu schwach. An Jacobi selbst schreibt er: "Ich finde, daß ich zu alt und zu fteif bin, mir mein Schiboleth abzugewöhnen. Ich kann mich in keine andere philosophische Sprache mehr hineinstudiren, als die ich so lange gewohnt bin"208). Noch einmal die ersten Begriffe, was Substanz, Wahrheit, Ursache und worauf es "hauptsächlich anzukommen scheine, was objektives Dasein ware und wie wir zu diesen Begriffen gelängen", wiederzukäuen, sei eine tödtende Arbeit 209). "Das Schlimmste dabei ist, daß ich diesen Leuten nichts Neues, nichts Frappantes zu jagen habe, und die alten bekannten Gründe, jo schluß= richtig und bündig fie mir auch vorkommen, find den Sophisten unseres Jahrhunderts zu Spott und Mähre geworden. Was nicht quer durch die Sinne fährt und wie ein Wetterschlag erschüttert, macht keinen Ginbruck mehr" 210).

Aus all diesen Klagen und Vorwürsen ersieht man deutlich, daß Mendelssohn nicht bloß Jacobi, sondern überhaupt dem Geist der Neuzeit nicht mehr gewachsen war. Er fühlt ganz richtig, daß sein "Schiboleth" und die "Kompendienweisheit", die er von der Schule, die ihn gebildet, aufgenommen, veraltet sind, daß es keinen Sindruck mehr macht, daß der neue Geist gewitterartig die dumpse Atmosphäre erschüttert. Im Bewußtsein, daß seine Kolle außgespielt, wird er nicht nur ärgerlich, sondern selbst ungerecht. Er nennt daß goethesche Gedicht eine Armsseligkeit, Spinoza's Philosophie ein scheußliches Todtengerippe, Kant's Begriffsanalysen Subtilitäten und Irrgänge der Sophisterei. Dieser Mißmuth erstreckt sich sogar auf seinen Freund Lessing. Daß Elise Reimarus dem großen Kritiker auch "Herzensgesühl" zuschreibt, darin kann er "mit der allzugütig urtheilenden Schwester" nicht völlig übereinsstimmen. "Sein Gesühl", sest Mendelssohn verbessend hinzu, war

<sup>207)</sup> A. a. D. S. 717. 208) A. a. D. S. 722. 209) A. a. D. S. 705. 210) A. a. D. S. 703.

mehr ein Gefühl bes Verftandes und bes Scharffinns als bes fanften fittlichen Berzens. Sein Charafter hatte mehr Wahrheit und Große als Theilnahme und Zärtlichkeit" 211). Um Jacobi nicht Recht qu laffen, bag Leffing ein Spinozist, oder vielmehr, bag er zu einer andern Philosophie fich bekannt haben sollte, als Mendelssohn felbit hatte, will er alles, was Leffing sagte, als reine Baradorie hinstellen. "Ich mache mir ohnehin nicht viel aus dem, was der größte Mensch in seinen letten Stunden sagt oder thut, am wenigsten wenn er die Seitenfprünge so fehr liebt, wie unser Lessing wirklich gethan. Das Reue und Auffallende galt bei ihm mehr als Wahrheit und Einfalt. Bielleicht würde er nach einem Brediger geschickt haben, wenn es mit einem icharffinnigen Ginfall hätte geschehen können" 212). Dies ist offenbar falich. Lessing konnte fich folche Seitensprünge und Gedankenschwärmer erlauben, weil er sich im Besitz einer tiefern Wahrheit, als sein Freund ahnen und verstehen konnte, völlig sicher fühlte. Mendelssohn felbst gab Leffing in einer beffern Stunde das Zeugniß, daß es ihm an Herzensaüte und Selbstverleugnung, wenn es fich um Wahrheit und Freundschaft handelte, nicht gefehlt hat. "Ach, seine Unterhaltung, schreibt er nach Lessing's Tod an dessen Bruder Carl, war eine ergiebige Quelle, aus welcher man unaufhörlich neue Ideen des Guten und Schönen schöpfen konnte, die er wie gemeines Waffer von fich sprudelte, zu Jedermanns Gebrauch. Die Milde, mit welcher er seine Ginfichten mittheilte, fette mich zuweilen in Gefahr, das Berdienst zu verkennen. Denn sie schien ihn in keine Unkosten zu setzen und zuweilen schob er sie den meinigen so mit unter, daß ich sie nicht mehr unterscheiden konnte. Überhaupt war seine Mildthätigkeit hierin nicht von der engherzigen Art mancher Reichen, die es fühlen laffen, daß fie Almosen spenden, sondern er spornte den Fleiß an und ließ verdienen. was er gab"214).

Man könnte wohl sagen, daß Mendelssohn von Lessing förmlich getragen wurde. An diesem großen, selbständigen Denker hat er sich emporgerichtet. Er war ihm Lehrer und Borbild. Wieviel von Mendelssohn's Ruhm seinem edlen Freunde gebührt, läßt sich nicht entscheiden. Aber in neidloser Anerkennung hat er mit den wärmsten Worten es ausgesprochen, wieviel er Lessing zu verdanken habe. "Wit

<sup>211)</sup> A. a. D. V. S. 702. 212) A. a. D. V. S. 702. 213) im Februar 1781. 214) A. a. D. S. 581.

gerührtem Serzen danke ich der Vorsehung für die Wohlthat, daß sie mich so früh, in der Blüthe meiner Jugend, hat einen Mann kennen laffen, der meine Seele gebildet hat, den ich bei jeder Handlung, welche ich vorhatte, bei jeder Zeile, welche ich hinschreiben sollte, mir als Freund und Richter vorstellen werde, so oft ich einen Schritt von Wichtigkeit zu thun habe. Wenn sich in diese Betrachtung noch etwas Melancholisches mit einmischt, so ist es vielleicht die Reue, daß ich seine Führung nicht gehörig benutt habe, daß ich nicht geizig genug war nach seinem lehrreichen Umgange, daß ich manche Stunde vernachlässigte, in der ich mich mit ihm hätte unterhalten können"215). Ahnlich hat sich Plato in dankbarer Erinnerung über seinen Lehrer Sofrates geäußert. Das Schönste und Erhabenfte jedoch, mas Mendelsjohn von feinem Freunde fagen konnte, folgt am Schluffe dieses Briefes. Was einst Fontenelle von Covernicus gesagt: er machte sein neues System bekannt und starb, bas werde der fünftige Bivgraph mit gleichem Recht von Lessing sagen können: er schrieb Nathan den Weisen und ftarb. "Bon einem Werke des Geiftes. bas ebensosehr über Nathan hervorragte, als dieses Stück in meinen Augen über alles, was er bis dahin geschrieben, kann ich mir keinen Begriff machen. Er konnte nicht höher steigen, ohne in eine Region zu kommen, die sich unsern sinnlichen Augen völlig entzieht: und dies that er. Nun stehen wir da wie die Jünger des Propheten und staunen den Ort an, wo er in die Höhe fuhr und verschwand" 216).

So sehr diese Worte für Mendelssohn's hohe Verehrung und innige Freundschaft sprechen, so leuchtet doch andererseits sein mangels haftes Verständniß für Lessing's wirkliche Größe ebensosehr daraus hervor. Nathan steht in innigstem Zusammenhang mit der Erziehung d. M., mit den Wolsenbüttler Fragmenten und den Freimaurergesprächen. Diese bilden die Voraussezung und das Fundament für Nathan. In ihnen hat Lessing seinen geschichtsphilosophischen Standpunkt ausgesprochen, das Größte und Tiesste, was wir ihm verdanken. Wenn wir uns nun erinnern, wie Mendelssohn sich über die Erziehung d. M. äußerte, ja für dieselbe gar kein Verständniß hatte, so muß man sich wundern, wie er den Nathan, ganz unabhängig von jener Grundlage, so hoch erheben konnte; wie er noch wenige Wochen vor Lessing's Hinscheiden an ihn schreiben konnte: "Er solle sich nicht wundern, daß

<sup>215)</sup> A. a. D. S. 581. 216) A. a. D. S. 582.

der große Haufe seiner Zeitgenossen das Verdienst dieses Werkes verstenne; eine bessere Nachwelt werde noch fünfzig Jahre nach seinem Tode daran lange Zeit zu kauen und zu verdauen finden"; und wie er einzig und allein in Bezug auf dieses Werk das große Wort über Lessing hinzusügen konnte: "Er ist in der That mehr als ein Mensschenalter seinem Jahrhundert zuvorgeeilt" 217).

Diese Ginsicht in die Bedeutung des Nathan ift gang richtig, aber fie hatte fich nicht allein auf diesen, sondern auf Leffing's Gefammtauffassung, wie sie in den obengenannten Werken zum Ausdruck tam, erstrecken follen. Daß Mendelssohn den geistigen Zusammenhang zwischen der "Erziehung" und Nathan nicht erkannte, spricht wiederum für sein isolirtes, abruptes Denken, für eine vorwiegend diskursive, empirisch-konkrete, statt spekulativ-abstrakte Betrachtungsweise. Rurz es fehlte ihm, wie allen seinen Zeitgenossen aus der wolfischen Schule, jene dritte Art des Denkens, die Intuition, welche Spinoza für die allein wahre und philosophisch richtige erklärte. Aus diesem Mangel läßt sich größtentheils Mendelssohn's auffallende Unselbständigkeit und Haltlofigkeit erklären. So lange Lessing lebte, hatte er an diesem eine feste Stüte. Mit dem Hingang Dieses Freundes ist Mendelssohn wie ein Schiff auf stürmischer See, ohne Mast und Steuer, Freilich war der gute Mann gerade in dieser Zeit sehr leidend. Fede Meditation verursachte ihm schlaflose Nächte und bedrohte ihn mit dem Schlagfluk 218). "Ach mein Freund, schreibt er an Reimarus, fordern Sie mich zu keiner Arbeit auf, die mich in Lebensgefahr fturzt. Sie kennen gewiß die Nervenschwäche nicht, die mich seit mehr als zehn Jahren schon so niederhält. Gine Anstrengung von dieser Art würde mein Gehirn sicherlich zersprengen" 219). Und an bessen Schwester 220); "Ich arbeite mit einer schneckenartigen Langsamkeit. Denn meine Rervenschwäche leidet keine anhaltende Arbeit und meine häuslichen Geschäfte verzehren den größten Theil meiner Zeit und meiner Kräfte. Auch find fie von heterogener Art und im Grunde meiner Reigung fo fremd, daß fie den Geift niederschlagen, das Berg in die Enge gieben und mich auch in den Erholungsstunden zu befferen Berrichtungen untüchtig machen". All diese Umstände mögen seine Unsicherheit und Haltlofigkeit im Streit mit Jacobi entschuldigen. Allein, wenn er

<sup>217)</sup> A. a. D. 218) A. a. D. S. 704. 219) A. a. D. S. 703. 220) 28. Januar 1785.

auch nur einmal im Leben den Spinoza qu'indlich verstanden hätte, so würde er eine solche Unwissenheit und Unselbständigkeit nie haben perrathen können. Aber er ist nie über die Grundanschauung seiner Sugend hinausgekommen. Über das alte Testament und die leibnig-wolfische Philosophie erstreckte sich sein Gesichtskreis nicht, und charakteris ftisch ift in dieser Hinsicht seine Auffassung Spinoza's gleich im Anfana seiner Bekanntschaft mit Leffing. Er meinte nämlich, wie wir schon früher erwähnt haben, man muffe diefes Suftem, wenn es mit Vernunft und Religion bestehen foll, nicht auf die außer uns sichtbare, sondern auf diejenige Welt anwenden, welche, mit Leibnig zu reden, por dem Rathschlusse Gottes als ein möglicher Zusammenhang verschiedener Dinge in dem göttlichen Verstande eriftirte 221). Bei dieser Auffaffung ift es natürlich, wenn er in derfelben Abhandlung behauptet: Richt Leibnig, sondern Spinoza sei der eigentliche Erfinder der präftabilirten Harmonie. Die Gründe, worauf er sich stütt, wollen wir nicht noch einmal vorführen; sie können aber als Beweis dienen, wie er sich durch äußerliche Uhnlichkeit täuschen ließ, und auf seinem wolfischen Standpunkt gar nicht im Stande war, den ungeheuren Abstand zwischen dem Leibnig der Theodicee und dem wirklichen Spinoza zu erkennen. Von vorneherein hielt er diesen für ein unglückliches Opfer der Wissenschaft. "Bevor der Übergang von der cartesischen zur leibnizischen Weltweisheit geschehen konnte, mußte Jemand in den dazwischen liegenden ungeheuren Abgrund stürzen. Dieses unglückliche Los traf Spinoza. Wie fehr ift fein Schickfal zu bebauern! Er war ein Opfer für ben menschlichen Verstand, allein ein Opfer, das mit Blumen geziert zu werden verdient" 222). Der "einzige Wolf" habe dafür gesorgt, daß wir vor jenem Abgrund bewahrt wurden. "Dieser große Weltweise, sagt Mendelssohn, sett ben Spinoza, bevor er ihn widerlegt, in sein gehöriges Licht. Er zeigt ihn von feiner ftarkften Seite und eben badurch hat er seine Schwäche am besten entdeckt. Wer seine Widerlegung mit Aufmerksamkeit gelesen hat, wird gewiß niemals in Bersuchung gerathen, Spinoza beizupflichten". Diese Widerlegungen bestanden darin, daß Wolf bewies, Spinoza hätte geglaubt, es konnte aus einer unendlichen Menge endlicher Bollkommenheiten eine unendliche gleich= sam zusammengesetzt werden 223). "Den Ungrund dieser Meinung hat

<sup>221)</sup> S. XVIII. S. 281. 222) Menbelssohn I. S. 204. 223) Bergl Wolf. Theologia naturalis Pars II, Sect. II, Cap. IV. § 671—716.

er so klar gezeigt, daß ich, sagt Mendelssohn, ganz gewiß überzeugt bin, Spinoza würde ihm mit Vergnügen selbst Beifall gegeben haben" 224).

Das hat der große Wolf geleistet, und der arme Spinoza, diefes ungliidliche Opfer des Berftandes, hat nicht eingefehen, "daß eine unendliche Menge blok endlicher Bollkommenheiten zusammengenommen eine bloß endliche Bolltommenheit ausmachen"225). Sein ganges Lehen hatte ber einsame Denker sich mit dem Unendlichen beschäftigt, hat ihm zu lieb sozusagen Natur und Mensch, das Wesen des Endlichen und der Andividualität geopfert und ist trot all dieser Anstrengung nicht einmal zu der Erkenntniß gekommen, daß man "durch das Häufen oder Rusammennehmen vieler Theile wohl eine ausgedehnte Größe, aber feine unausgebehnte, feine Stärke erhält"226). Diefen Standpunkt nahm Mendelssohn schon 1755 in seinen philosophischen Gesprächen ein und hat ihn beibehalten, bis zu seinem seligen Ende. Denn genau dieselbe Anschauung theilt er noch in seiner letten Schrift: "An die Freunde Leffings" 1786. "Die größte Schwierigkeit aber, fagt er daselbst, die ich in dem System des Spinoza finde, liegt mir darin, daß er aus dem Ausammennehmen des Eingeschränkten das Uneingeschränkte will entstehen lassen. Wie kann durch das Hinzukommen ber Grad verstärkt werden? Wie kann durch Vermehrung des Ertensiven das Intensive verstärkt werden? Wenn in allen übrigen Spstemen der Übergang vom Unendlichen zum Endlichen schwer zu begreifen ift, so scheint mir nach diesem Snstem der Rückweg vom Endlichen in das Intenfive, Unendliche schlechterdings unmöglich zu fein. Durch bloße Vermehrung erhalten wir niemals Verstärkung, wenn wir fie auch ins Unendliche fortsetzen" 227).

Hiernach steht unwiderleglich fest, daß Mendelssohn in seinem ganzen Leben, volle dreißig Jahre hindurch, die allerersten Sähe der spinozistischen Ethik niemals verstanden hat. Denn außer der Substanz und deren Affektionen giebt es nichts. Da nun die Substanz ihrer Natur nach früher ist als ihre Affektionen, so kann, wenn man von diesen Affektionen abstrahirt und die Substanz an sich, d. h. richtig (vere considerata) betrachtet, nämlich als etwas, das den Grund seiner Existenz in sich selbst hat und folglich durch sich selbst und nicht

<sup>224)</sup> A. a. D. S. 206—207. 225) A. a. D. I. 217. 226) A. a. D. S. 217. 227) A. a. D. III. S. 24.

aus einem andern begriffen werden nuß: so kann die Substanz nicht als etwas, das von einer andern verschieden ist, gedacht werden, es kann nur eine Sinzige Substanz existiren, und alles andere, was ist und gesschieht, kann nur als Folge und Veränderung an und aus diesem Urssein vorgestellt werden <sup>228</sup>).

Da Mendelssohn mit seinem bloß diskursiven Verstand nie zu der intuitiven Einsicht in die absolute Einheit und Identität alles Seins sich erheben konnte, so brachte ihn Jacobi's Behauptung: "Der Gott des Spinoza ist das lautere Prinzipium der Wirkslichkeit in allem Wirkslichen, das Sein in allem Dasein, durchaus ohne Individualität und schlechterdings unendlich", ganz aus der Fassung. "Benn ich dieses wohl verstehe, sagt hierauf Mendelssohn, so sind selbst die des stimmten einzelnen Wesen wirklich existirende Dinge; das Unendliche aber oder das Prinzip der Wirklichkeit beruht nur in dem Zusamsmen, in dem Indegriffe aller dieser Einzelheiten. Es ist also ein bloßes Collectivum quid, das keine andere Substanzialität hat, als die Substanzialität der Glieder, aus welchen es besteht" 229).

Etwas Verkehrteres ist nicht denkbar, als hier Mendelssohn die gang richtige Auffassung Jacobi's interpretirt. Selbst wo man annehmen follte. Mendelssohn habe den Spinoza richtig verstanden, inbem er z. B. fagt: "Bisher glaubte ich immer, nach dem Spinoza habe bloß das einzige Unendliche eine mahre Substanzialität, das manniafache Endliche aber sei bloß Modifikation oder Gedanke des Unendlichen" 230, selbst da stellt sich immer wieder heraus, daß er unter Dieser Unendlichkeit stets nur die Summe aller Modifikationen versteht. In den "Morgenftunden" faßt er den Spinozismus in den höchst tripialen und oberflächlichen Sat zusammen: Eins ist Alles und Alles ift Ging 231). Daß dies feine mahre Meinung ift, erhellt aus der weiteren Erplikation dieses Sates. Der Spinozist, sagt er, "eignet seiner einzigen unendlichen Substanz zwei unendliche Eigenschaften zu: un endliche Ausdehnung und unendliche Gedanken, und diefes ift fein: Gins ist Alles; oder vielmehr er spricht: Der gesammte Inbegriff unendlich vieler endlicher Körper und unendlich vieler Gedanken

<sup>228)</sup> Eth. I. propos. V. Dem. At si ex diversitate affectionum, quum substantia sit prior natura suis affectionibus, depositis ergo affectionibus et in se considerata, hoc est (per Def. III et VI) vere considerata non poterit concipi ab alia distingui etc.

<sup>229)</sup> A. a. D. III. S. 23.

machen Ein einziges unendliches All aus, unendlich an Ausdehnung und unendlich an Denken; Alles ist Eins"232).

Mehr ist hoffentlich nicht nothwendig, um denkende Leser zu überzeugen, daß Mendelssohn nicht im Stande war, Spinoza zu verstehen. Ebensowenig vermochte er in den Geist der leibnizischen Philosophie einzudringen. Es emporte ihn nicht wenig, als Jacobi ihm versicherte, daß die Konfeguenz aus Leibnig und Wolf zu den Grundfäten des Spinoza zurudführe 233). Bei feiner ausgesprochenen Reigung, "alle Streitigkeiten der philosophischen Schulen für bloke Wortstreitigkeiten zu erklären ober boch wenigstens ursprünglich von Wortstreitigkeiten herzuleiten", fonnte er in einem folchen Vorwurf nur eine Subtilität ober Sophisterei finden 234). Allen unspekulativen Köpfen wird auf diesen Höhen die Luft zu dünne. Und ehe sie sich dem geistigen Erftickungsprozeß aussetzen, ziehen sie es vor, in den Niederungen der Empirie ihr philosophisches Dasein zu fristen. Auch Mendelssohn hielt es nie lange aus in jenen öben Räumen. "Wir schweben hier in einer Region von Ideen, fagt er bezüglich des spinozistischen Brinzips, die von der unmittelbaren Erkenntniß zu weit entfernt ist, in welcher wir unsere Gedanken bloß durch den Schatten der Worte zu erkennen, ja bloß durch Hilfe dieser Schattenrisse selbst wieder zu erkennen im Stande sind" 235).

Mendelssohn versucht nun, das spinozistische System einer Kritik zu unterwersen, um zu zeigen, inwiesern Lessing dieser Anschauung geshuldigt haben könne oder nicht. Dabei geht er, wie gesagt, von dem verhängnißvollen Frrthum aus, daß das Unendliche des Spinoza nur ein "Aggregat" von endlichen Wesen sei, und stützt sich lediglich auf Wolf's Einwürse, die bis jetzt noch Niemand zu widerlegen gewagt habe. Diese angeblich unwiderleglichen Einwürse in Wolf's zweitem Theil der natürlichen Theologie lauten folgendermaßen: "Jede Beschaffenheit der Dinge hat ihre Ausdreitung und ihre Stärke, ihre Extension und ihre Intension. Durch das Hinzuthun mehrerer gleichsartiger Dinge nimmt die Beschaffenheit an Ausdreitung, aber nicht an Stärke zu. Thut laues Wasser zu lauem Wasseritung, aber nicht mehr, aber nicht wärmeres Wasser; füget seichte Kenntnisse zu seichten Kenntznissen, so erlangt ihr ausgebreitetere, aber nicht gründlichere und ties

<sup>232)</sup> A. a. D. S. 342. 233) A. a. D. S. 35. 234) A. a. D. S. 341. 235) A. a. D.

fere Einsicht". Schon diese Beispiele charafterisiren die Schule, aus der sie genommen sind. Run schließt Mendelssohn: "Wenn also endsliche Wesen auch in ihrer unendlichen Menge zusammengefaßt werden, so erwächst aus denselben eine totale Unendlichkeit bloß der Menge und Ausdreitung nach. Die Intension oder Stärke der Beschaffenheit bleibt im Ganzen immer noch endlich. Run kann, Spinoza zusolge, nur das Unendliche der Stärke nach unabhängig sein und keines andern Wesens zu seinem Dasein bedürsen. Er wird also außer dem totalen Indegriff aller endlichen Wesen, welcher nur der Ausdreitung nach unendlich sein kann, noch ein anderes, wirklich unendliches Wesen zugeden müssen, welches der Intensität nach ohne Grenzen ist. Und wenn gar nach seinem eigenen Geständniß nur eine Einzige Substanz unabhängig sein kann, so muß er seine Unendlichkeit der Menge nach von diesem Unendlichen der Stärke nach abhängig sein lassen.

Mendelssohn sucht noch auf einem andern Wege dem Spinozissmus beizukommen, um einen von der Welt unabhängigen Gott zu beweisen. Alle ausgedehnten Dinge geben keine wahre Einheit, sondern sind etwas Kollektives. Wenn schon einerlei Ausdehnung aller Waterie wesentlich zukommt, so ist das Ausgedehnte doch keine wirksliche Einheit, sondern nur eine Wiederholung ein und derselben Beschaffenheit. So ist die Federkraft in meiner Uhr dasselbe, wie dassienige, was die Wolken zusammentreibt. Aber diese Einheit ist doch nur abstrakt, sachlich muß diese Kraft in jedem einzelnen Objekte dessonders wiederholt werden, sodaß sie nicht mehr als Eins, sondern als ein Vieles betrachtet werden muß.

Um nun aus diesem Vielen eine Einheit zu bewirken, dazu ist ein denkendes Wesen nothwendig, welches das Mannigsaltige unter einen Begriff zusammensaßt. Außerhalb des Denkens "existiren bloß Einsheiten, und zwar jede für sich, einzeln". Eine Herde Schase besteht an und für sich aus einzelnen Thieren, ein Sandhügel aus einzelnen Körsnern; aber in dem Begriff denkender Wesen werden sie verbunden und dadurch aus jenen Eine Herde, aus diesen Ein Haufe. "Ohne denkende Wesen würde die Körperwelt kein Ganzes ausmachen, sondern höchstens aus lauter isolirten Einheiten bestehen" 237).

Uhnlich verhält es sich mit dem Menschen. Wenn schon die Denkfraft allen zukommt, so ist es doch nicht dieselbe Ginheit, die in allen

<sup>236)</sup> A. a. D. S. 347. 237) A. a. D. S. 348.

benkt, vielmehr muß dieses Vermögen jedem Wesen für sich zukommen, wenn wir anders selbst denken und nicht, wie einige geglaubt haben, eine einzige Kraft für uns alle denken soll.

Aus dieser Erörterung zieht nun Mendelssohn einen Schluß auf das absolute Subjekt. "Wenn also nach Spinoza das Weltall oder die wahre Substanz in dem Indegriff aller materiellen und denkenden Wesen besteht, so setzt dieser Indegriff das Dasein eines inbegreisenden Subjekts voraus"238). Dieses Subjekt wird alle Begriffe endlicher Wesen in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit verbinden und sie alle mit der vollkommensten Deutlichkeit denken müssen. "Daß dieser schrankenlose Geist der Kraft nach unendlich, seldständig und unadbängig sein wird, ergiebt sich von selbst, und sonach hätte und Spinoza's Idee von dem unendlichen Weltall auf das nothwendige Dasein eines der Kraft nach unendlichen Erselnen Wesens gesührt... Auf solche Weise würde aber unser Zwist mit diesem Weltweisen ja hier am Scheidewege schon größten Theils beigelegt sein"... "Ja wenn uns Spinoza alles dieses zugiebt, so wären wir beinahe schon am Ziele" 239).

Dies nennt nun Mendelssohn eine "Widerlegung" und schmeichelt sich, mit diesen Argumenten den Grund für einen "geläuterten Pantheismus", wie ihn Lessing lehrte, gelegt zu haben.

Allein mit so leichtem Kaliber erobert man die Feste ber fpinozistischen Ethik nicht. Wir wollen der Kürze halber nur zweierlei anführen: einmal, daß nach Spinoza die Materie weder endlich noch theilbar ift; sodann, daß der Inbegriff des Endlichen nicht die unend= liche Substanz ausmacht. Denn nach Definition III und VI ist Gott ein Ens absolute infinitum, d. h. "eine Substanz, welche aus unendlich vielen Attributen besteht, wovon jedes eine ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt". Uns sind nur zwei solcher Attribute befannt: Denken und Ausdehnung oder Geift und Materie. Da sich aber der Begriff Gottes in diesen zwei Attributen nicht erschöpft, so kann schon aus diesem Grunde die Summe aller denkenden und ausgedehnten Wesen nicht die Unendlichkeit Gottes ausmachen. Außerdem kann ein wahrhaft Unendliches nie in der Totalität des Endlichen aufgeben; benn alles Endliche ift begrenzt und vergänglich. Gott müßte alfo. um in das Endliche totaliter ein- und in demfelben aufzugeben, Die Natur des Unendlichen abstreifen und schließlich in der Vergänglichkeit

des Endlichen sich selbst verlieren. Das Absolute ist und bleibt darum ftets unendlich erhaben über ber Totalität alles Endlichen, so daß diese Totalität nie mit dem Unendlichen felbst identifizirt werden kann. Daß aber die Materie oder Ausdehnung nicht endlich und theilbar, geht schon daraus hervor, daß sie ein Attribut Gottes ist und als solches, wie schon gesagt, eine ewige und unendliche Wesenheit ausbrückt. Im fünfzehnten Lehrsat verwahrt sich Spinoza ausdrücklich gegen die Unnahme, daß die Ausdehnung als Attribut endlich und theilbar fei 240°. Sie ift nicht theilbar, weil fie eine Eigenschaft Gottes und als folche unendlich und ewig ift. Ware die Substang, oder was dasselbe ift. wären die Attribute theilbar, so müßte jeder Theil unendlich und die Ursache seiner selbst sein; es aabe dann so viele Unendliche, als Theile möglich find. Würden aber die Theile nicht die Natur der Substanz beibehalten, d. h. nicht unendlich bleiben, so würde die unbedingt unend= liche Substanz aufhören, unendlich zu sein 241). Beides ift widerfinnig. Auf die Frage, weshalb die Menschen von Natur so geneigt sind. die Größe zu theilen, antwortet Spinoza: die Quantität laffe fich auf zwei Arten vorstellen: "abstrakt und oberflächlich" durch das Vermögen der Phantasie; begrifflich und als Substanz durch die Kraft der Vernunft 242). "Jenes geschieht, sagt Spinoza weiter, gewöhnlich und am leichtesten und da erscheint die Materie endlich und theilbar; dieses bingegen ist sehr schwer (anod difficillime fit), nämlich eine förverliche Substanz als unendlich, einzig und untheilbar sich zu denken".

Hieraus ergiebt sich klar, was Spinoza auf die Widerlegung Wolf's und Mendelssohn's geantwortet hätte: Euere Auffassung, würde er gesagt haben, ist "oberflächlich" und von der gewöhnlichen Vorstellungsweise des großen Hausens in gar nichts verschieden. Eure ganze Beweissührung ist lediglich das Produkt der "Imagination", aber nicht des "Intellekts". Ihr glaubt das schwerste Geschütz gegen mich ins Feld geführt zu haben; aber eure Geschosse sind wie schillernde Seisenblasen, die schon plazen, während sie noch im Entstehen begriffen sind. Wie würde es den guten Mendelssohn gekränkt haben, wenn er von Spinoza selbst hätte hören müssen: Deine ganze Darstellung meines Systems ist ein "oberflächliches Phantasiegebilde".

<sup>240)</sup> Eth. I propos. XV. Schol. 241) Eth. I. propos. XII. XIII. 242) Eth. I. propos. XV. Schol.: quantitas duobus modis a nobis concipitur, abstracte scilicet sive superficialiter, prout nempe ipsam imaginamur, vel ut substantia, quod a solo intellectu fit.

In gleicher Weise mußte auch Leibniz sich erheben und gegen eine folche Bermäfferung feiner Theorie protestiren. Ich habe gezeigt, wurde er fagen, daß es einfache Wefen geben muffe, die feine Ausdehnung haben in Länge, Breite und Tiefe, und Du fprichft von Ausdehnung und Theilbarkeit, als ob diese die ersten Eigenschaften der Materie und nicht vielmehr nur die Folge einer noch ursprünglicheren Kraft wären. Nach meiner Monadenlehre ist die Ausdehnung bloß ein »phaenomenon«, allerdings ein »phaenomenon bene fundatum«, aber nichts wahrhaft Reales. Du willst ein Anhänger meines Systems sein und sprickst von der Materie wie ein echter Cartesianer, deren einseitige Substanzlehre ich längst widerlegt zu haben glaubte. Und wenn Du nur wenigstens diesen Standpunkt noch festhieltest. Aber auch diesen haft Du im Handumdrehen verlassen und dich ganz in die Arme des mittelasterlichen Nominalismus geworfen, der da behauptet, es gebe fein Allgemeines, keine Gattungen, keine Arten, sondern alles, was wir wahrnähmen, eristire nur als Ginzelnes in seinem reinen Fürsichsein. So scheinen auch Dir die Art- und Gattungsbegriffe nur Abstrattionen unseres Verstandes zu sein, denen außerhalb des Denkens keine Realität zukommt. Ift es möglich, daß nach zweitausend Jahren die Grundbegriffe der platonischen und griftotelischen Philosophie, auf welche meine ganze Monadologie gebaut ist, derart verkannt werden? Wie sollen wir die Reihen gleichartiger Wesen erklären, wenn wir nicht typisch wirksame Kräfte in der Natur als Ursache derselben voraussegen? Freilich eristiren die Allgemeinbegriffe als solche nur in unferm Denken, aber darum wirst Du die objektive Realität gleichartiger Wesen doch nicht leugnen wollen, wenn nicht alle Erkenntniß in subjektiven Schein sich auflösen soll. Wenn Du Dich des Nominalismus nun gar bedienen wolltest, um einen absoluten Geift zu beweisen. fo haft Du für biefen Zweck bas benkbar schlechteste Mittel gewählt. Daß "ber Inbegriff aller materiellen und benkenden Wefen bas Dafein eines inbegreifenden Subjekts voraussetze", ift gerade von Deinem Standpunkt durchaus nicht ohne Weiteres zu folgern. Denn wenn die Gattungsbegriffe nur subjektiv sind; wenn "ohne denkende Wefen die Körperwelt keine Welt fein, kein Ganges ausmachen, sondern höchstens aus lauter isolirten Ginheiten bestehen würde"243), so liegt ja der Natur felbst kein System zu Grunde und kann folglich aus diesem Aggregat

<sup>243)</sup> Menbelssohn II. S. 348.

von Vielem", das an sich ohne Einheit und Zusammenhang ist, nicht auf einen allumfassenden, denkenden Geist, sondern vielmehr nur auf Zusall oder unbestimmte Nothwendigkeit geschlossen werden. Du entziehst Dir die beste Stütze und verwickelst Dich in unauflösliche Widersdersprüche, wenn Du Begriff, Vernunft, System als etwas in der Natur objektiv Vorhandenes leugnest, für etwas rein Subjektives ersklärst und dennoch aus dieser vernunftlosen Natur auf eine absolute Intelligenz als Ursache derselben schließen willst. Offendar haben Epikur und Demokrit hierin viel klarer und konsequenter gedacht, als Du.

Diese Oberstächlichkeit ist ganz unbegreiflich, zumal wenn man bedenkt, daß Mendelssohn eines dreißigjährigen philosophischen Umzgangs mit Lessing sich zu erfreuen hatte und diesen gerade auf spekulativem und kritischem Gebiete sich stets zum Borbild wählte. "Sie wissen, schreibt er im fünfzehnten Abschnitt der Morgenstunden, daß mir Lessing allemal zuerst einfällt, wenn ich mich nach einem Beurtheiler in solchen Dingen umsehe. Wit ihm habe ich sehr lange philosophischen Umgang gehabt. Wir haben uns viele Jahre hindurch unsere Gedanken über diese Materie einander mitgetheilt, mit der unbesangenen Wahrscheitsliebe mitgetheilt, die weder Rechthaberei noch Gefälligkeit stattssinden läßt. Er ist es also, dessen Bild mir, zuweilen aus bloßer Geswohnheit, immer noch vorschwebt, so oft ein philosophischer Satz erörtert, so oft Gründe und Gegengründe miteinander verglichen, gegenseinander abgewogen werden sollen"244).

In dem folgenden Abschnitt führt nun Mendelssohn seinen Freund Lessing selbst ein, und zwar als Vertheidiger des "geläuterten Spinozismus". Dieser viel gescholtenen Bezeichnung liegt wirklich eine Wahrsheit zu Grunde und Mendelssohn hat, wenn auch keine klare Vorstelslung, so doch eine richtige Ahnung von Lessing's Philosophie, die ihm freilich erst im Streit mit Jacobi aufging. Ich nehme, läßt hier Menzbelssohn seinen Freund Lessing sagen, mit Euch an, daß das einzige nothwendige Wesen seiner Einheit und seiner Kraft nach unendlich sein müsse; und so können wir nach unserm pantheistischen eben so wohl als Ihr nach Eurem theistischen System nicht nur den Ursprung des Wahren, sondern auch den Ursprung aller Güte in das Wesen der Gottheit seigen. Was aber sodann die beiden Standpunkte unterscheidet, ist folgendes: Auch der Theist muß der wirklich gewordenen Reihe der

<sup>244)</sup> A. a. D. 361.

Dinge eine Art von idealem Dafein in dem göttlichen Berftande gufdreiben, und biefes tann ber Bantheift feinem Suftem unbeschabet gugeben. Er bleibt aber bei diefem idealen Dasein ftehen. "Wenn ber Theist weiter geht und zu dieser Behauptung hinzusett: Gott habe Diefer wirklichen Reihe ber Dinge auch äußerlich ein objektives Dafein mitgetheilt, so zieht der Pantheist sich bescheiden zurück und sieht keine Gründe, dieses einzuräumen". "Wodurch überführt Ihr ihn von dieser objektiven Eristenz außerhalb des göttlichen Verstandes? Wer sagt uns, daß wir felbst und die Welt, die uns umgiebt, etwas mehr haben als das idealische Dasein in dem göttlichen Verstande, etwas mehr find als Gedanken Gottes und Modifikationen seiner Urkraft"245). Ton und Inhalt dieser Rede ift ganz leffingisch. Was nun Mendelssohn auf seine eigene Bemerkung, daß es nach dieser Ausicht wohl einen außerweltlichen Gott, aber keine außergöttliche Welt gebe, im Namen feines abgeschiedenen Freundes weiter als dessen Steen mittheilt, ist burchaus geeignet, unsere ganze bisherige Entwicklung zu bestätigen.

Gedanke, Denkendes, Gedachtes sind drei Momente, deren Verschiedenheiten wir uns bewußt find, so lange das Denken noch blok ein Vermögen ist, so lange noch nicht wirklich gedacht wird; so lange nämlich das Denkende als Subjekt nur das Vermögen zu denken hat, das Gedachte als Objekt bloß fähig ist, gedacht zu werden, und aus der Beziehung des Subjekts auf das Objekt der Gedanke nicht wirklich entstanden ist. Sobald aber das Denken wirklich stattfindet, tritt das Subjekt mit dem Objekt in die innigste Berbindung und erzeugt den Gedanken. Dieser befindet fich nur innerhalb des Denkenden, und in so weit er ein treuer Abdruck des Gedachten ift, kann er von dem Dbjekt felbst nicht unterschieden werden. Beim wirklichen Denken verschwinden also jene drei Momente. Das Gedachte kann von dem wirklichen Gedanken nicht unterschieden werden und ist folglich mit demselben völlig Eins. Nun ift der Gedanke ein Accidenz des denkenden Wefens und läßt sich als solches von seiner Substanz nicht trennen, mithin ist ber Gedanke nirgends anders als in dem benkenden Subjekt und nur eine Modifikation desfelben. Da nun in Gott kein bloges Bermögen ftattfindet, sondern alles in der thätigsten Wirksamkeit sein muß, ba ferner alle Gedanken Gottes wahr und real sind, so wird kein Gedanke in Gott von feinem Urbilde zu unterscheiden fein, vielmehr werden bie

<sup>245)</sup> A. a. D. S. 352.

Gedanken Gottes als dessen Modifikationen zugleich ihre eigenen Ursbilder sein. Die stets wirkende Denkthäigkeit Gottes erzeugt in ihm unvergängliche Bilder zufälliger Wesen in all ihrer Mannigsaltigkeit und Folge, und dieses sind wir selbst sammt der Sinnenwelt außer uns. Wollte Jemand diese Behauptung widerlegen, so müßte er erst zeigen, daß die Urbilder außer Gott nicht dieselben Prädikate haben, als die Börstellungen in Gott.

So weit hat Mendelssohn die Grundgedanken Leffing's, wie wir sogleich zeigen werden, richtig wiedergegeben. Aber Mendelssohn ist mit diesem Ideengang, der mit dem Vernunftchriftenthum im Ganzen und Großen ziemlich übereinstimmt, nicht einverstanden. Zwischen bem Urbild und Abbild muffe noch eine schärfere Unterscheidung gemacht werden. Das allertreueste Bild dürfe nicht aufhören. Bild zu sein, weil es sonst von seiner Wahrheit verlieren würde, wenn es zum Urbilde werden sollte. "Es giebt untrügliche Merkmale, die mich als Gegenstand von mir als Vorstellung in Gott, mich als Urbild von mir als Bild in dem göttlichen Verstand auf das Untrüglichste unterscheiben". "Das Bewußtsein meiner selbst nämlich, verbunden mit völliger Unkunde alles dessen, so nicht in meinen Denkungskreis fällt, ift der sprechendste Beweiß von meiner außergöttlichen Substanzialität". Gott hat zwar den richtigsten Begriff von dem Umfange meines Bewuftseins. "Aber dieses Bild meines Bewuftseins ist in ihm nicht von dem Bewußtsein seiner Unendlichkeit abgesondert". Auch ist es nicht so, wie in mir, mit der Wirklichkeit so mancher Dinge verbunden, die ich selbst nicht kenne und die doch zum Theil mit meinem Wefen verbunden find. Ein anderes ist Schranken haben und ein anderes diese Schranken kennen, die ein von uns verschiedenes Wefen befitt. Das allerhöchste Wesen kennt auch meine Schwachheit, aber es besitzt sie nicht.

Auf diese Einwürfe läßt Mendelssohn seinen Freund kurzweg die Frage erheben: "Db zum Gedanken Gottes noch etwas hinzukommen müsse, wenn er außer Gott wirklich werden sollte?" Mendelssohn fühlt, daß dies der eigentliche Streitpunkt ist, um den es sich handelt, und nun will er mit "aller Aufrichtigkeit und Deutlichkeit", deren er fähig sei, sich darüber erklären. Die Gedanken in Gott, als Gegenstand des Erkenntnisvermögens, sind im höchsten Grade wahr. Das Unswahre, z. B. Frrthum, Sinnestäuschung, sindet in dem göttlichen Bersstande nur statt als Prädikat eingeschränkter Wesen. Man muß aber zweierlei unterscheiden, ein absolut und ein relativ Gutes. Die höchst

lebendige Kraft in Gott, die von unendlicher Wirksamkeit ist, wirket in ihm selbst die ihm zukommenden Prädikate und ist die Quelle seines eigenen Daseins, des absolut besten. Aber auch das relativ Beste als Gedanke in Gott muß, da es seine höchste Billigung mit sich führt, vermöge seiner höchst lebendigen Kraft zur Wirklichkeit kommen, aber "nicht in ihm, denn in ihm kann nur das absolut Beste vorhanden sein, sondern abgesondert von seiner Substanz, eine außergöttliche Reihe und Verbindung zufälliger Dinge, eine ob jektive Welt".

Auf diese etwas salbungsvolle, nicht sehr tiefgehende Erklärung läßt Mendelssohn seinen Freund abermals die Frage einwersen: "Was thut aber Gott zu seinen Gedanken, zu seinen Vorstellungen des Besten hinzu, daß sie außer ihm auch wirklich werden?" Auf diese zugespitzte Frage hat Mendelssohn keine Antwort, sondern sagt bloß: "Wer dieses so eigentlich versteht und sagen kann, mein Bester! der versteht es auch zu thun und dieses werdet Ihr von einem schwachen Hypothesenskrämer nicht fordern".

Hier ist der Bunkt, wo Lessing und Mendelssohn sich voneinander schieden, ja eigentlich schon geschieden waren, noch ehe sie zusammenkamen. Denn Leffing hatte fein Vernunftchriftenthum ein Jahr vor feiner Bekanntschaft mit Mendelssohn entworfen. Daß fie aber oft über diefe Frage sich unterhielten, erhellt aus Mendelssohn's eigenem Geständniß, vor allem aber daraus, daß er Leffing's Idee und die Art feiner Einwürfe so getreu wiedergiebt. Wer erkennt nicht aus diesen beiden. zwischen die breite und eigentlich die Sache umgehende Erörterung bes Wolfianers hingeworfenen kurzen Fragen Lessina's Ton und Manier? Es ift dasselbe Thema und dieselbe Art wie bei Jacobi. Auch dort handelte es sich um die Frage nach der Wirklichkeit der Dinge außer Gott. Und Leffing unterbricht den redseligen Jacobi zweimal mit dem Einwurf: "Gut! Aber nach was für Vorstellungen nehmen Sie benn ihre persönliche extramundane Gottheit an?" 246) "Aber nicht zu vergeffen! Rach welchen Borftellungen glauben Sie benn nun das Gegentheil des Spinozismus ?" 247)

Zum Schluß zieht nun Mendelssohn das Resultat aus den beiden verschiedenen Standpunkten. Unserseits gestehen wir ein, sagt er, daß die Existenz des Endlichen ohne das Unendliche nicht denkbar sei. . . Wir halten aber dasin, daß das Dasein des Unendlichen ohne die

<sup>246)</sup> Jacobi a. a. D. S. 63.

Wirklichkeit alles Endlichen gar wohl möglich und benkbar, daß zwar dieses von jenem, aber nicht jenes von diesem der Eristeng nach abhängig sei. "Wir trennen also Gott von der Natur, schreiben jenem ein außerweltliches, so wie der Welt ein außergöttliches Wesen zu". Leffing hingegen nimmt an: "Es gebe überall kein außergöttliches Dasein, sondern die Borftellungen des Unendlichen erlangten burch ihre Nothwendigkeit eine Art von Dasein in Gott felbst, das im Grunde mit seinem Wesen aufs innigste vereint sei. . . Diese sichtbare Welt ist also nach dem Bantheisten als ein Gedanke Gottes innerhalb seines Wesens wirklich vorhanden; insoweit sie in ihm eine Vorstellung des besten und vollkommensten Inbegriffs mannigfaltiger endlicher Wefen ist, die im Zusammenhange gedacht werden können. In diesem unermeklichen Gedanken ist der Mensch, bin ich Mensch, auch ein Gedanke Gottes, mit dem abgesonderten eingeschränkten Bewuftsein meiner felbst begabt, völlig alles dessen unkundig, was außerhalb meiner Eingeschränktheit liegt. Ich bin dieser Eingeschränktheit halber auch der Glückseligkeit und des Elends fähig, zum Theil durch mich selbst und durch meine eigenen Handlungen, zum Theil auch ohne mein Hinzuthun und in Absicht auf meine Glückseligkeit oder mein Elend von anbern Gedanken Gottes abhängig" 248). Der Mensch kann ferner alles Gute von der Substanz erwarten, deren Gedanke oder Modifikation er fein foll, insoweit sie einen Theil desselben von ihm selbst, einen Theil aber von andern ihrer Gedanken abhängen laffen will. Zwar nicht eigentlich will, da Spinoza Verstand und Willen für einerlei hält. Indessen unterscheide er, so wie ihn Lessing erkläre, doch Kenntniß des Guten und Kenntniß des Wahren und nenne jene Wille, insofern durch dieselbe ein Gedanke vor dem andern den Borzug erhalte. Mithin könnten wir immerhin sagen: Alles Gute, das wir erhalten, fei eine Wirkung des göttlichen Willens und zwar des freien Willens, insofern er für gut befunden, unsere Glückseligkeit von uns oder von ondern seiner Gedanken abhängig sein zu lassen 249).

Nachdem so Mendelssohn fast unbemerkt Gott einen freien Willen, und selbst ein von Gott "abgesondertes, eingeschränktes Selbstbewußtsein", d.h. Individualität und Persönlichkeit zugeschrieben, triumphirt er am Schlusse über seine und seines Freundes gemeinsame und übereinstimmende Philosophie mit den Worten: "Nehmet alles dieses

an und ich frage: worin unterscheidet sich nunmehr das von meinem Freunde vertheidigte System von dem unfrigen?" 250).

Mendelssohn verfäumt nicht, um seinen ganzen Theismus aus Spinoza heraus zu läutern, zu der Perfonlichkeit Gottes und der Freiheit des Willens auch noch die Unfterblichkeit hinzuzufügen. "Ich Mensch, Gedanke der Gottheit, werde nie aufhören, Gedanke der Gottheit zu bleiben, und werde in dieser unendlichen Folge von Zeiten glückselig ober elend sein, je nachdem ich ihn, meinen Denker, mehr ober weniger erkenne, mehr oder weniger liebe; je nachdem ich mich bestrebe (benn auch ein Streben muß Spinoza diesem Gedanken stets zukommen lassen), je nachdem ich mich bestrebe, dieser Quelle meines Daseins ähnlich zu werden und seine übrigen Gedanken zu lieben, wie mich felbft. Wenn mein Freund, ber Bertheidiger bes geläuterten Spinozismus, alles dieses zugiebt, wie er vermöge seiner Grundsätze sicherlich gethan haben würde, so ist Moral und Religion geborgen, so unterscheidet fich ferner diese Schule von unferm System bloß in einer Subtilität, die niemals praktisch werden kann, in einer unfruchtbaren Betrachtung: ob Gott diesen Gedanken des besten Zusammenhangs zufälliger Dinge hat ausstrahlen, ausstließen, ausströmen — — ob er das Licht von sich hat wegbligen oder nur innerlich hat leuchten laffen".

All die verschiedenen Systeme: Emanation, Schöpfung, Monas dologie, Spinozismus, Theismus, ja sogar Atheismus, bernhen nur auf dem "Mißverständniß einer Metapher". Es sind "Wortstreitigsteiten", die der echte Wahrheitsfreund bald erkennen wird, um wieder auf den richtigen Psad zurückzukommen.

Zum Beweise nun, "daß Lessing den Pantheismus völlig so verfeinert gedacht als er — Mendelssohn — ihn vorgestellt habe — ja daß er auf dem besten Wege war, pantheistische Begriffe sogar mit der posistiven Religion zu verbinden", führt Mendelssohn am Schlusse des fünfszehnten Abschnitts der Morgenstunden die 27 Paragraphen des Vernunstschristenthums an. "Sie sind zwar, fügt er hinzu, wie ich mich erinnere, aus einem jugendlichen Aussahe, davon er mir das Wesentlichste gleich zu Ansang unserer Bekanntschaft vorgelesen hatte. Allein sie zeigen doch wenigstens die Wendung, die er schon so früh dieser Spekulation zu geben wußte, und wo mir recht ist, so trägt eine kleine Schrift, die er

<sup>250)</sup> A. a. D. S. 360.

kurz vor seinem Tode herausgegeben (Erziehung d. M.), nicht undeutliche Spuren von eben derselben Denkungsart".

Dieses Urtheil ift um so interessanter, als es ein neuer Beweis ist für die Richtigkeit unserer Auffassung der lessingischen Philosophie. Auch Mendelssohn, der langjährige und vertraute Freund, hatte das richtige Gefühl, daß jenes Fragment wirklich die Grundlage und erste Kundgebung des individualistischen Pantheismus ist, daß diese Anschauung in der Erziehung d. M. sich wiederholt, daß der spinozistische Einheitsgedanke, das Zentralbogma der christlichen Religion und die leibnizische Philosophie in einem höhern Prinzip zu verbinden, von Lessing angestrebt wurde.

So gewiß es ift, daß alle diese Gedanken nichts anderes als eine Wiederholung des lessingischen Vernunftchristenthums sind, so sicher ift es, daß Mendelssohn sozusagen unter der Hand die von ihm selbst hervorgehobene Unterscheidung zwischen einer mit Gott identischen und einer von Gott verschiedenen und getrennten Welt verloren hat. besaß nicht die Fähiakeit, einen andern Standpunkt mit all seinen Folgerungen zu verstehen, außer seinem eigenen. Genau wie bei Jacobi aipfelt auch bei ihm seine ganze Philosophie in dem Sat: "Ich glaube an eine verständige perfonliche Urfache ber Belt". Wenn Leffing auf diese Außerung Jacobi's erwiderte: "D. desto besser, da muß ich etwas ganz Neues zu hören bekommen ", so hat man das Gefühl, wie oft er diesen Salto mortale, dieses "Ropf unten", mit dem Jacobi fich aus der Sache half, auch bei Mendelssohn zu beobachten das Vergnügen hatte. Ihre Philosophie ift am Ende blok ein Bekenntniß, das Leffing oft genug bei Mendelssohn zu hören bekam. Im Refultat waren also beide, Jacobi und Mendelssohn, einig, nur in der Methode waren sie von einander verschieden. Der eine glaubt nur im unmittelbaren Gefühl oder Bewußtsein von der Eristenz eines personlichen Gottes seine Überzeugung finden zu konnen; der andere will durch philosophisches Raisonnement dazu gelangen. Leffing fucht beides zu verbinden. Den Inhalt schöpft er gleichfalls nur aus dem Gefühl; aber die Form für diesen unbestimmten Inhalt muß ihm der Berftand, das Bermögen der Begriffe, liefern. Was die beiden Vertreter des Theismus hauptfächlich zur Annahme ihrer Theorie bestimmte, ist die Individualität und Persönlichkeit des Menichen, die in Selbstbewußtsein und Freiheit des Willens befteht. Beibes ift nicht denkbar, wenn die Seele bloß Materie oder nur ein Mobus an der göttlichen Substanz ift. Sie muß als etwas Ginfaches. Geistiges, Selbständiges gedacht werden, wenn fie die Urheberin des Guten und Bosen, und überhaupt das Prinzip der Moral, des Fortschritts und der Entwicklung sein foll. Um diefer unleugbaren Thatfache des sittlichen Bewußtseins und der damit verbundenen Berantwortlichkeit gerecht zu werden, forderten fie also eine von der Welt und Materie verschiedene Substanz sowohl in Gott als im Menschen. So berechtigt dieses Streben war, für die ethische Seite in uns eine entsprechende Ursache im Absoluten zu suchen, so mangelhaft sind die Mittel, beren sie sich hiezu bedienten. Sie verfielen einfach wieder dem alten scholaftischen Dualismus zwischen Gott und Welt, Leib und Seele, und die großen Anläufe in Leibniz und Spinoza zur Überwindung desselben erkannten sie nicht. Der eine sah keinen wesentlichen Unterschied zwischen Theismus und Spinozismus, der andere keine Möglichkeit, das System der Freiheit mit dem der Nothwendigkeit zu verbinden. Beiden fehlte bei all ihrem Scharffinn die spekulative Begabung, in jedem religiösen wie philosophischen System ein Bleibendes und Vorübergehendes, ein Ewiges und Zeitliches zu unterscheiben und auf Grund dieses Wahren und Bleibenden neue und höhere Anschauungen zu entwickeln. Wir haben gerade in diesen beiden Autoren zwei klaffische Beispiele zur Bestätigung der Wahrheit, daß nur diejenigen die Philosophie wahrhaft verstehen, die sie weiter zu bilden im Stande find. Empirische Naturen dagegen, die nur am Gegebenen, sei es materiell oder ideell, haften bleiben, wie beispielsweise Jacobi, der in den zwei sich scheinbar widersprechenden Thatsachen des sittlichen Bewußtfeins und der logischen Konsequenz, wovon er das Eine nur im Chriftenthum, das Andere nur im Spinozismus finden wollte, können zwar in der Analyse sehr scharffinnig, niemals aber in der Synthese mahrhaft fruchtbar fein. Daher kommt es, daß wirklich spekulative Köpfe und reine Empirifer sich nie recht verftändigen können. Go haben meder Mendelssohn noch Jacobi ihren Freund Leffing jemals wirklich verstanden, trot all seiner Klarheit sowohl in seinen Schriften, wie in seinen perfönlichen Unterredungen. Denn wenn es noch fo richtig ift. was Mendelssohn von dem geläuterten Pantheismus Leffing's faat, so geht doch aus allem hervor, daß die scheinbare Übereinstimmung zwischen ihm und Leffing nur in der eigenen Berschwommenheit ihren Grund hat. Denn er fah die Schwierigkeit nicht, welche zu überwinben war, und felbst wenn er ihrer erwähnt, gleitet er fast unvermerkt darüber hinweg — die Schwierigkeit nämlich, mit der Einheit der abs soluten Substanz zugleich eine relative Selbständigkeit der Vernunftswesen zu verbinden.

Auch Jacobi hatte ihn nicht verstanden, tropdem sie "ganze Tage miteinander von verschiedenen (philosophischen) Dingen gesprochen", sodaß, was uns in jenem Gespräche mitgetheilt wird, "nicht der zehnte Theil ift von dem, was Jacobi hätte erzählen können"251). Gewiß hat ihm Leffing seinen höheren Standpunkt verständlich zu machen gesucht. Aber für eine Sonthese zwischen Leibnig, Spinoza und Christenthum hatte Jacobi keine Empfänglichkeit. Er schaute die berechtigten Momente all dieser Standpunkte nicht zusammen, sondern sah nur deren Mängel und infolge desien gang richtig auch nur deren Unvereinbarfeit. Daß Leffing ihm fein eigenes System entwickelt hat, erhellt deutlich aus Jacobi's eigenen Worten: "Da ich einmal ganz entschieden wußte, Lessing glaubt keine von der Welt unterschiedene Ursache der Dinge; oder Leffing ist ein Spinozist — so drückte, was er nachher barüber mir auf diese oder jene neue Beise sagte, sich nicht tiefer ein, als andere Dinge" 252). Diese neue Weise war eben Leffing's eigene Philosophie. So viel wir ihn bis jetzt kennen gelernt haben. war er kein Spinozist 523), und doch geht aus Mendelssohn und Jacobi unwidersprechlich hervor, daß er "keine extramundane Gottheit", "keine von der Welt verschiedene Ursache der Dinge" annahm, und dennoch, was jene beiden anstrebten: Perfonlichkeit Gottes, Individualität und Selbständigkeit des Menschen, mit seiner absoluten Substang zu verbinden suchte. Das Vernunftchristenthum und die Erziehung b. M. sprechen zur Genüge für die lettere Behauptung. Gie sprechen aber auch für die erstere, und zur Bestätigung derselben und dessen, was wir von Mendelssohn anführten, diene noch ein Fragment aus dem philosophischen Nachlaß: "Über die Wirklichkeit der Dinge außer Gott". Dieses und noch ein anderes Fragment, das schon zur Sprache kam: "Durch Spinoza ist Leibniz nur auf die Spur der vorherbestimmten Harmonie gekommen", stammen vermuthlich aus dem Jahre 1763. Beide Bruchstücke, sagt Karl Leffing, seien an Moses Mendels=

<sup>251)</sup> Jacobi a. a. D. S. 89. 252) A. a. D. S. 90.

<sup>253)</sup> Anmerk. Wie ware es sonst möglich, baß Lessing nach Jacobi's Bericht "eine mit Periönlichkeit verknüpfte Fortbauer bes Menschen nach dem Tode nicht für unwahrscheinlich hätte halten können"? Jacobi a. a. S. 80.

sohn gerichtet gewesen 254). Damals befand sich Lessing in Breslau und wir wissen, wie eifrig er sich gerade in dieser Zeit mit Spinoza beschäftigte. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß obiges Fragment aus dieser Zeit stammt. Es paßt in keine andere, jedenfalls in keine spätere Periode so gut wie in diese.

Wir haben bei Mendelssohn gesehen, daß er seinem Freund Lessing wiederholt die Frage in den Mund legt: ob zum Gedanken Gotztes noch etwas hinzukommen müsse, wenn es außer Gott wirklich werden soll. Auf diese Frage, an welcher Mendelssohn sich künstlich vorbeigedrückt, giebt nun Lessing in dem genannten Fragment, dessen Titel schon charakteristisch ist, eine vollständig klare Antwort.

"Ich mag mir, sagt er daselbst, die Wirklichkeit der Dinge außer Gott erklären, wie ich will, so muß ich bekennen, daß ich mir keinen Begriff davon machen kann". Lessing führt nun zwei Erklärungen an, die eine ist von Wolf, die andere von Baumgarten <sup>253</sup>). "Man nenne sie daß Komplement der Möglichkeit, so frage ich: Ist von diesem Komplement der Möglichkeit in Gott ein Begriff oder keiner? Wer wird daß letztere behaupten wollen. Ist aber ein Begriff davon in ihm, so ist die Sache selbst in ihm, so sind alle Dinge in ihm selbst wirklich".

"Aber, wird man sagen, der Begriff, welchen Gott von der Wirklichkeit eines Dinges hat, hebt die Wirklichkeit dieses Dinges außer
ihm nicht auf. Nicht? So muß die Wirklichkeit außer ihm etwas
haben, was sie von der Wirklichkeit in seinem Begriff unterscheidet.
Das ist, in der Wirklichkeit außer ihm muß etwas sein, wovon Gott
keinen Begriff hat. Eine Ungereimtheit! Ist aber nichts dergleichen,
ist in dem Begriffe, den Gott von der Wirklichkeit eines Dinges hat,
alles zu sinden, was in dessen Wirklichkeit außer ihm anzutreffen, so
sind beide Wirklichkeiten Eins, und alles, was außer Gott existiren soll,
eristirt in Gott".

Aus dieser Erklärung erhellt, daß nach Lessing Denken und Sein, Borstellung und Realität des Borgestellten bei Gott identisch sind, ein Sat, den schon der Eleate Parmenides ausgesprochen und die deutsche Philosophie nach Kant wieder erneuert hat. Gottes Denken ist nicht bloß ein leerer Borstellungsprozeß, sondern eine reale Thätiakeit. Zu

<sup>254)</sup> S. XVIII S. 327.

<sup>255)</sup> Baumgarten: Metaphysica Edit. V. 1773. p. 15. § 52-63. Wolf: Philos. prima Pars I, Sect. III, Cap. 110.

viesen Vorstellungen kommt nichts hinzu, damit sie außer ihm wirklich werden, sondern die Vorstellung und das Ding, welches vorgestellt wird, entstehen zugleich; beide sind in nichts von einander unterschies den, weil Idealität und Realität in Gott Eins sind. Genau dieselbe Anschauung hatte Lessing schon zehn Jahre früher in seinem Vernunstschristenthum ausgesprochen: "Denken, Wollen, Schaffen ist bei Gott Eins". "Alles was er sich vorstellt, alles das schafft er auch". "Jeder Gedanke ist bei ihm eine Schöpfung". Und alle diese Gedanken zusamsmen "heißen die Welt".

Die zweite Definition, nämlich: "Die Wirklichkeit eines Dinges sei der Inbegriff aller einfachen Bestimmunsgen, die ihm zukommen können", führt zu demselben Resultat. "Muß nicht dieser Inbegriff, erwidert Lessing, auch in der Idee Gottes sein? Welche Bestimmung hat das Wirkliche außer ihm, wenn nicht auch das Urbild in Gott zu sinden wäre? Folglich ist dieses Urbild das Ding selbst, und sagen, daß das Ding auch außer dem Urbild existire, heißt, dessen Urbild auf eine ebenso unnöthige als ungereimte Weise verdoppeln".

"Ich glaube zwar, die Philosophen sagen, von einem Dinge die Wirklichkeit außer Gott bejahen, heiße weiter nichts, als dieses Ding bloß von Gott unterscheiden und dessen Wirklichkeit von einer andern Art zu sein erklären, als die nothwendige Wirklichkeit Gottes ist".

"Wenn sie aber bloß dieses wollen, warum sollen nicht die Begriffe, die Gott von den wirklichen Dingen hat, diese wirklichen Dinge selbst sein? Sie sind von Gott noch immer genugsam unterschieden und ihre Wirklichkeit wird darum noch nichts weniger als nothswendig, weil sie in ihm wirklich sind. Denn müßte nicht der Zufälligsteit, die sie außer ihm haben sollte, auch in seiner Idee ein Bild entsprechen? Und dieses Vild ist nur ihre Zufälligkeit selbst. Was außer Gott zufällig ist, wird auch in Gott zufällig sein, oder Gott müßte von dem Zufälligen außer ihm keinen Begriff haben. — Ich brauche dieses außer ihm, sowie man es gemeiniglich zu brauchen pslegt, um aus der Anwendung zu zeigen, daß man es nicht brauchen sollte".

"Aber wird man schreien, ""Zufälligkeiten in dem unveränders lichen Wesen Gottes annehmen!"" — Nun? Bin ich es allein, der dieses thut? Ihr selbst, die Ihr Gott Begriffe von zufälligen Dingen beilegen müßt, ist Euch nie beigefallen, daß Begriffe von zufälligen Dingen zufällige Begriffe sind?"

Wer fieht nicht, daß diese ganze Explifation an die Adresse Menbelssohn's gerichtet ift. Söchst mahrscheinlich ift es das Ronzept zu einem Brief, ähnlich dem andern Fragment, welches Leffing in dem von uns bereits erwähnten Brief vom 17. April 1763 ausführlich seinem Freunde entwickelt hat. Entweder ist nun der Brief, in dem die Wirklichkeit der Dinge außer Gott zur Sprache kam, nicht auf uns gekommen, oder Leffing hielt es für vergebliche Liebesmühe, Mendelssohn von seiner dualistischen Weltauschauung abbringen zu wollen. Wir haben noch eine andere dritte Vermuthung, die fogleich zur Sprache kommen wird. Denn es betrifft gerade die Spige, wo die beiden Philosophen sich scheiden, sodaß die Freunde sich uns wohl als innig verbunden darstellen, jedoch mehr wie ein Janusbild, wovon das eine Geficht rückwärts in die Vergangenheit, das andere vorwärts in die Rufunft schaut. Die Antwort, welche Mendelssohn in seinen Morgenstunden gab, wo er von dem Unterschied zwischen dem Urbild und Abbild und dem untrüglichen Merkmal spricht, vermöge bessen wir jenes Unterschiedes bewußt werden, hat sich Lessing schon drei und zwanzig Sahre früher gegeben. Denn einen Fortschritt gab es für Mendelssohn nicht. Wie er schießlich in seinem letten Werk die Materialität fallen oder wenigstens dahingestellt sein läßt, und den Menichen nur noch als einen von der göttlichen Substanz abgesonderten. selbständigen Gedanken auffaßt, so hat er, wie gefagt, schon in seiner ersten philosophischen Rundgebung das spinozistische System nur unter der Bedingung als ein mit Vernunft und Religion verträgliches erklärt, wenn man es sich so vorstelle, wie es in dem göttlichen Beifte vor der Schöpfung der Welt exiftirt. Bu der Idealität ber Dinge in Gott nimmt bekanntlich die Scholaftik noch eine Realität, die außer Gott eriftirt, hinzu. Lessing leugnete eine solche Doppeleristenz, Mendelssohn aber schwankte, bis er endlich in seinem geläuter= ten Spinozismus nur noch eine geistige Selbständigkeit endlicher Bernunftwesen festhielt.

Was in diesem Fragment nebst dem Begriff der Identität alles Seins noch besonders auffällt, ist die Vorstellung von der "nothwensdigen Wirklichkeit Gottes" und der "Zufälligkeit endlicher Dinge" in ihm. Zur Verdentlichung dieser beiden Punkte müffen wir der Wichstigkeit der Sache halber den § 73 in der Erziehung d. M. noch einmal heranziehen. Früher erwähnten wir dieses Paragraphen hauptsächlich beshalb, um zu zeigen, daß Lessing mit der absoluten Einheit zugleich

die Persönlichkeit verbinden wollte. Nach obigem Fragment aber, worin von Nothwendigem und Zufälligem in Gott gesprochen, und eine Verdopplung in demselben als eine Ungereimtheit angesehen wird, während sie dort gleichsam als eine Nothwendigkeit erscheint, erhält auch jene "transcendentale Einheit, welche eine Art von Mehrheit nicht ausschließt", neues Licht.

Fürs erste ist festzuhalten, daß Lessing scharf unterscheidet zwischen der nothwendigen und zufälligen Wirklichkeit; lettere kann unbedingt der Gottheit als unendlichem Wesen nicht zukommen; erftere dagegen nicht den endlichen Dingen. Rein endliches Wefen hat den Grund seiner Existenz in sich felbst, folglich ist auch keines absolut nothwendig, sondern bloß möglich, sofern es von Gott als zur besten Welt gehörig gedacht wird. Was entstanden ist, kann auch wieder aufhören; es ist also nicht nothwendig wirklich. Das Unentstandene aber oder das Ewige - und ein solches muß angenommen werden, wenn ber Sat: Aus Richts wird Nichts, allgemeine Gültigkeit hat — kann nicht zufällig sein, weil sonst seine Nichteristenz ebenso denkbar wäre, wie sein Dasein. Und von dieser Nothwendigkeit seiner selbst als ewigem Urgrund alles Seins, meint Leffing, muffe Gott eine Vorstellung haben, die so real sei, wie er selbst. Diese Vorstellung in Gott unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, daß sie nur die Aseität Gottes enthält, b. h. daß nur Gott allein sich als nothwendig von Ewigkeit zu Ewigkeit benken kann. In Bezug auf die absolute Rothwendiakeit seiner selbst ist Gott unveränderlich; er hat nie angefangen und wird nie aufhören, nothwendig zu sein. Nennen wir nun das, was entsteht und vergeht, "zufällig", und den Inbegriff alles Zufälligen nebst dem Nothwendigen den "selbständigen Anfang aller seiner Vollkommenheiten", so werden wir in Gott ein Doppeltes unterscheiden: einmal das Wiffen um sich als nothwendigem (womit Unveränderlichkeit, Ewigkeit, Unendlichkeit 2c. verbunden ift) und das Wiffen von andern als zufälligen, nicht von sich, sondern von Gott abhängigen Wefen. Man könnte es kurzweg als Welt- und Gottesbewußtsein bezeichnen. Da nun die Welt auch zu den göttlichen Bollfommenheiten gehört, nur mit dem Unterschied, daß er sie nicht auf einmal, sondern "zertheilt" denkt, so existirt zwar außer dem göttlichen Wesen nichts, aber diese "transcendentale Einheit" in Gott schließt in der That "eine Art von Mehrheit nicht aus". Zu bemerken ist, daß im Vernunftchristenthum Diese Auffassung noch nicht herrscht. Nach § 4 "tann sich Gott nur

auf zweierlei Art benken: entweder denkt er alle feine Bollkommenheiten auf einmal und fich als den Inbegriff derfelben" (Sohn Gottes), "ober er denkt seine Bollkommenheiten zertheilt, eine von der andern abgesondert, und jede von sich selbst nach Graden abgetheilt" (Welt) 256). Es find also ein und dieselben Bollkommenheiten, nur daß fie das eine Mal zugleich, das andere Mal getrennt angeschaut werden. Simultaneität oder Succession heben aber das Wefen nicht auf, veränbern dasselbe auch nicht. Da also der Inhalt fich gleich bleibt, so ist der "Sohn Gottes" nicht etwas außer und neben der Welt Existirendes, zumal von einer "Unendlichkeit der Welt" gesprochen wird, § 18, sondern der Inbegriff alles Endlichen selbst; nur daß dieser Inbegriff sowohl als Einheit, wie auch als Vielheit vorgestellt werden kann. In dem Fragment aber und besonders in der Erziehung d. M. wird nur noch das Aseitätsbewußtsein als Sohn Gottes bezeichnet und ftrenge von dem Bewußtsein um die endlichen Dinge unterschieden. Die Wirklichkeit der Dinge ist "von einer andern Art, als die nothwendige Wirklichkeit Gottes". Tropdem aber "die Begriffe, die Gott von den wirklichen Dingen hat, diese wirklichen Dinge selbst find": fo "find fie von Gott noch immer genugfam unterschieden und ihre Wirklichkeit wird darum noch nichts weniger als nothwendig, weil sie in ihm wirklich find". Es find "Aufälligkeiten in dem unveränderlichen Wesen Gottes". Noch schärfer tritt dieser Gebanke in dem § 73 der Erziehung d. M. hervor. "Muß Gott wenigstens nicht die vollständigste Vorstellung von sich selbst haben? d. i. eine Borftellung, in der fich alles befindet, was in ihm felbst ift"? Was ist in ihm selbst? Nicht nur die Summe alles Endlichen, sonbern vor allem der Grund seiner eigenen Eriftenz, verbunden mit dem Bewußtsein ihrer unbedingten Nothwendigkeit. Darum fährt Leffina fort: "Würde sich aber alles in ihm finden, was in ihm selbstift, wenn auch von seiner nothwendigen Wirklichkeit, sowie von seinen übrigen Eigenschaften fich bloß eine Borftellung, sich bloß eine Möglichkeit fände? Diese Möglichkeit erschöpft das Wesen seiner übrigen Eigenschaften; aber auch seiner nothwendigen Wirklichkeit? Mich dünkt nicht". — Der lette San, daß alle übrigen Gigenschaften Gottes in der blogen Möglichkeit erschöpft seien, ist ohne Zuhilfenahme des "Zufälligen" fehr unverständlich, zumal wenn diese Möglichkeit noch iden-

<sup>256)</sup> Christ. b. B. § 14.

tisch ift mit der Borftellung und außerdem "Vorstellen, Wollen, Schaffen bei Gott Eins sind"257). Es wird aber sofort klar, wenn man unter diesem Möglichen nicht bloß eine leere Vorstellung, sonbern die Realität des Endlichen versteht; d. h. Wesen, die nur bedingungsweise zur Erifteng tommen oder von Gott gedacht werden, sofern fie nämlich zur besten Welt passen. "Es könnten ja unendlich viele Welten möglich sein, wenn Gott nicht alle Zeit das Vollkommenste bachte". Rur dieses Vollkommenste kommt zur Wirklichkeit, aber diese Wirklichkeit ist nicht so nothwendig, wie die Wirklichkeit Gottes selbst. Diese Eristenz muffen wir denken, d. h. sie ist nothwendig; jene aber können wir denken, d. h. sie ist nur möglich. Wenn nun außer dem Begriff nichts eriftirt, sondern der Begriff Gottes das wirkliche Ding selbst ift, wenn das bloße Denken schon die reale Eristenz bewirkt, sollte dann das Denken seiner selbst, als unbedingt nothwendigen Wesens, weniger real, sollte die Vorstellung nicht ebenso wirklich sein, wie die Eristenz selbst, welche vorgestellt wird? "Folglich, schließt Leffing, kann entweder Gott gar keine vollständige Vorstellung von fich selbst haben, oder diese vollständige Vorstellung ist ebenso nothwendig wirklich, als er es selbst ist".

Hichem und Unendlichem, sondern auch zwischen Realität und Bewußtsein. Dieses Bewußtsein ist aber nicht nur so nothwendig wie die Resalität, sondern ebenso wirklich wie jene. Das Aseitätsbewußtsein ist nicht eine "leere Vorstellung" wie ein Spiegelbild, sondern der leibshaftige Reslex der Realität selbst. In diesem Reslex ist alles ohne Ausnahme, was in der Realität ist; es ist "eine wahre Verdopplung ihrer selbst". Dieses Wissen um die eigene Substanz als einzige, versunden mit dem Vermögen, diesem Bewußtsein gemäß zu handeln, macht erst das aus, was man Gott nennt, nämlich seine Persönlichkeit. "Beide sind gleichsam das Siegel seiner Vollkommenheit" 258).

Setzen wir nun den andern Fall: dieses Wissen um sich selbst wäre nicht das reale Gegenbild des absoluten Urgrundes, sondern bestände nur in der Vorstellung des Inbegriffs alles Endlichen, so würde Gott, da alle endlichen Dinge, soviel davon auch von Ewigkeit zu Ewigkeit produzirt werden mögen, nie ein Unendliches ausmachen, nie eine adäquate Vorstellung von sich selbst bekommen; ja er würde trotz

<sup>257)</sup> Chrift. b. B. § 3. 13.

fortgesetzter unendlicher Produktion endlicher Wesen nie auch nur zum Anfang wirklichen Selbstbewußtseins gelangen. Es gäbe für das Abstolute nur ein Welts — aber kein Gottesbewußtsein.

Da außerdem das Endliche in ewigem Fluß, in einem stetigen Werde= und Sterbeprozeß begriffen ist, so könnte man sich nicht bloß bas göttliche Wiffen, sondern die Substang felbst nur unter dem Bilbe eines kontinuirlichen Erlöschens und Sichwiederentzündens vorstellen. Der Beariff bes Unveränderlichen, Bleibenden ginge ichlechterdings verloren. Der Wechsel allein wäre das Ewige. Woran sollten wir aber die stetige Veränderung erkennen, wenn es fein Beharrliches, in allem Wechsel sich Gleichbleibendes gabe? Ift mit dieser Annahme, wie ichon Plato erkannte, überhaupt kein Wissen denkbar, so noch viel weniger ein göttliches Selbstbewußtsein. Mit dem Aufgeben des Begenfates von Unendlichem und Endlichem, Ewigem und Verganglichem würden wir auf das einzige Mittel aller höhern Erkenntniß, Vernunft und logisches Denken, verzichten. Leugnen wir nämlich das Unveränderliche, Ewige, Unendliche, fo bleibt nur noch die Summe alles Endlichen übrig. Da nun fein Endliches und Gewordenes den Brund seiner Existenz in sich selbst hat, weil ihm sonst Aseität zutame, und es folglich ohne Anfang, mithin felbst unendlich ware, so hätten wir, falls man nur Endliches zugeben wollte, eine Wirkung ohne Ursache. Denn wenn kein Endliches die Ursache seiner selbst ist, so könnten auch alle endlichen Dinge zusammengenommen nicht die Urfache ihrer felbst fein. Unfer Wiffen gipfelte bann in dem Sat : Aus nichts ift etwas geworden; oder, es giebt Wirkungen ohne Ursachen. Da dies aller Logik und Erfahrung widerspricht, so sind wir genöthigt, eine causa sui, d. h. ein Wesen, welches durch sich selbst ist und durch sich begriffen wird, anzunehmen.

Hiermit glauben wir das Fragment, die Oreieinigkeitslehre, wie sie Lessing zu deuten suchte, und das Vernunftchristenthum hinlänglich erklärt zu haben, um deren Sinn und Zusammenhang verstehen zu können. Es bleibt uns noch übrig, einige fruchtbare Folgerungen zu ziehen, um Lessing's Stellung innerhalb der Philosophie wenigstens anzudeuten.

Das ganze chriftliche Weltalter von Augustin bis Leibniz kannte nur eine extramundane Gottheit. Lessing ist der erste, der eine intramundane Persönlichkeit annahm, oder mit andern Worten: der mit der Einheit alles Seins einen selbstbewußten, sich selbst bestimmenden

absoluten Geist zu verbinden suchte. Die Natur ift nicht mehr außer, sondern in Gott, jedoch nicht das innerste Wesen Gottes selbst, sondern nur eine Seite, "Eigenschaft" ober "Vollkommenheit" an ihm. Als unendliches, freies, felbstbewußtes Wesen bleibt Gott erhaben über alle endlichen Dinge. Denn diese find von Gott geschaffen, sind Geschöpfe Gottes und als solche mehr oder weniger vollkommen, je nach dem Grad oder der Stufe, die fie in der Rangordnung einnehmen. Allein "das vollkommenste Geschöpf, sagt Lessing, ist immer noch ein Theil der Welt und kann im Verhältniß gegen Gott kein beträchtlicherer Theil der Welt sein, als die elendeste Made" 259). Trop dieses "unendlichen Abstandes" ist ce aber nichts besto weniger ein Gedanke Gottes und somit göttlicher Natur. Man kann beshalb auch nicht fagen, die Natur fei in Gott, weil mit dem "Außen" auch das Innen aufhört. Bielmehr ift das Richtige, wenn man mit dem absolut Nothwendigen das "Zufällige" unter der Vorstellung von Substanz und Accidenz, Ursache und Wirkung fich denkt. Doch alle diese Begriffe reichen nicht aus, um eine Schwierigkeit, welche zwar mit jeder, ganz besonders aber mit Leffing's pantheistischer Weltanschauung verbunden ist, zu heben. Wenn nämlich die Schöpfung nicht eine Wirkung nach außen, sondern ein Denkprozek in Gott selbst ist, und wenn dieses Denken nicht nur, wie Leibniz und die Scholastiker wollten, in einem idealen Vorgang, in einer Reihe von Vorstellungen besteht, denen aber die materielle Wirklichkeit fehlt, sondern ein realer Prozeß ist, worin Denken und Sein schlechthin zufammenfallen: dann muß eine Entwicklung, eine Succession in Gott angenommen werden. Mit dieser Vorstellung ist aber Veränderung, Bergänglichkeit verbunden. Dieser Konsequenz ist nicht auszuweichen und Lessing schreckt auch nicht vor derselben zurück.

Da wir nun in Gott die absolute Ursache erkennen, ohne welche nichts weder sein noch gedacht werden kann, so muß alles Endliche, was in unendlicher Zeit produzirt wird, von Ewigkeit her in der Substanz Gottes enthalten gewesen sein. Insosern kann es nichts Neues geben und folglich auch keine Schöpfung im eigentlichen Sinne. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem was implicite und explicite in Gott existirt. Da nun nach Lessing Gott sich selbst denkt und dieses Denken die Explikation der absoluten Substanz ist, so entsteht die Frage: ob das Wissen Gottes auch auf das sich erstreckt, was noch

<sup>259)</sup> S. XVIII S. 129.

unentwickelt in seiner Natur verborgen liegt. Weil bas Denken mit ber realen Produktion zusammenfällt, so scheint die Frage verneint werden zu muffen. Gott kann ein volles abaquates Bewußtsein von fich nur haben, wenn er voll und gang fich entwickelt. Da er aber als Unendliches in Ewigkeit sich nicht erschöpfen, nie in dem Endlichen aufgehen kann, so wird er nie zum vollen Bewußtsein seiner selbst gelangen; er wird fich nie gang felbst beuten konnen; es wird keine Allwissenheit für ihn geben, weil stets ein noch unentwickelter Reft in bem Urgrund zurückbleibt. Run scheint es aber sehr unnatürlich, daß Gott von seiner Afeität, Unendlichkeit ein volles Wiffen haben foll, und von dem Inbegriff des Endlichen nicht. Wenn sein Wissen der Produktion des Endlichen nicht vorhergeht, sondern derselben erst folgt, so würde sich das göttliche Denken vom menschlichen in nichts unterscheiden. Von einem Vor und Nach will nun Leffing freilich nichts wissen, da ja Gedanke und That bei Gott Eins find. Aber gerade wenn fie Eins find, das göttliche Denken jedoch ein successives, nicht ein simultanes ist, so kehrt der Einwurf wieder, daß Gott nie zu einem adägnaten Sebsthe= wußtsein des Endlichen gelange. Nimmt man aber an, daß Gott alle seine Vollkommenheiten, die nothwendige und zufällige Wirklichkeit. auf einmal überschaue, so kann man sich entweder nichts mehr dabei denken, was zu Leffing, der alles "begrifflich erklärt" haben will, nicht paßt; oder wir muffen einen absoluten Stillftand annehmen und alle Aufeinanderfolge, Veränderung 2c. leugnen. Denn wenn in Gott Denken und Schaffen zusammenfällt und keine Succession stattfindet, weil Gott alles von Ewigkeit her weiß, d. h. gedacht, geschaffen hat, so herrscht jett absolute Rube, nirgends Bewegung, kein Entstehen und Bergeben. Das ganze Weltgetriebe ift nur eine Illufion. Wenn aber jett keine Beränderung in Gott benkbar ist, so ist überhaupt nie eine folche möglich gewesen. Ist dies richtig, dann hat Gott auch nie etwas gedacht, ift nie etwas entstanden; es giebt nichts Endliches, Zeitliches, sondern nur Ewiges. So treibt uns die Konfeguenz zu der Alternative entweder eines unbewußten Gottes oder einer unendlichen Selbsttäuschung.

Wollten wir, um dieser Schwierigkeit zu entweichen, uns auf den theistischen Standpunkt stellen und Gottes Denken von seinem Schaffen trennen, so entsteht wiederum die Frage: Was heißt Schaffen? Wie sollen wir uns eine Produktion der Materie vorstellen? oder was kommt nach Lessing's Formulirung zu dem Gedanken noch hinzu, um ihn

wirklich zu machen? Auf die Unzuträglichkeiten und Widersprüche, welche auch dieser Standpunkt im Gefolge hat, wurde im Verlauf unserer Darstellung zum Theil schon hingewiesen, zum Theil werden wir am Schlusse noch einmal darauf zurückkommen. Nur Einen Punkt wollen wir des Zusammenhangs wegen schon hier erwähnen, weil er geeignet ist, den Schlußsatz unseres in Rede stehenden Fragments in ein helleres Licht zu setzen.

Angenommen, es ließe sich die Vorstellung in Gott von der wirklichen Eristenz derselben außer ihm trennen; alle Vorstellungen wären zwar von Ewigkeit her idealiter in dem absoluten Geift, kamen aber erst im Momente der Schöpfung zum realen Dasein, so bleibt immer noch die Frage zu beantworten: 1) wie eine endliche Vorstellung, ein begrenztes Bild, in dem Unendlichen möglich ift; 2) ob endliche Vorstellungen von Ewigkeit her eristirt haben können; mit andern Worten: ob sie, wenn sie nie einen Anfang genommen und folglich auch nie ein Ende nehmen, ob sie dann noch als endliche gelten dürfen? Haben sie aber einen Anfang genommen, find sie entstanden, dann fällt in Gott Succession, Zeitlichkeit, selbst vor der Schöpfung. Ja wir müßten sogar eine ideale Schöpfung der Vorstellungen in Gott voraussetzen, um überhaupt nur eine reale denkbar zu finden. Giebt man eine folche Urproduktion nicht zu, so fällt das göttliche Denken mit dem Weltprozeß zusammen; im andern Kall haben wir eine doppelte Schöpfung, eine innergöttliche und eine außergöttliche; eine ideale und eine reale. Mit der Trennung von Denken und Schaffen in Gott ist somit gar nichts gewonnen. Wir können uns nicht denken, daß eine endliche zufällige Vorstellung von Ewigkeit her existirt habe; daß sie unendlich und nothwendig sei, wie Gott selbst. Wir können aber eben so wenig denken, daß sie entstehe und vergehe, noch ehe sie zur realen Existenz außer Sott kommt. Denn wenn sie vergeht, so müßte sie unmittelbar vor der Schönfung wieder entstehen oder schon öfter entstanden sein. Bergeht fie nicht, so hat Gott eine andere Vorstellung, als die Wirklichkeit derselben nach der Schöpfung bietet. Die Vorstellung von dem lebenden Sofrates und von dem todten kann nicht eine und dieselbe in Gott sein. Eben so wenig können zwei entgegengesetzte neben einander exiftiren. Gott kann keine Borftellung von dem lebenden Sokrates haben, wenn er todt ist, und umgekehrt. Deckt sich also das göttliche Denken mit der Wirklichkeit, so ist jenes so veränderlich wie diese. Und diese Beränderlichkeit existirt in Gott schon vor der Schöpfung. Denn wenn

ber lebendige und tobte Sokrates nicht schon vor feiner Eriftenz im absoluten Geiste als Borftellung vorhanden war, so konnte dieser nicht jum Boraus wiffen, daß Sokrates fterben würde; und wenn er das nicht wußte, konnte er die Möglichkeit desselben überhaupt nicht einsehen, folglich hatte er gar keine Vorstellung von ihm, folglich giebt es feine Allwissenheit, folglich feinen Gott. Cbenfo widersprechend ift es, wenn wir die Vorstellung zwar einen Anfang, aber fein Ende nehmen laffen. Daß wir kein unentstandenes, anfangloses Endliche uns vorstellen können, ift klar. Wie sollen wir aber dasselbe Endliche der Zeit nach uns ohne Ende und Grenze benten? Was weber zeitlich noch räumlich Anfang oder Ende hat, nennen wir ewig, unendlich; hiergegen hat die Vernunft nichts zu erinnern. Aber daß etwas ewig fein foll, was einen zeitlichen Anfang genommen, das läßt fich logisch nicht rechtfertigen. Auf dieser Vorstellung beruht aber unser Glaube an die Unsterblichkeit. Weil jedoch ein Ewig-Zeitliches sich nicht denken läßt, so verfielen die weisen Alten auf die Vorstellung einer Präeristenz. Dadurch wird aber die Schwierigkeit nicht aufgehoben, sondern bleibt dieselbe, ja führt vielleicht zu noch größeren.

Wir wollen die Widersprüche, welche sowohl vom theistischen wie pantheistischen Standpunkt sich ergeben, nicht weiter vermehren, sons dern nur noch einmal hervorheben, wie richtig und schlagend die Besmerkung Lessing's ist, daß, wenn man Gott Begriffe von zufälligen Dingen beilegen nuß, diese Begriffe von zufälligen Dingen eben selbst zufällige Begriffe sind.

Was Lessing auf diese Einwürfe geantwortet hätte, kann keinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Sind wir auf der gegenwärtigen Stuse der Entwicklung noch nicht im Stande, all die Widersprüche zu heben, so ist damit noch nicht gesagt, daß die Bernunft nie dahin gelangen werde. Jahrtausende bedurfte die Menschheit, um sich einen würdigen Begriff von Gott, dem Einen, Unendlichen, zu bilden. Und wiederum Jahrtausende, um nur den Blick über dieses Leben hinaus an ein jenseitiges zu gewöhnen und ein höheres Motiv für unser moralisches Handeln zu gewinnen. Endlich sind wir so weit, daß die Borgeschritzteneren dergleichen himmlische Beweggründe für ihr sittliches Thun nicht mehr bedürfen, daß von einer Klust zwischen diesseits und jenseits, zwischen Gott und Welt, zwischen Geist und Materie nicht mehr die Rede ist. Was läßt sich nach solchen Errungenschaften nicht alles noch erwarten? Außerdem hängt unser praktisches Verhalten und das damit

verbundene Glück nicht schlechthin von der Widerspruchslosigkeit im Denken ab. Denn Religion und Moral haben ihren Siß nicht vorwiegend im Verstand, sondern im Gefühl. Hier ist die ewig frische und unversiegliche Quelle all der Wonne, welche Tugend und Frömmigkeit im Gesolge haben. So gewiß es ist, daß nur durch geistige Übung unsere Vernunft sich entwickelt und jene Erleuchtung bewirkt, ohne welche wahre Seligkeit nicht denkbar ist, eben so gewiß "gehört es zu den menschlichen Vorurtheilen, daß wir den Gedanken als daß Erste und Vornehmste betrachten und aus ihm alles herleiten wollen, da doch alles, die Vorstellung mit einbegriffen, von höhern Prinzipien abhängt" 260). In diesen Säzen ist die vernünftigste Antwort enthalten, die sich siberhaupt denken läßt. Es wird der Unmittelbarkeit des Gestühls, der sittlichen Freiheit und der Entwicklung der Vernunft gleich sehr Rechnung getragen.

Wir kommen zum Schluß noch einmal auf das Fragment zurück, um die früheren Andeutungen zu vervollständigen.

Aus den beiden Definitionen von der Wirklichkeit geht hervor, daß unser Fragment nicht erst veranlaßt wurde durch das Studium der spinozistischen Philosophie, welches Lessing gerade damals eisrig zu betreiben ansing; sondern da sie direkt aus der wolsischen Schule stammen und es nicht sehr wahrscheinlich ist, daß er nebst seinen pantheistischen Ideen, die ihn damals beschäftigten, noch die bekannten Schulkompendien zum Vergleich mit Spinoza nachschlug, um sich aus diesen ganz entgegengesetzen Auschauungen eine neue zu bilden, zumal er schon zehn Jahre früher in dem Vernunstchristenthum alle endlichen Vinge für den Inbegriff der göttlichen Vollkommenheiten, für Gedanken Gottes, die doch nicht außer dem Denkenden sein können, erklärt hatte: so müssen wir annehmen, daß irgend eine äußere Veranlassung die Urssache zum Entwurf dieses Fragmentes gewesen. Da wir schon gehört, daß es an Mendelssohn gerichtet war, so dürste diese einfache Rotiz den Schlüssel zur Aufklärung dieten.

Auf das Jahr 1763 stellte die Berliner Akademie der Wissensichaften eine Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral zur Aufgabe. Mensbelssohn erhielt mit seiner "Abhandlung über die Evidenz in den metasphysischen Wissenschaften" den Preis. Kant, der gleichsalls eine Arbeit

<sup>260)</sup> Jacobi a. a. D. S. 61.

eingereicht, das Accessit. Es läßt fich denken, daß Mendelssohn feine Arbeit ohne Leffing's Kritif nicht aus den händen gab. In der That feben wir aus einem Briefe Mendelsfohn's vom Mai 1763, daß ihm Leffing bas Manuffript über die Evidenz nebft einem Schreiben, bas aber verloren ging, gurudichidte. Aus dem Inhalt ber beiden erften Abschnitte ber Abhandlung (ben britten Theil fandte Mofes fpater an Leffing) ergiebt sich eine ziemlich sichere Vermuthung über die Entstehung des Fragments. Das gemeinsame Thema, sowohl in diesem Bruchstück als in dem zweiten Abschnitt der betreffenden Abhandlung, ift die in den "Morgenftunden" schon erwähnte, von Mendelssohn seinem Freund in den Mund gelegte Frage: "Muß zum Gedanken Gottes noch etwas hinzukommen, wenn es außer Gott wirklich werden foll"? Wie Mendelssohn diese Frage beantworte thatte, haben wir ausführlich gehört. Eben so genau kennen wir Leffing's Auffassung. Es handelt fich also um den Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichfeit 261). Der Preisbewerber sucht nun seine These durch einen Bergleich zwischen dem Philosophen und Mathematiker zu beleuchten. Von jenem, fagt er, wird mehr verlangt als von diesem; "dieser beweift bloß die Möglichkeit einer Figur und aus dieser Möglichkeit entwickelt er die Gigenschaften und Zufälligkeiten der Figur; ber Weltweise bagegen foll das wirkliche Dasein der Subjekte darthun, um auf die Folgen schließen zu können" 262). Während also die Mathematik sich be= gnügt mit der Thatsache, "daß es wenigstens beständige Erscheinungen aebe, die an gewisse Regeln gebunden sind, die sich a priori zeigen lasfen", hat dagegen die Metaphysik, nachdem fie alle ihre Begriffe zergliedert, die schwierigste aller Aufgaben zu lösen, nämlich den Übergang in das Reich der Wirklichkeit zu finden, also nicht nur zu zeigen, daß biefem Subjekt diefes Bradikat zukommt, fondern auch, daß diefes Subjett oder dieses Praditat wirklich ift oder aber in Wirklichkeit nicht eris ftirt. Das "wahre Borhandensein der Dinge, nicht bloß die Berknüpfung der Begriffe zu beweisen, ist in der That der ich wieriafte Knoten, den er aufzulösen hat"263). Daß Mendelssohn bei diefer Hauptschwierigkeit der ganzen Philosophie Leffing um seinen Rath anging, unterliegt keinem Zweifel, und daß unfer Fragment bas Konzept

<sup>261)</sup> Menbelssohn II, S. 29. 262) A. a. D. S. 28. 263) A. a. D. S. 34. Erbmann Grunbriß ber Gesch. b. Philos. 1878. Bb. 2. S. 278.

zu dem verloren gegangenen Briefe war, ist mindestens sehr wahrscheinslich. Denn wenn Lessing aus eigener Initiative etwa vierzehn Tage oder drei Wochen früher (17. April 1763) ein solches Konzept entwarf und dasselbe in einem Brief an Mendelssohn wortgetren wieder abschrieb, wobei es sich doch nur um die Vermuthung handelte, daß Leibniz durch Spinoza auf die prästadisirte Harmonie gekommen sei, so wird er wohl, wo es sich um das Schwierigste in der Philosophie und außerdem um eine öffentliche Preisbewerbung und Anerkennung seines Freundes handelte, der so viel unter dem Druck des allgemeinen Vorurtheils gegen seine Nation zu leiden hatte, diesem und der Sache zu lieb nicht weniger gethan haben.

Leising stellt sich in diesem Fragment auf den mendelssohnschen Standpunkt, welcher der leibnizewolsische war. Insofern konnte Mensdelssohn wohl sagen: "Sie urtheilen von meiner Abhandlung, wie ein Bruder in Leibniz". Dieses Urtheil ist jedoch doppelsinnig. Es wird aber klar durch das, was hierauf folgt: "Die Akademie wird vermuthslich anderer Meinung sein. Indessen habe ich mein Loos immer einsgelegt: Junge, sei nicht toll u. s. w."

Diese Worte scheinen wenigstens genau auf unser Fragment zu passen. Es ist ganz sicher, daß Mendelssohn, wenn er im Geiste des Fragments seine Aufgabe gelöst hätte, des Preises verlustig gegangen wäre. Der Einwurf, welchen Lessing am Schluß desselben im Namen der Wolfianer gegen sich selbst erhebt: "Aber, wird man schreien, Zuställigkeiten in dem unveränderlichen Wesen Gottes annehmen!" Das würde von der Akademie unstreitig als eine "Tollheit" angesehen worden sein. Überdies ist mit der Borstellung, daß alle Dinge nur Gedanken Gottes sind, oder daß die Gedanken Gottes nicht etwas vor oder neben den wirklichen Dingen, sondern diese wirklichen Dinge selbst sind, der leibniz-wolfsische Standpunkt vollständig aufgegeben. Gott ist nicht mehr über oder außer der Welt, sondern die Welt, der Inbegriff aller endlichen Dinge, ist selbst Sine seiner Bolkkommenheiten. Zu dieser Anschauung konnte sich aber Mendelssohn, wie wir gesehen, sowie seine ganze Zeit nicht erheben.

Wenn nun schon die Wirklichkeit der Dinge außer Gott so viel Schwierigkeiten bereitete, so noch viel mehr der Beweis für das Dasein Gottes selbst. Mendelssohn widmet den ganzen dritten Abschnitt seiner Abhandlung diesem Argument. Zuerst sucht er, wie schon Leibniz gestordert hatte, die Möglichkeit eines allervollkommensten Wesens darzus

thun, um sodann aus diesem Begriffe seine Wirklichkeit vermittelst des Saßes zu erschließen: Wenn das vollkommenste Wesen nicht wäre, müßte es entweder unmöglich oder bloß zufällig und somit in seinem Dasein von andern abhängig sein; eine solche Abhängigkeit ist aber undenkbar, weil sie dem Begriff eines vollkommensten Wesens widerspricht. Das allervollkommenste Wesen ist also entweder unmöglich oder es eristirt wirklich 264).

Was sich Leffing bei diesem Argument gedacht haben mag, wissen wir nicht. Auffallend aber ift es, daß in all feinen Schriften nirgends auch nur die leifeste Spur eines Versuchs, die Eriftenz Gottes zu beweisen, sich finden läßt. Überall wird diese Wahrheit als etwas ganz Selbstverständliches schlechtweg vorausgesett. Daraus zog man den Schluß, daß er "von einer fritischen Erkenntniftheorie kaum eine Ahnung gehabt habe"265). Selbst "nachdem Kant den ontologischen Beweiß längst vollkommen entkräftet hatte, sagt Hebler, nämlich schon vor ber Kritik b. r. B., in der Schrift: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763), behandle Lessing noch unbedenklich die "nothwendige Wirklichkeit" als eine Eigenschaft wie andere Eigenschaften". Diese Behauptung ist entschieden nicht richtig. Denn felbst noch im folgenden Jahre glaubte Rant die wefentlichen Ergebnisse der leibniz-wolfischen Metaphysik, wie z. B. die Ausammensehung ber Rörper aus einfachen Substanzen, bas Dafein und die Eigenschaften Gottes, erweisen zu können 266). Freilich stellt er schon in der genannten Abhandlung über den einzig möglichen Beweis zc. ben Sat auf: Das Dasein sei kein Pradikat von irgend einem Ding. Die Objekte erhielten durch die Eristenz nicht ein Brädikat mehr, als fie ohne dieselbe als bloß mögliche Dinge bereits hätten. Das Dasein fei die absolute Position eines Dinges und unterscheide sich von jedem Brädikat schon dadurch, daß dieses als folches jederzeit nur beziehungs= weise gesetzt werde. Mit dieser tiefgreifenden Unterscheidung ist allerdings der ontologische Beweis erschüttert. Allein Kant fährt fort : Es ift unmöglich, daß nichts exiftire, denn dadurch würde alle Möglichkeit verneint werden. Dasjenige aber, wodurch alle Möglichkeit aufgehoben würde, ist schlechterdings unmöglich. Es ist folglich absolut nothwendig, daß etwas eristire, und zwar ift dieses Etwas schlechthin einig,

<sup>264)</sup> Menbelssohn a. a. D. S. 35. Zeller a. a. D. S. 280.

<sup>265)</sup> Hebler a. a. D. S. 160. 266) Zeller a. a. D. S. 336.

weil es den letzen Realgrund aller andern Möglichkeit enthält, also jedes andere Ding von ihm abhängig sein muß. Es ist ferner einfach, unveränderlich, ewig. Es enthält die höchste Realität, ist folglich Geist, da zu der höchsten Realität Verstand und Wille gehört; mithin existir ein Gott <sup>267</sup>).

Aus dem Begriff der absoluten Nothwendigkeit folgert also Rant die Existenz. Leffing dagegen geht stillschweigend von der "nothwendigen Wirklichkeit" aus. Wozu noch beweisen, was bis jett kein System, sei es materialistisch, theistisch, pantheistisch, bezweifelt hat? Und was ift dagegen zu erinnern, wenn in diesem unbedingten Etwas die entsprechende Urfache für die unleugbaren Thatsachen unseres sitt= lichen und religiösen Bewußtseins gesucht wird? Wenn Kant später die Unmöglichkeit jedes theoretischen Beweises für die Eristenz Gottes darzuthun suchte, so doch jedenfalls nicht die Unmöglichkeit der Eristenz eines ewigen Etwas. Es bleibt also trot aller Kritik nach wie vor das Bewußtsein um die eigene Eriftenz, um gewisse Dbjekte außer uns und um eine lette Ursache bestehen. Wie diese Dinge an sich beschaffen sein mögen, kommt hier nicht in Betracht, sondern nur, ob wir sie denken muffen und daß fie noch anders fein können, als fie fich in unferm Vorstellen und Empfinden kundgeben, hat auch Leffing nicht bezweifelt. Nach seiner geschichtsphilosophischen Auffassung hat der Begriff des Absoluten, 3. B. bei den Juden, vor und nach der Gefangenschaft, sodann im Chriftenthum und in der Neuzeit (Polytheismus, Monotheis= mus, Pantheismus, wefentliche Beränderungen erlitten. Und noch haben wir nicht den letten Schritt gethan. Die Spekulation ist uns nach Lessing nicht gegeben, um ewige Wahrheiten jest schon völlig adägnat uns vorzustellen, sondern um unsere Kräfte zu erweitern und jo schrittweise unserer Bestimmung näher zu rücken. Mit ber Bervollkommnung unseres eigenen Wesens verändert sich sowohl der Begriff von uns felbst, als auch von der Natur außer uns und von der abso-Inten Ursache. Wie verschiedenartig ist die Materie von den jonischen Philosophen, den Scholaftikern, den Monadisten aufgefaßt worden? Bei all dieser Thätigkeit kommt es nicht auf den objektiven Thatbestand, sondern vor allem auf die subjektive Erweiterung unserer Erkenntniffähigkeit an. Letteres ist die Grundbedingung, wenn die

<sup>267)</sup> Ueberweg: Grundriß d. Gesch. d. Philos. 1868. S. 153.

Menschheit überhaupt zur sittlichen und geistigen Vollkommenheit ge- langen soll.

Lessing hatte also wohl eine Ahnung von der sogenannten Erstenntnißtheorie, die nun bald so weit getrieben wird, daß man fast nichts mehr dabei erkennt. Ja vielleicht ist seine Auffassung in dieser Hinsicht sogar großartiger, unter allen Umständen wenigstens fruchtsbarer als die kantische.

II.

Lessing's Religion.



## Standpunkt.

 ${f y}$ on Leffing's Religion als etwas Befonderem neben feiner Phi $\circ$ losophie kann felbstverständlich nicht die Rede fein. Für einen fo muthi= gen und konsequenten Denker giebt es nicht eine doppelte Wahrheit. eine philosophische und eine geoffenbarte. Denn fallen beide an sich, ihrem Wefen nach zusammen, so ist ihre Trennung nur eine äußerliche und scheinbare; widersprechen sie sich wirklich, so wird ein Charakter wie Leffing nicht auf den Standpunkt der Bibel, sondern auf den der Bernunft fich ftellen. Man kann beshalb nur uneigentlich von seiner "Theologie" sprechen, sofern man nämlich unter diesem Ausbruck den Glauben an eine bestimmte göttliche Offenbarung und die instematische Behandlung derselben versteht. Für ihn war die Theologie und deren Inhalt nicht ein Gegenstand des Glaubens, sondern ein Objekt der wissenschaftlich denkenden Vernunft; es war Religionsphiloso= phie im eigentlichen und höchsten Sinne. Umfonft suchen beghalb die Theologen ihn als einen der ihrigen zu beauspruchen. Es war ihm nie um die dogmatische Wahrheit der Bibel und des Chriftenthums zu thun, sondern nur um die Erkenntniß der religiösen Grundkraft des Menschen, wie sich dieselbe im Laufe der Zeit unter den verschiedenen natürlichen und geistigen Bedingungen entwickelt hat. Seinen Standpunkt hat er deutlich genug in der Vorrede zur Erziehung d. M. ausgesprochen mit folgenden Worten: "Warum wollen wir in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicken, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Ortes einzig und allein entwickeln können und noch ferner entwickeln foll, als über eine derfelben entweder lächeln oder zürnen. Diefen unfern Hohn, diefen unfern Unwillen verdiente in der besten Welt nichts; und nur die Religionen follten ihn verdienen? Gott hätte feine Sand bei allem im Spiele, nur bei unsern Jrrthümern nicht?"

Es ist sehr zu beachten, daß er hier von "allen positiven Religionen — jedes Ortes" spricht, und von Frrthümern, welche die Gottheit selbst veranlaßt. Diese Stelle zeigt hinreichend, daß er nicht bloß eine judische ober chriftliche Religionsphilosophie im Auge hat, sondern eine wissenschaftliche Betrachtung fämmtlicher Religionen. Damit fällt natürlich die Ansicht, als ob er das alte und neue Teftament für die einzige Offenbarung gehalten habe, weg. Beide bienen ihm nur zur Exemplifikation, die relative Wahrheit und geschichtliche Nothwendigkeit der positiven Religion überhaupt zu erklären. Wären die historischen, sprachlichen, ethnologischen Forschungen damals schon so weit gewesen als heutzutage, oder wie sie es zu diesem Zwecke sein follten, dann würde er sicherlich seine Betrachtungen nicht bloß auf zwei Syfteme beschränkt haben. Ober verdiente etwa die chinefische und buddhaistische Religion nicht ebenso sehr eine Untersuchung wie das Sudenthum und Chriftenthum? Ift überhaupt eine Religionsphilosophie denkbar, die sich nicht auf alle Erscheinungen derselben Art erftreckt? Was wäre das für eine Wissenschaft, welche die größere Rahl von accidentell abweichenden Religionen, die aber doch alle dem Wesen nach gleich find, geflissentlich von der Betrachtung ausschlösse? Das Kriterium der Wahrheit ist Allgemeinheit und Nothwendigkeit, folglich giebt es streng genommen keine ausschließlich christliche oder muhamedanische Religionsphilosophie, namentlich dann nicht, wenn man ben Standpunkt außerhalb der Vernunft und Erfahrung in dem betreffenden Religionsbuch selbst nimmt.

Da Niemand bezweifeln wird, daß Lessing kein offenbarungsständiger Chrift war, und Philosophie als Wissenschaft des Allgesmeinen und Prinzipiellen nicht auf zwei Spezialfälle sich beschränken darf, so wird man zugeben, daß Lessing entweder nicht wußte, was Religionsphilosophie sei, oder daß seine Erziehung des Menschengeschlechts nur ein Versuch war, die positive Religion an den zwei uns bekanntesten Beispielen nach ihrem allgemein vernünstigen Inhalt zu deuten. Nur von diesem Gesichtspunkt aus läßt sich auch erklären, wie er mit dem alten und neuen Testament die Seelenwanderung in Verbindung bringen konnte, die doch gewiß mit dem Inhalt dieser Spsteme an sich in keiner Verbindung steht; ferner, wie Lessing behaupten konnte, die Juden hätten die Lehre von der Einheit Gottes und Unstervlichkeit der Seele von den Persern, Chaldäern, Griechen erhalsten 1). Ist das noch eine Offenbarung im christlichen Sinne, welche

<sup>1)</sup> Erz. b. M. §§ 35. 40. 42.

bie wichtigsten Begriffe vom Wesen Gottes und der Seele nicht offensbart, sondern von andern, sich selbst überlassenen Völkern sich mittheilen läßt? Also nicht durch Offenbarung, sondern durch Belehsrung kamen die Juden zu jenen höheren Begriffen. So lange sie unter sich waren, geriethen sie immer wieder in Abgötterei. Nach ihrer Rücksehr aus der Gesangenschaft war von Absall keine Rede mehr. Denn sie hatten im Umgang mit dem weisern Perser gelernt, den Mächtigsten als den Unendlichen zu erfassen. "Man kann wohl einem Nationalgott untren werden, nie aber Gott, sobald man ihn erkannt hat". Und man hat ihn erkannt, wenn man ihn aus dem Begriff des Unendlichen zu erschließen vermag.

Vom Nationalgott erhoben fich die Juden zu dem Beariff des einzig wahren Gottes. Mit diesem Bewußtsein tritt an die Stelle einer Partikularoffenbarung die Weltreligion. Die Bevorzugung eines einzelnen Menschen oder Volkes kann mit diesem Begriff nicht mehr beftehen. Denn es ift ein Widerspruch, daß Gott der Bater aller Menschen, voll unendlicher Büte und Gerechtigkeit, fich irgend einem Volke unbezeugt gelassen habe. Er, der den Menschen mit dem sittlich reli= giösen Gefühl erschaffen, sollte dieses Gefühl, das er jeden Augenblick erhalten muß, schwächen oder verkommen lassen, während gerade die Vervollkommnung und Vollendung desselben des Menschen höchste Bestimmung ift; er sollte seine göttliche Erhaltungskraft zurücknehmen; er follte in gewissem Grade aufhören. Schöpfer und Erhalter zu fein, nur um zu sehen, was der Mensch durch sich selbst vermag? Und ba er zum Voraus weiß, daß er durch sich nichts vermag, weder in Bezug auf sein eigenes Eutstehen, noch in Bezug auf die Erhaltung der Eriftenz, follte er dennoch den größern Theil der Menschheit Sahrtaufende lang ohne allen Beistand, gang sich selbst überlassen haben? Kindische Vorstellung!

Kann also der Mensch in keinem Moment sich selbst erhalten, kann er ohne jegliche Afsistenz Gottes, einzig und allein durch sich, nicht die Kraft gewinnen, das Gute zu thun, um sich der Offenbarung würdig zu machen: so will entweder die Gottheit nicht, daß er es versmöge, oder sie muß sich ihm mittheilen. Wie sollte man auch denken, daß Gott den Menschen physisch erhalte und geistig verkommen lasse? Gott wäre in diesem Fall nicht viel besser als ein Tyranu, der seinen Sklaven die beste Nahrung und Pflege angedeihen ließe, damit sie die ihnen zugedachten Qualen um so schwerzlicher empfinden sollten.

Es ist ein sicheres Zeichen, daß ein Bolt ober Zeitalter den höchsten Begriff von Gott noch nicht erreicht hat, fo lange es fich als ein speziell Bevorzugtes betrachtet. Denn hat es ein Berdienft, daß es einer befondern Inade würdig wäre? Rann man fagen, daß irgend ein Bolt oder Zeitalter würdiger ift als jedes andere, um von Gott bevorzugt zu werden? Jede Bevorzugung widerspricht der Beiligkeit und Gerechtigkeit Gottes als des Schöpfers und Erhalters aller Dinge. Bo immer diese Borstellung auftaucht, setzt sie Selbstsucht bei ben Menschen und Willfür bei Gott voraus. Ein Beweis, daß die fittlichen und religiösen Begriffe noch lange nicht die höchste Stufe erreicht Gerade beshalb bedürfen folche Völker noch einer speziellen Offenbarung, weil sie noch so roh in ihren Begriffen find. Das Bedürfniß nach Offenbarung ift ein Gradmesser der Kultur. Es verräth immer einen gewissen Grad von sittlicher und geistiger Armuth, so lange der Mensch die Hilse zur höhern Erkenntniß und zu edlen Thaten, statt fie aus sich selbst zu erringen, als Geschenk von oben erwartet. Schon in diesem Verlangen liegt die Unfelbständigkeit und moralische Schwäche ausgesprochen. In wahrhaft aufgeklärten Menschen ober Sahrhunberten ist ein solches Bedürfniß nach Gnade ober Offenbarung gar nicht vorhanden. Wie der Apostel Baulus mit seinem Evangelium von den Philosophen in Athen empfangen wurde, ist bekannt; wie fämmtliche griechischen Denker sich zu ihrer eigenen Volksreligion verhielten, ebenfalls. Alle ohne Unterschied haben die mythologischen Erzählungen entweder verworfen oder rationalistisch zu deuten gesucht. Dasfelbe wiederholte fich in den letten Jahrhunderten in England. Frankreich, Deutschland. Immer waren es dunkle, schwere Zeiten, wo Rünfte und Wiffenschaften darnieder lagen, wenn eine neue Religion auftauchte. Immer war es das arme, bedrückte, unwissende Bolk, wo die neue Lehre zuerst Wurzel faßte. Damit soll jedoch nicht gesaat sein. daß die Religion nur für den Böbel bestimmt sei und daß die Reichen und Aufgeklärten ihrer nicht bedürften. Denn kein Mensch ift so aufgeklärt, daß er auf die wichtigsten Fragen eine genügende Antwort hätte. Es soll nur die allgemeine Thatsache konstatirt werden, daß der Mensch vor allem dann zu übernatürlichen Mitteln greift, wenn die gewöhnlichen nicht mehr ausreichen, und daß die Religion ihre Saupt= stärke in unserer physischen und geistigen Ohnmacht hat.

Bon der poetischereligiösen Vorstellung, daß Gott in einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Volkes, auf übernatürliche Weise,

burch Wunder und Zeichen, sich angenommen und ihm geoffenbart habe. will unfer Philosoph natürlich nichts wissen. Nathan giebt keine Bunber zu und "Nathan's Gesinnung gegen alle positive Religion, fagt Leffing, ift von jeher die meinige gewesen"2). Der Begriff Offenbarung, Inspiration, Bunder, Beissagung kommt für ihn nicht mehr in Betracht. Es hat nie ein außerwähltes Bolk gegeben und nie einen Gottmenschen als Stifter des Christenthums. Christus war "ein von Gott erleuchteter Lehrer", bessen Demuth und Bescheidenheit es ihm nicht zuließ, sich für etwas mehr als einen Bropheten, d. i. Verfündiger des Wortes Gottes zu halten. Hätte er fich wirklich für Gottes Cohn ausgegeben, dann wäre die muhamedanische Religion unstreitig eine Berbesserung der chriftlichen. Db nun Chriftus fich felbst für Gott bielt. ober ob er von andern später dafür gehalten wurde, macht keinen groken Unterschied. Jedenfalls steht der Koran der natürlichen Religion und dem Monotheismus näher als das Evangelium. Mit dem Beariff des Unendlichen lassen sich drei wesensaleiche und doch individuell verschiedene Versonen nicht vereinigen. Auch müßte das nach Lessina ein schlechter Padagoge sein, welcher dem Verstand, einen offenbaren Widerspruch für eine ewige Wahrheit zu halten, zumuthen und sogar die ewige Seliakeit davon abhängig machen wollte. In diesem Fall wären wir genöthigt, entweder einen folchen Badagogen oder unfere Bernunft aufzugeben, die Offenbarung als folche oder die Logik fallen Bu laffen. Unfere Bestimmung ift Aufklärung bes Verstandes und fittliche Vervollkommnung. Gine Offenbarung, welche dies nicht leistet, ist entweder keine oder eine falsche. Unter allen Umständen aber ift es nur die eigene Vernunft, welche die eine von der andern unterscheiben kann. "Db eine Offenbarung sein kann und sein muß, und welche von so vielen, die darauf Anspruch machen, es wahrscheinlich sei fann nur die Vernunft entscheiden"3). Das Kriterium für die Wahrheit liegt also nicht in der Offenbarung, sondern in uns selbst, folglich erleuchtet die Offenbarung jest nicht mehr den Menschen, sonbern umgekehrt, die Vernunft die Offenbarung. Alles Heil hängt deshalb von der Freiheit und Entwicklung des Denkens ab. Und jede Institution, welche diesem höchsten Ziel entgegenarbeitet, ift von einem gewissen Zeitpunkt an schädlich und darum verwerflich. Hiezu rechnet

<sup>2) §.</sup> XI. S. 535.

<sup>3)</sup> L. X. S. 14.

Spider, Leffing's Beltanichauung.

Lefsing die Bibel, die Kirche, die ganze Dogmatik und überhaupt alle sogenannten positiven oder geoffenbarten Religionen.

Das alte und neue Testament sind überwundene Standpunkte, so gut wie die Beden oder der Koran. Sie haben auch keinen höhern Werth als diese, weder in Bezug auf ihren Ursprung, noch in Bezug auf das Ziel. Denn es ist ein und dieselbe Urquelle, welche jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Nur daß nicht jeder an demselben Ort stehen und in demselben Jahrhundert seben kann. Darum müssen jene Erleuchtungen je nach der individuellen Anlage, dem Klima, den Kulturverhältnissen verschieden sein. Die positiven Relisgionen haben deshalb ihren natürlichen Grund, aber keinen ewigen Bestand. Denn es kommt ihnen keine Evidenz und Nothwendigkeit zu, "welche die natürlich erkannten Religionswahrheiten durch sich selber haben"<sup>4</sup>).

Die religiöse Anlage "modifizirt sich in jedem Staate nach dessen natürlicher und zufälliger Beschaffenheit"). Insosern kommt der gesoffenbarten Religion eine "innere Wahrheit" zu, die aber bei jeder gleich groß ist. Judenthum und Christenthum haben keinen Vorzug vor dem Jälam und Buddhaismus, sondern "alle positiven und geoffensbarten Religionen sind gleich wahr und gleich salsch; gleich wahr, insosern es überall gleich nothwendig gewesen ist, sich über verschiedene Dinge zu vergleichen, um Übereinstimmung und Sinigkeit in der öffentslichen Religion hervorzubringen; gleich falsch, indem nicht sowohl das, worüber man sich verglichen, neben dem Wesentlichen besteht, sondern das Wesentliche schwächt und verdrängt".

Die Religion ist nichts Stabiles, sondern eine Kraft, die wie jede andere im Menschen der Entwicklung unterworsen ist. Bedurste es der ganzen antiken Kultur, des Zusammenwirkens all der verschiedenen Bölker und Generationen seit dem Beginn unseres Geschlechts, um nur den Eine n Begriff des absoluten Seins, das keinen Ansang und kein Ende und keine Grenzen hat, weder räumliche noch zeitliche, folglich unendlich ist, zur allgemeinen Überzeugung zu bringen; bedurste es wiederum der ganzen christlichen Weltepoche, um mit diesem Begriff des Unendlichen zugleich den des Persönlichen und des sittlich Guten zu verbinden: so ist es nicht wahrscheinlich, daß wir den Gipfelpunkt schon erreicht haben, daß wir bei dem, was man uns als göttlich ge-

offenbarte Wahrheiten "vorspiegelt", stehen bleiben dürfen, zumal wenn fich nachweisen läßt, daß diese Wahrheiten sich widersprechen. Es ist aber ein ebenso großer Widerspruch, daß Gott und Mensch sich in ein und demselben Wesen vereinige, als daß ein wahrhaft Unendliches nur ein Nationalgott sein könne. Sobald dieses Bewuftsein aufdämmerte war es um das "außerwählte Volf" und die Sonderstellung des Sudenthums geschehen. In gleicher Weise wird die "unfehlbare" Kirche und ber damit verbundene religiöse Partikularismus aufhören, sobald der Glaube an den Ginen Gottmenschen, als die einzig sichere Quelle ewi= ger Wahrheiten, seine Überzeugungsfraft verliert. Und er wird sich verlieren, je mehr die Erkenntnik sich verbreitet, daß die Grundlehren des Christenthums schon vor dessen Eintritt sozusagen in der Luft lagen. Denn daß Gott ein Beift ift, daß alle Menschen einander gleich find, daß ein reines Herz und aute Thaten die besten und wohlgefälligsten Opsergaben sind, daß der Mensch frei und verantwortlich ift für fein Thun und Lassen, und daß die Folgen nicht bloß auf diese kurze Spanne Zeit, sondern noch über diefes Leben hinaus fich erftrecken: das find Gedanken, welche, wie gesagt, schon vor unserer Zeitrechnung in den verschiedenen religiösen und philosophischen Sustemen auftauchten und bestimmt waren, Gemeinaut zu werden.

Es ift nothwendig, daß das religiose Bewuftsein den Inhalt feiner Borftellungen instematisire und mit den Resultaten der jeweilis gen Rulturftufe in Ginklang bringe. Denn die Religion muß genbt, gelehrt und entwickelt werden; für Unterricht und Gottesdienst find gewisse Formen und Begriffe nothwendig; jene, um das Überfinnliche anschaulich, diese, um dem Willen, dem Gefühl, der Phantafie eine bestimmte Richtung zu geben. Kult und Dogmatik sind unentbehrliche Hilfsmittel zur Pflege bes fittlichen und religibsen Bewußtseins. Insofern haben die Glaubensfätze oder zeitweiligen Anfichten über das Wefen Gottes und beffen Verhältniß zur Welt und zum Menschen ihre Berechtigung. Auch ist es nothwendig, daß man daran glaubt und darnach handelt, fo lange keine höhere Einficht über diese Kulturstufe uns erhebt. Aber man darf nicht vergeffen, daß es für uns keine absolute, sondern nur eine relative Wahrheit giebt, daß unsere wahre Bestimmung in der Entwicklung zu immer höheren und vollkommneren Begriffen besteht; daß folglich feine Nation und fein Zeitalter bie höchste Wahrheit erreicht hat.

Die religiösen Systeme, so nothwendig sie an sich sind und so

wohlthätig sie auf Bildung des Geistes und Gemüthes gewirft haben und noch wirken, können dessenungeachtet nicht als Endzweck, sondern nur als vorübergehendes Mittel zur Erreichung eines besser Zieles betrachtet werden. Wahre Religiösität besteht in einer das ganze Leben erfüllenden, all unsere Haligiösität besteht in einer das ganze Leben erfüllenden, all unsere Hallungen durchdringenden Sehnsucht nach dem Göttlichen. Andere Mittel, als Gesühl und Borstellung, giebt es nicht, dieses Göttliche zu ergreisen. Wenn nun eine Vorstellung uns nicht mehr überzeugt, so können wir auch nichts dabei sühlen, noch weniger darnach handeln, folglich wäre es gegen den Zweck unserer Bestimmung, künstlich bei solchen Ansichten zu verharren. Gerade die intensiv religiösen Naturen waren stets diesenigen, welche über den Vorstellungskreis ihrer Zeitgenossen hinausgingen und dadurch eine neue Evoche begründeten.

So lange jedoch Religionsstifter und neue Epochen möglich find, ist dies ein sicheres Zeichen, daß wir die wahre Religion noch nicht haben. Denn unfer Ziel kann nach Leffing kein anderes fein, als die Aufhebung aller Konfessionen. Wie es nur eine Wahrheit giebt, so kann es auch nur eine Religion geben. Wenn ber Mensch überhaupt eine Bestimmung hat, so muß sie vor allem darin bestehen, daß wir wenigstens über den Begriff des höchsten Wesens einig sind. Nichts kann uns fo sehr interessiren, als Wahrheit und Gewißheit in diesem Einen Punkt. Aber diese Ginigkeit kann nicht ein gewaltsames Übereinkommen sein, darf nicht durch physische Macht oder unmoralische Mittel versucht werden, sondern einzig und allein auf dem Wege der friedlichen Erleuchtung durch die Bernunft. Diese Methode führt zwar langfam, aber befto ficherer zum Ziel. Jahrhunderte lang haben die Beffern unfres Geschlechts unermüdlich zur Berwirklichung Diefes erhabenen Zweckes ihre ganze Kraft eingesett, ohne daß man fagen könnte, das haben fie gethan, und dennoch ift alles, was wir bis jett erreicht, auf diesem dornenvollen Wege errungen worden. Jede Nation und jedes Zeitalter hat seine Propheten, die, vom Geiste der Wahrheit getrieben, den Muth haben, verjährten Vorurtheilen die Stirne gu bieten und dem Fortschritt neue Bahnen zu schaffen. Berachtung und Berfolgung, Roth und Tod vermochten diefen Geift nicht zu unterbrücken. Denn was ift das Leben eines Bernunftwesens, wenn es vom Geiste nicht getragen und beherrscht wird!

Diese eigenthümliche Stellung Lessing's zwischen der positiven und der allgemeinen Bernunftreligion ist nur aus seiner philosophischen

Grundanschauung zu erklären. Er bestreitet die einzelnen Susteme nicht aus Saß gegen diefelben, oder gar aus Mangel an religiöfem Gefühl, wie ihm häufig vorgeworfen wurde, fondern aus Liebe zu einem höhern Pringip. Wer so viel und so eingehend sein ganges Leben fich mit einem Gegenstande beschäftigt, der muß ein ganz besonderes Interesse und Berständniß für denselben haben. Religion und Poefie find die zwei Hauptgebiete, auf welche seine Thätigkeit sich erstreckte. Beiden steht er wissenschaftlich gegenüber und sucht ihr Wesen nach ihrer geschichtlichen Entwicklung fritisch zu erfassen, um vermittelst dieser Ginsicht unsere Aufgabe und Bestimmung festzustellen. Es ist die erweiterte und vertiefte sokratische Methode, durch Induktion zu allgemeinen Begriffen zu gelangen, wodurch einzig und allein die Selbsterkenntniß des Menschen, als Gattungswesen, zu erreichen ist. Gewiß war es Lessing eben so wenig als Sokrates um eine objektive Metaphysik zu thun, sondern nur um die subjektive Anlage, sich Vorstellungen vom Transcendenten zu bilden, mit der ausgesprochenen Erkenntniß, daß all diefe Borftellungen mit dem absoluten Sein sich nicht decken. Unfere Aufgabe besteht darin, immer höhere und vollkommnere Begriffe uns zu erringen, nicht aber darin, auf irgend einer Stufe stehen zu bleiben, und zu glauben, die reine Wahrheit oder völlige Übereinstimmung zwischen dem subjektiven Denken und objektiven Sein erreicht zu haben. "Nicht die Wahrheit, in deren Besit irgend ein Mensch ist, oder zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Menschen. Denn nicht durch ben Besitz erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht.

Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusfat, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! Ich siele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Bater aieh! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für Dich allein"! 7)

Diese tiefsinnige, unwiderlegliche Wahrheit, das Grundbogma der ganzen modernen erkenntnißtheoretischen Philosophie, ist so oft miße verstanden oder verdreht worden, daß man im Zweisel sein kann, ob man sich mehr über die Bosheit oder den Unverstand gewisser Erklärer verwundern soll. Niemand hat sachlich und sprachlich klarer sich auße

<sup>7) 2.</sup> X. S. 50.

gedrückt, als Leffing, und doch ist nach hundert Jahren die einfachste und allgemeinste Wahrheit noch nicht zum Gemeingut geworden. Kann jemand im Ernste glauben, daß ein Mann, wie Lefsing, dessen ganzes Wesen im Forschen und Streben nach höherer Erkenntniß bestand, sich mit dem bloßen Suchen, ohne irgend ein positives Resultat dabei zu gewinnen, begnügen konnte? Wer ernstlich sucht, der will etwas sinden, und wäre es auch nur die evidente Gewißheit, daß nichts zu sinden sei. Was Lessing aber wirklich suchte, war, wie gesagt, nicht die objektive, als in den bereits vorhandenen Systemen gegebene Wahrheit, sondern die Natur unserer subjektiven allgemein menschlichen Anlage in ihrer

bisherigen Entwicklung und fünftigen Bestimmung.

Diese subjektiven Anlagen sind der Bervollkommnung fähig, und zwar nicht nur in wissenschaftlicher, sondern eben so wohl in morali= scher, ästhetischer, religiöser und politischer Beziehung. Die Gattung steht höher als die Art, die Religion höher als die einzelne Konfession, die Menschheit höher als die einzelne Nationalität! Es kommt die Reit, wenn auch erst nach Jahrhunderten, wo 3. B. Deutsche und Frankosen nur noch den Menschen im Menschen sehen werden, wo Abel und Bürgerthum sich nicht mehr unterscheiden werden nach der Geburt. sondern nach dem Grade ihrer sittlichen und geistigen Bildung. Ideal der Humanität theoretisch zu erzeugen und im Leben praktisch zu verwirklichen, das ift unsere mahre und denkbar höchste Aufgabe. Se mehr wir uns diesem Ziele nähern, desto mehr muffen die einseitig fonfessionellen, politischen und sozialen Schranken fallen. Giebt man Die Gleichheit aller Menschen zu, so müssen mit der Zeit auch alle diefelben religiöfen Begriffe und fittlichen Grundfate haben. Die Wiffenschaft ist jest schon ein Gemeingut aller gebildeten Bölker; und nur die Religionen, die Rechtsanschauungen u. f. w. sollten uns ewig von einander trennen? Nimmermehr! Sind wir gleichen Wefens, fo muffen wir auch dieselbe Bestimmung haben.

Daß wir aber entwicklungsfähig sind, lehrt die Geschichte. Bom Fetischdienst bis zur Erkenntniß der transcendentalen Einheit und Unsendlichkeit Gottes, von den Vorstellungen der diesseitigen und jenseitisgen Belohnung und Bestrasung des Guten und Bösen bis zu der Erkenntniß, daß man das Gute um seiner selbst willen thun müsse, hat die Menschheit unendliche Stusen durchschritten. Freisich sind diese Begriffe noch keineswegs allgemeine, lebendige Überzeugung, sondern nur Lichtblicke, "Fingerzeige" einzelner hervorragender Geister. Denn

so lange Konfessionen bestehen, hat man den "wahren, echten Begriff bes ewigen Gottes" noch nicht gesaßt"), weil jede spezielle Bevorzugung eines Bolkes oder Zeitalters den Begriff des absolut Allgemeinen aufshebt. Genug jedoch, daß die Wahrheit erkannt ist; sie wird immer weiter um sich greisen und durch ihre intensive Macht zuletzt alle ersleuchten.

Geschichte ist demnach nicht bloke Wiederholung, kein mechanischer Prozef, sondern Entwicklung, Fortschritt vom Besondern zum Allgemeinen, vom Allgemeinen zum Prinzip. Ift eine foldte Entwicklung nur in der Menschheit nachweisbar, ift nur der Mensch seiner Natur nach ein hiftorisches Wesen, so ist alles, was dieser seiner Bestimmuna hemmend in den Weg tritt, als etwas ihm Fremdes und Keindliches mit ber ganzen Gewalt der Überzeugung zu bekämpfen. Und diefer Kampf ift selbst wieder ein Mittel zum Zweck. Denn erst durch ihn werden die Kräfte geweckt und entwickelt. Auf diesen allgemeinen Ideen beruht Leffing's Stärke, Driginalität und Fruchtbarkeit. Er fühlte sich ge= tragen von der Wahrheit seines Prinzips, von dem großen Gedanken der absoluten Einheit alles Seins, die in unendlicher Mannigfaltigkeit fich offenbart. In jeder dieser Offenbarungen fah er ein relativ Berechtigtes, weil es ein Göttliches ift, das aber in keinem Moment sich erschöpft, sondern immer zu neuen Produktionen forttreibt. Insofern fonnte er fagen, daß Gott die Hand bei allem im Spiel habe, auch bei unfern religiösen Frrthumern. Deshalb konnte er Ideen, welche andern abjurd oder widersprechend erschienen, wie Seelenwanderung, Dreieinigfeitslehre, Fegefeuer, in allem Ernste vertheidigen, weil er überall etwas Göttliches und in diesem Göttlichen eine ewige Wahrheit erkannte. Ift doch alles Selbstoffenbarung des Ginen, Absoluten, das aber felbst keinen Stillstand kennt, sondern vermöge seiner unendlichen Aftivität nur in immer neuen Offenbarungen fein Wefen bethätigen und erhalten kann. Länger bei einer Vorstellung beharren zu wollen, als es die Natur Gottes felbst julagt, ware irreligios und gottlos, ober wie Leffing fich ausbrückt: "Läfterung". Aus demfelben Grunde tonnte er auch mit fo großer Zuversicht ausrufen: Sie wird kommen, ja sie wird gewiß kommen, die Zeit eines neuen und ewigen Evangeliums. Die Bürgichaft für die Richtigkeit feiner Auffassung fand er in der Geschichte felbst, in der kontinuirlichen Evolution des mensch-

<sup>8) §.</sup> X. S. 25.

lichen Geistes. Wenn wir unsere Natur nicht verleugnen können, wenn wir auch in Zukunft noch eine Geschichte haben sollen, und diese in nichts anderm bestehen kann, als in neuen Vorstellungen und Handelungen, so ist ein Hinausschreiten über den gegenwärtigen Begriffstreis als nothwendige Folge mit mathematischer Evidenz voraus zu erkennen.

Die Fruchtbarkeit der lessingischen Idee besteht nicht sowohl in ber Perspektive in die Zukunft, denn diese ift nur eine Folgerung aus ben gegebenen Prämiffen, als vielmehr in bem tiefen Ginblick in das Wesen unserer Natur. Lessing verfährt nirgends bloß negativ, er bestreitet nie die religiöse Anlage, er anerkennt sogar die jeweilige Form, in welcher diese Anlage sich kundgiebt und einzig und allein unter den gegebenen Verhältnissen kundgeben konnte; was er bekämpft, ift nur bas absolute Geltendmachen dieser zeitlichen Form. Er stellt sich nicht vor die Dogmatik mit einem unbedingten Entweder - Oder, als ob eine Konfession nur mahr oder nur falsch sein könnte, sondern für ihn ist sie sowohl das Eine als das Andere. Da sie aber nicht beides zugleich sein kann, so fragt es sich, wieviel davon unserer Vernunft noch entspricht und wieviel nicht. Auf diese Weise verwandelt sich das Wahr und Kalsch in Nothwendiges und Zufälliges, in Bleibendes und Vorübergehendes. Das Kriterium für die Richtigkeit dieser Unterscheidung läßt sich aber nicht aus dem betreffenden System felbst entnehmen. fondern nur aus unferer Vernunft. Denn das Syftem felbst entwickelt sich nicht, wohl aber der menschliche Geist, und nur weil er diese Fähia= feit hat, kann er über seine eigenen Produkte zu Gericht siken. Dhne diefe Selbstentwicklung mußte er immer und ewig in demfelben Borstellungstreis beharren. Mit immanenter Nothwendigkeit treibt uns aber die eigene Natur über die auf einer früheren Stufe erzeugte Ideen= welt hinaus. Das ist die Größe und der Vorzug des Menschen gegenüber allen uns bekannten Wefen hienieden. Da nun keine Ibee die abfolute Wahrheit felbst ift, aber auch keine jemals allgemein werden könnte, wenn ihr nicht etwas Wahres zu Grunde läge, und Gott fich in keiner andern Weise dem Menschen offenbaren kann oder will, als burch die Vernunft, so ist die Bethätigung Dieser Vernunft, das fritiiche Denken der einzige Weg, um zur Wahrheit zu gelangen. Un die Stelle der Offenbarung tritt deshalb die Bernunft, und an Stelle der unfehlbaren Kirche ober Bibel bas logische Denken.

Eigentlich hat es nie eine andere Offenbarungsquelle gegeben, als

das religiöse Gemüth des Menschen. Nur daß sich Phantasie und Gestühl nicht in jedem gleich intensiv äußert und folglich die meisten Menschen auf die Konzeptionen hervorragender Genies angewiesen sind. Insosern kann man von der Menge sagen, daß es für sie eine Offenbarung von außen gebe. Für die wenigen Hochbegabten aber ist die Offenbarung eine innere. Wie sollte auch die Gottheit von außen sich dem Menschen kundgeben, da es nichts außer Gott giebt und alles, was wir Natur, Welt nennen, nach Lessing nur der Inbegriff seiner Bollkommenheit selbst ist!

Man darf keinen Augenblick das Brinzip aus den Augen perlieren, um bei Leffing's humanen und padagogischen Rücksichten auf Die schwache Menge dessen esoterische Ansicht richtig zu verstehen. Was ift, um nur auf Ein Beispiel aufmerksam zu machen, nicht alles gefabelt und vermuthet worden von den drei Ringen, welcher der echte sei, zumal in der Erziehung des Menschengeschlechts nur noch von zweien die Rede ist und keiner für den echten mehr angesehen wird. sondern beide für "antiquirt" erklärt werden? Schon der Titel "Erziehung" und die Art, wie der große Weltgeist so ganz nach der uns bekannten Bädagogenmanier verfährt, mußte den Blick deffen, der Leffing's philosophische Ausicht nicht kannte, verwirren. In Nathan wie in der Erziehung lassen sich die meisten von der poetischen Ginkleidung bestechen. Lessing selbst verwickelt sich in unlösbare Widersprüche mit biefen anthropomorphen Vorstellungen. Sobald man jedoch das Poetische vom Philosophischen trennt, werden mit einem Schlag die Dunkelbeiten gerstreut.

So kann z. B. nach dem Gesetz der Entwicklung des menschlichen Geistes innerhalb der Geschichte der echte Ring nicht verloren sein, sondern er muß erst gefunden werden, und zwar durch Selbstbethätigung unserer Anlage und Kräfte. Er wird aber auch nicht von diesem oder jenem sofort gesunden, sondern erst nach einem Jahrtausende langen Wettkampf aller nach dem Einen Ziel, wozu wir bestimmt sind. Der weisere Richter ist die fortgeschrittene menschliche Bernunst selbst. Wer an diesen Fortschritt nicht glaubt, sondern in irgend einer zeitlich gesgebenen Form die ewige Wahrheit erhascht zu haben wähnt und andere so lehrt, ist ein betrogener Betrüger. Und das ist jede sogenannte possitive oder geoffenbarte Religion ohne Unterschied. Denn jeder, der aus religiöser Scheu gegen sein besseres Wissen eine in sich widerssprechende dogmatische Behauptung für wahr hält, betrügt sich selbst.

Nicht minder ist es auch ein Selbstbetrug, wenn jemand glaubt, daß nur in seiner Konfession unsehlbare Wahrheit enthalten sei und die größte Mehrzahl der Menschheit, sich selbst überlassen, im Frrthum sich befinde. So wohlthätig und nothwendig eine solche lebendige Überzeugung von der Wahrheit seines eigenen Glaubens für das Leben und die Sittlichkeit des Menschen ist, so verderblich ist es, wenn auf einer höhern Stufe der Kultur an diesen Vorstellungen noch gewaltsam sestzgehalten wird. Die absichtliche Unterdrückung des logischen Denkens ist der Wahrheit und Sittlichkeit gleich sehr entgegen. So richtig es jedoch ist, daß der echte King erft gefunden werden muß, so läßt sich andrerseits die Behauptung, daß derselbe vermuthlich verloren gegangen sei, aus dem bisher Gesagten sehr wohl verstehen.

Jede positive Religion nämlich, sofern sie an den gegebenen dogmatischen Grundsätzen für alle Zeiten festhalten zu müssen glaubt, verkennt das Wefen der menschlichen Natur überhaupt, und insbesondere Die Aufgabe der Religion. Die Menschheit ist ein lebendiges Ganzes, bas wie ein Organismus wachsen und sich ausdehnen will; bazu ift freie Bethätigung der Vernunft und sittliche Energie nothwendig. Nichts kann dieser Aufgabe hinderlicher sein, als religiöse Vorurtheile und blinde Leidenschaft. Aberglaube und Kanatismus sind um fo schrecklicher, als die Vorstellungen, welche durch sie erzeugt werden. für heilig und göttlich gehalten werden. Gerade das Beste wird durch Mißbrauch das Verderblichste. Von allen Kräften in uns ist die religibse Anlage unstreitig diejenige, welche den Menschen am meisten über das Frdische und Sinnliche erhebt, sie ist das Auge für eine unfichtbare geiftige Welt, und wenn alle philosophischen oder konfessionellen Syfteme ihre Überzeugungskraft verloren haben, so ist der religiöse Trieb oder das ungestillte Sehnen nach dem Ewigen und Göttlichen das beste, wo nicht einzige Mittel, zu immer neuen Anschauungen und Begriffen zu gelangen. Hiernach wäre die Religion das Hauptorgan des geistigen Fortschritts. Da aber die Anhänger einer positiven Religion dieser Ausicht gewöhnlich nicht find, so kann man wohl fagen, daß ihnen das Bewußtsein der Aufgabe und Tragweite der Religion abhanden gekommen sei und sie folglich den echten Ring verloren haben.

Nach dieser Erklärung wird es auch nicht mehr schwer sein, zu erstennen, wie, trozdem der echte Ring verloren ging und erst gesunden werden muß, er sich dennoch unter den vorhandenen nachgemachten bes

Nathan. 187

findet. Sowie nämlich in den gegenwärtigen Staatsformen, welche alle unvollkommen sind, die Vernunft sich einzig und allein ausdilden kann, um die Mängel dieser politischen Einrichtungen zu erkennen und zu überwinden, so sind auch die zeitweiligen positiven Religionen nothe wendig, um den religiösen Sinn zu entwickeln. Ja, indem der mensche siche Geist diese dogmatischen Systeme schuf, hat er sich selbst dadurch groß gezogen und wird sich durch neue Gestaltungen noch mehr erziehen, dis er zur Vollreise gelangt ist.

## Nathan.

Fragt man sich, worin denn Nathan's Religion eigentlich besteht, so ist, wie so viele Versuche zeigen, aus dem poetischen Werke selbst nicht leicht eine zutreffende und endgültige Antwort zu sinden. Daß er keiner der bestehenden drei Konfessionen augehört, wird allgemein zugegeben. Diese Antwort ist aber nur negativ. Um eine positive zu erhalten, müssen wir Lessing's Äußerung: Nathan's religiöse Anschausung sei von jeher die seinige gewesen, umkehren und sagen: Was Lessing von jeher über die Religion gedacht, das hat er als Ergebniß seiner Studien und Lebensersahrungen in seinem poetischen Testament niedergelegt. Um also das Werk zu verstehen, muß man den ganzen Bildungsgang Lessing's in seinen Hauptresultaten kennen.

Sieht man nun auf den eigentlichen Kernpunkt des Gedichts, fo dürfte Nathan in der Hauptsache wohl noch als Christ gelten. Die Liebe zum Nächsten, sogar zum ärgsten Todfeind und innigste Ergebenheit in Gott machen den wesentlichen Inhalt des Christenthums aus. Allein Nathan glaubt weder an den Gottmenschen, noch an Erbfünde und Erlösung, noch überhaupt an Bunder und Weifsagungen, wie Bibel und Kirche fie lehren. Alles will er sich natürlich erklären. Nicht das "Ungewöhnlichste", sondern was "alltäglich" geschieht, das find ihm die "wahren echten Bunder". Insofern ist Nathan kein Chrift. Er erfüllt zwar das Gebot der Nächstenliebe, aber die ganze christliche Dogmatik hat für ihn keinen Werth. Der Gott, zu dem er fich aus feinem schweren Rampfe erhebt, ist nicht der Christengott, der seinen vielgeliebten Sohn zur Erlöfung der fündigen Menschheit in den Tod schickt, sondern eine allgemeine Borstellung, zu der fich jeder freisinnig gebildete Jude oder Muhamedaner in ähnlicher Lage wahrscheinlich ebenfalls erheben würde. Nathan foll aber auch ausgesprochenermaßen kein Christ sein; er soll überhaupt keiner Konsession angehören; das Prädikat "Beise" wird ihm nur deshalb zugeschrieben, weil er das Gute thut, nicht weil es Christus befohlen, sondern weil es der höchsten Anforderung der Sittlichkeit entspricht; weil er das Allgemeine in den verschiedenen Konsessionen als den Kern der wahren, echten Resligion erfaßt hat; weil er keiner speziellen Bunder bedarf, sondern schon in dem bloßen Dasein der Natur und ihrem einheitlichen Wirken allenthalben das göttliche Walten erblickt; weil er an den einen unsendlichen, sich selbst denkenden, sich selbst bestimmenden Gott glaubt, außer welchem nichts weder sein, noch gedacht werden kann.

Als Weiser muß Nathan die wichtigften Kulturelemente seiner Zeit in sich vereinigen. Er darf nicht bloß sittlich handeln nach christlicher Borschrift, wie der Klosterbruder, sondern er foll mit der lauterften Gefinnung zugleich die höchste Einsicht verbinden; denn nach Leffing ift ja unsere Bestimmung: "völlige Aufklärung und diejenige Reiniakeit des Herzens, welche das Gute um seiner felbst willen thut". Nathan kann auch schon deshalb kein Chrift sein, weil diese Lehre noch zu sehr auf Lohn und Strafe im Jenseits Rücksicht nimmt. Mit dieser Auffassung verträgt sich weder die beste Religion noch die vollkommenste Moral. Denn so lange Lohn und Strafe den Menschen beftimmen, ist das kleine, genußsüchtige Ich der Zweck, und Gott, Tugend, Unsterblichkeit sind nur Mittel, den Egvismus zu verewigen. Auf solcher Grundlage ift keine radikale Selbstentäußerung, folglich nicht die höchste Moral und keine völlige, rückhaltlose Singabe an Gott, folglich nicht die beste Religion möglich. Aus diesen Gründen kann Nathan kein Chrift fein. Er kann aber auch kein Jude fein, weil deffen Beweggründe zu handeln, nämlich irdische Strafe und Belohnung, noch niedriger stehen; und ebenso wenig ein Muselmann, weil die jenseitigen Belohnungen als solche mit den Verheißungen des Christenthums übereinstimmen.

Diese Auffassung wäre gewiß sehr richtig, wenn sich nachweisen ließe, daß Lessing seiner philosophischen Weltanschauung in dem poetischen Kunstwerk einen konkreten Ausdruck hätte geben wollen. Allein dieser Nachweiß ist nicht zu liesern. Im Gegentheil! Niemand hat mehr gegen die Verwischung der Grenzgebiete von Poesie und Philosophie geeisert, als Lessing. Und doch handelt es sich im Nathan um die Verbindung von Christenthum und Weltweisheit in dichterischer Form. Die ästhetische Seite wollen wir ganz außer Acht lassen und

Nathan. 189

uns bloß fragen, was Leffing unter dem Ideal eines Chriften und Weisen verstehe.

Faßt man das "Tendenzstück" als Ganzes ins Auge, so ist der Grundzug, äußerlich betrachtet, vorwiegend die Bekämpfung der posistiven Religionen. Die Hauptmängel derselben bestehen in dem "Wahn", daß jede glaubt, "den allgemeinen, einzig wahren Weg zu Gott zu wissen"). Die Folge davon ist, daß die Anhänger sich gedrungen fühlen, jeden, der dieses Weges versehlt, darauf zu lenken. "Denn ists wahr, daß dieser Weg allein nur richtig führt, wie sollen sie gelassen ihre Freunde auf einem andern wandeln sehen — der ins Verderben stürzt? Es müßte möglich sein, denselben Menschen, zur selben Zeit, zu lieben und zu hassen"). Auf diese Weise schlägt die Religion des Geistes und der Liebe in ihr Gegentheil um. Statt Demuth kommt Hochmuth, statt Selbstentsagung Selbstsucht, statt Ausklärung Wunsdersicht und Aberglaube an den Tag, und an Stelle der Liebe und der herzlichen Verträglichseit tritt Haß und Verfolgung 11.

Die beste Religion ist darum offenbar diejenige, welche die wenigsten Zusätze hat, wodurch die guten Wirkungen der natürlichen Religion geschwächt, zum Theil sogar aufgehoben werden. Deshalb besteht das Hauptverdienst Christi vor allem darin, "daß er die Religion in ihrer Lauterkeit wieder herzustellen und fie in diejenigen Grenzen einzuschließen suchte, in welchen sie desto heilsamere und allgemeinere Wirkungen hervorbringt, je enger biefe Grenzen find". In der Gottesund Rächstenliebe ist die Religion Christi enthalten, d. h. "diejenige Religion, die er als Mensch selbst erkannte und übte, und die jeder Mensch mit ihm gemein haben kann". Das war auch Nathan's Religion, die er in aller Stille für sich ausbilbete, niemals davon sprach, dafür aber umsomehr in seinen Sitten und Handlungen sie kundgab; es war ein Glaube, der in Liebe wirksam sich zeigte, der echte Ring, ber vor Gott und Menschen angenehm und beliebt macht 12). Eine tiefere Religiöfität und eine größere Selbstlofigkeit, als Nathan an den Tag legte, ift kaum benkbar. Was follte einen Menschen furchtbarer erareifen als der entsetzlichste Tod seiner Gattin und seiner sieben hoffnungsvollen Söhne durch Keindeshand? Was ift heroischer, als dafür

<sup>9)</sup> Nathan Act V, Sc. 6. Bergl. R. Fischer: Lessing als Resormator ber b. Lit. 2. Tbl. 3. Aufl. 1881.

<sup>10)</sup> A. a. D. 11) A. a. D. Act IV, Sc. 2.

<sup>12)</sup> A. a. D. Act III, Sc. 7.

seiner Tobseinde Kind zu erziehen und zu "lieben, wie seine eigene Seele"? Aber das Größte ift, diefes fo erzogene und geliebte Rind, wenn die Umstände es erfordern, ohne Murren an seine Feinde wieder zurückzugeben. "Und ob mich siebenfache Liebe schon bald an dies ein-Bige fremde Mädchen band; ob ber Gedanke mich schon tödtet, daß ich meine sieben Sohne in ihr aufs Neue verlieren foll: - wenn sie von meinen händen die Vorsicht wieder fordert - ich gehorche"13). Es ift ebenso wahr, wenn der Alosterbruder ausruft: "Bei Gott! ihr seid ein Chrift, ein besserer Chrift mar nie!" als tief, wenn Nathan fagt: "Die fromme Einfalt allein versteht, was sich der gottergebene Mensch für Thaten abgewinnen kann"14). "Macht die Liebe allein das wesentliche Rennzeichen eines Chriften aus", bann ist Nathan dieses Namens im höchsten Grade würdig 15). Dagegen ist es auf den ersten Blick so verftändlich nicht, weshalb Leffing seinen Selden einen "Weisen" nennt. Allgemein betrachtet könnte man ihn feinen Grundfägen und Sandlungen zufolge wohl den Frommen, Tugendhaften, seinem äußerlichen Benehmen nach den Vorsichtigen, Klugen nennen. Aber um weise zu heißen, dazu gehört noch etwas mehr als unbescholtene Sitten und vorfichtiges Handeln. Leffing mußte einen gang besondern Grund haben, gerade dieses Chrenprädikat, das höchste, was wir einem Menschen ertheilen können, für den Träger seiner Ideen zu wählen. Er wollte sicherlich damit nicht nur einen klugen, frommen, tugendhaften Mann bezeichnen, denn all diese Eigenschaften kommen dem Alosterbruder ebenfalls zu, sondern einen Mann, der aus eigner Kraft, durch Übung. Nachdenken und schmerzliche Erfahrungen zu einer sittlichen und geistigen Höhe sich emporgerungen, die nur selten erreicht wird. Zwar gab es einen Moment, wo seine Tugend und Religion auf dem Spiele standen, wo er "mit Gott gerechtet, gezürnt, getobt, sich und die Welt verwünscht und der Chriftenheit den unversöhnlichsten Haß zugeschworen hatte". Wie weit war er in diesem Augenblick von dem Ideal eines Weisen entfernt! So weit als Gottesläfterung und Menschenhaß von Gottergebenheit und Feindesliebe. Erft aus diesem Kampf ging er als Weiser hervor. Aber nicht das Wissen allein hat ihn dazu gemacht, sondern die mit der bessern Erkenntnig verbundene That. "Übe, was du längst begriffen, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu be-

<sup>13)</sup> A. a. D. Act IV, Sc. 7.

<sup>15)</sup> L. III. S. 151.

Nathan, 191

greisen ist, wenn du nur willst" <sup>16</sup>). Was hatte er begriffen, und was soll er üben? Daß "ein Gott ist", und daß solche schwere Ereignisse "auch Gottes Rathschluß sind"; daß die Welt nicht durch Jusall, noch mechanisch, sondern durch höhere Geisteskraft regiert wird. Wer dieser Gott ist und in welchem Verhältniß er zu uns und zur Welt steht, das genau zu wissen, ist für unsern Zweck und unsere Bestimmung so nösthig nicht. Sein Grundsatz war, "daß Ergebenheit in Gott von unssern Wähnen über Gott ganz und gar nicht abhänge" <sup>17</sup>). Genug wenn man an ihn glaubt und an seiner Vorsehung nicht zweiselt. Denn die volle Wahrheit ist doch nur sür Gott allein.

Es ist auffallend, wie wenig in Lessing's Ideal von wirklicher Philosophie und Wissenschaft zum Vorschein tommt. Raum erfährt man, wie eigentlich das höchste Wesen beschaffen ist, an welches Nathan glaubt. Gott ift Geift, ift gut; nichts geschieht ohne feinen Bil-Ien und seine Vorsehung erstreckt sich über alles, was in Natur und Geschichte sich ereignet. Auf diese Vorsehung zu bauen, in diesen Wil-Ien sich zu ergeben, ist unsere sittliche und religiöse Aufgabe. Das ist alles, was Leffing von feinem Weisen verlangt. Diese Auffassung ift zwar christlich und antik, aber nichts weniger als modern. Wir verlangen ein ungewöhnliches Wiffen, womöglich ein neues Syftem und außerdem ein seltenes Daß fittlicher Vollkommenheit. Aber selbst das genügt heutzutage nicht mehr, da der Begriff Weisheit im alten Sinn uns fast gänzlich abhanden gekommen. Aristoteles wird noch zuweilen ber Weise von Stagira, Kant der Weise von Königsberg genannt. Aber wenn man Segel den Beisen von Berlin neunen wollte, so würde dies ichon beinahe komisch klingen. Lessing huldigt weder der einen noch der andern Anschauung, sondern greift auf das christliche und klassische Alterthum zurück, und verbindet das fokratische Tugendideal mit chriftlicher Frömmigkeit. Der wahre Werth des Menschen besteht nicht im Wissen allein, noch auch in der strengen Beobachtung äußerlich vorgeschriebener Gesetze, sondern im Ringen nach höherer Einsicht und im Handeln nach Maggabe diefer aus sich felbst erworbenen Erkenntnig. Schon in den Gedanken über die Herrnhuter werden Christus und Sofrates als unsere Vorbilder zur Nachahmung vor Augen gestellt. Beide waren "von Gott erleuchtete Lehrer"; beide drangen auf die Urquellen alles Wahren und Guten zurück, der eine vorwiegend auf dem

<sup>16)</sup> Nathan Act IV, Sc. 7.

religiösen, der andere auf ethischem Gebiete; sie hatten verschiedene Standpunkte, aber ein und dasselbe Ziel; dies Ziel war richtige Erskenntniß, Lauterkeit der Gesinnung, opferwilliges Handeln, Todessmuth; beide lenkten den Blick vom Außerlichen, Hergebrachten ab und zurück auf die Innenwelt. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedansken und Anschläge, lehrt der Eine; nur der Irrthum und die Unwissenscheit führt zu Bergehen und Berbrechen, behauptet der Andere. Was Lessing den ersten Christen nachrühmt, gilt beinahe wörtlich von diesen beiden großen Lehrern der Menschheit. "Sie gingen in der strengsten Tugend einher, sie lobten Gott in allen ihren Handlungen, sie dankten ihm sogar für das schmählichste Unglück, und bemühten sich um die Wette, die Wahrheit mit ihrem Blute zu besiegeln".

Aus all dem geht hervor, daß Lessing weder einen dogmatischen Chriften, noch einen theoretischen Philosophen als Ideal darstellen wollte, sondern das Beste, was Religion und Wissenschaft für das praktische Leben, für ein vernunftgemäßes, sittliches Dasein hervorgebracht, das wollte er in ein einheitliches Bild zusammenfassen. Dieses Biel stand ihm schon vor der Seele im Anfang seiner litterarischen Thätiakeit. Wie das Lustspiel "Die Juden" das Vorbild für Nathan. die "Rettung des Cardanus" gleichsam der erste Entwurf für die Erziehung des Menschengeschlechts, so ist in den folgenden Sätzen das Ideal eines Weisen, wie es Lessing in allgemeinen Umrissen sich vorstellte, gezeichnet. "Man stelle sich vor, es stände zu unsern Zeiten ein Mann auf, welcher auf die wichtigsten Verrichtungen unserer Gelehrten von der Söhe seiner Empfindung verächtlich herabsehen könnte, welcher mit einer sokratischen Stärke die lächerlichen Seiten unserer fo gepriesenen Weltweisen zu entdecken wüßte und mit einem zuversichtlichen Tone auszurufen waate:

> Uch! euere Wiffenschaft ift noch ber Beisheit Kinbheit, Der Klugen Zeitvertreib, ein Troft ber ftolgen Blinbheit!

Gesetzt, alle seine Ermahnungen und Lehren zielten auf das einzige, was uns ein glückliches Leben verschaffen kann, auf die Tugend. Er lehrte uns des Reichthums entbehren, ja ihn fliehen. Er lehrte uns, unerbittlich gegen uns selbst, nachsehend gegen andere sein. Er lehrte uns das Verdienst, auch wenn es mit Unglück und Schmach überhäuft ist, hochachten und gegen die mächtige Dummheit vertheidigen. Er lehrte uns die Stimme der Natur in unsern Herzen lebendig empfin-

Nathan. 193

den. Er sehrte uns Gott nicht nur glauben, sondern, was das Bornehmste ist, lieben. Er sehrte uns endsich dem Tode unerschrocken unter die Augen gehen und durch einen willigen Abtritt von diesem Schauplate beweisen, daß man überzeugt sei, die Weisheit würde uns die Waske nicht ablegen heißen, wenn wir unsere Rolle nicht geendigt hätten".

Dies wäre nach Leffing wirklich ein Weltweiser, auch wenn er nichts von Mathematik, Astronomie oder Metaphysik verstünde; wenn er weder in der Geschichte, noch in den Sprachen erfahren wäre; wenn er die Schönheiten und Wunder der Natur weiter nicht kennte, als ins sofern sie die sichersten Beweise von ihrem großen Schöpfer sind; wenn er alles unerforscht gelassen hätte, wovon er bei Thoren zwar mit weniger Ehre, dagegen mit desto mehr Befriedigung seiner selbst sagen könnte: "Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einsehen". Wozu sich abmühen über "unerforschliche Dinge", über die letzen Gründe und Bestandtheise aller Erscheinungen, während soviel, was wirklich in meiner Macht steht, brach liegen bleibt? 18)

Wir wollen nicht behaupten, daß dieses Bild genan auf Nathan passe, aber der Geist, der aus diesen Zügen spricht, ist derselbe wie in dem spätern Aunstwerk. Fassen wir alles zusammen, weshalb Nathan ein Beiser und ein Christ genannt wird, so besteht dieses Ideal unstreitig in der Verbindung des Praktischen in der sokratischen Philossophie mit dem Ethischen in der christlichen Religion. Es ist das allsgemein Menschliche im Denken und Wollen zu einem einheitlichen Ganzen, zu einer Person verschmolzen.

Es liegt nicht in unserer Absicht, einen besondern Kommentar zum Berständniß des Nathan hier zu liesern. Unsere gesammte Darstellung wird hoffentlich das Nöthige dazu beitragen. Namentlich dürften die Freimaurergespräche und die Erziehung d. M. als wesentliche Ergänzung zu betrachten sein. Man sieht, daß Lessing nicht im Stande war, die Fülle seiner Gedanken in den engen Nahmen seines Dramas zussammenzudrängen. Bei aufmerksamer Lektüre macht sich deshalb immer das Gefühl geltend, daß er mehr sagen wollte, als er in den Zeilen zum Ausdruck bringt. Daher die immer nen auftanchenden Versuche, dem Inhalt auf den Grund zu kommen. Aber all diese Erklärungen beweisen nur, wie unmöglich es ist, das Gedicht voll und ganz zu vers

<sup>18) §.</sup> XI, S. 28. 23.

ftehen, ohne die höhere allgemeine Weltauschauung, welche ihm zu Grunde liegt, erfaßt zu haben.

## Freimaurergespräche.

Leffing will in diesen Dialogen die "wahre Ontologie des Freimaurerthums" entwickeln und ift der festen Überzeugung, daß in all den ungähligen Schriften, welche hierüber eriftiren, keine einen "beftimmten Begriff von ihrer Wefenheit" gegeben habe. Und doch sei ein folcher Beariff ber "einzig richtige Gesichtspunkt", aus welchem sich gesunden Augen nicht ein bloßes Phantom, sondern eine "wahre Geftalt" zeige, nämlich die Idee des Fortschritts, als dem allein möglichen Wege, zur Wahrheit und sittlichen Vollkommenheit zu gelangen. Methode und Ziel der Entwicklung, die Seele der leffingischen Philosophie, ift in keiner seiner Schriften so beutlich und offen ausgesprochen, wie gerade hier. Es verdienen deshalb diese Gespräche wohl eine besonders gründliche Analyse. Denn da er unter dem idealen Freimaurerthum den Geift und das Wesen der Humanität, das Streben nach der höchften Vollendung des Menschen, den Endzweck unseres Daseins versteht, so erweitert sich jene Ontologie zur Idee einer Philosophie der Geschichte.

Lessing unterscheidet von vorn herein zwischen dem exoterischen und esoterischen Freimaurerthum, zwischen dem innern Wesen und der zeitlichen, äußern Erscheinung. "Die Freimaurerei ist nichts Willkürsliches, nichts Entbehrliches, sondern etwas Nothwendiges, das in dem Wesen des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist— folglich muß man durch eigenes Nachdenken ebensowohl darauf verstallen können, als man durch Anleitung darauf geführt wird" 19). Schon hier haben wir eine Parallele zu dem berühmten Satz in der Erziehung d. M., daß die Offenbarung dem Menschen nichts gebe, was er nicht auch aus sich selbst haben könne.

Was nun das Außerliche des Freimaurerthums betrifft, so hat dasselbe wohl Zeichen und Gebräuche, aber all dies ist willkürlich und hat mit dem Wesen selbst nichts zu schaffen. Denn das Willkürliche kann auch anders sein, das Wesen aber ist bleibend und nothwendig. Darum ist es auch selbst für denjenigen, der einen Begriff davon hat,

<sup>19)</sup> Ernft und Kalt: Erfles Gefpräch.

fo schwer, sich in Worten auszudrücken, befonders weil der andere mit demfelben Wort nicht immer genan benfelben Begriff verbindet. Die sichersten Mittel, um den großen Blan des Freimaurerthums zu realifiren, find nicht Worte, sondern Thaten. Die Freimaurer "laffen qute Männer und Jünglinge, die fie ihres näheren Umgangs würdigen, ihre Thaten vermuthen, errathen — sehen, soweit fie zu sehen sind; diese finden Geschmack baran und thun ähnliche Thaten". Denn es sind folche, welche man von jedem guten Menschen, von jedem rechtschaffenen Bürger erwartet, wie Freundschaft, Wohlwollen, gegenseitige Unterstützung, Gehorsam, Baterlandsliebe. Doch all dies find so zu sagen nur Thaten ad extra, die am meisten in die Augen springen; ihre wahren Thaten aber find ein Geheimniß; denn diese "find so groß, fo weit aussehend, daß ganze Jahrhunderte vergehen können, ehe man fagen kann: das haben fie gethan. Gleichwohl haben fie alles Gute gethan, was in der Welt ift; - und fahren fort an all dem Guten zu arbeiten, was noch in der Welt werden wird"20). Und diese wahren Thaten der Freimaurer zielen dahin, "um größtentheils alles, was man gemeiniglich gute Thaten zu nennen pflegt, entbehrlich zu machen".

Leffing leitet seinen Grundgedanken, welchen er als Ziel der Menschheit sett, mit einem fühnen Gleichniß ein. In einem Ameisenhaufen ift ein unendlich reges Leben und Weben und doch herrscht zugleich die größte Ordnung. Alles trägt und schleppt und schiebt und feines ist dem andern hinderlich. Sie leben in Gesellschaft wie die Bienen, unterscheiden sich aber wesentlich von diesen, indem sie so zu sagen ohne Mittelpunkt find, da fie Niemand haben, der fie zusammenhalt und regiert. "Also muß, schließt Leffing, vorausgesett, daß jedes einzelne sich selbst zu regieren weiß, Ordnung bestehen können auch ohne Regierung". Gine folche erhabene Vorstellung unferer Aufgabe und Bestimmung würde selbst Plato, der kühnste Idealist des ganzen Alterthums, nicht haben fassen können. Und doch ist es Lessing mit diesem Grundgedanken voller Ernft. Der Mensch muß endlich dahin tommen, daß er das Gute um seiner selbst willen thut, ohne Rücksicht auf Lohn oder Strafe, Schaden oder Bortheil. Das ift die Zeit und bas Riel des neuen Evangeliums. Wenn der Mensch soweit kommt, - und zweifeln, daß er dahin gelange, daß er je "die höchste Aufklärung und Reinigkeit bes Herzens" erreiche, ware "Läfterung" — dann wurden

<sup>20)</sup> A. a. D.

allerdings die gegenwärtigen Staatsformen, Rechtsbestimmungen, Strafanstalten, Glaubensbekenntniffe, Kulte 2c. nichts mehr zu be-

deuten haben.

Es fragt sich vor allem, welche Mittel zur Anwendung kommen muffen, um jenes höchfte Ziel zu erreichen. Gines derfelben ift die bürgerliche Gefellschaft. Denn es ift nicht anzunehmen, daß die Menschen für den Staat geschaffen sind, wohl aber, umgekehrt, ift der Staat um der Menschen willen da. Die Menschen treten zusammen, damit in und durch diese Vereinigung jeder einzelne seinen Theil von Glückseligkeit desto besser und sicherer erreichen und genießen könne. "Das Totale der einzelnen Glückseligkeiten aller Glieder ift die Glückseliakeit des Staates. Auker dieser giebt es gar keine. Jede andere Blückseligkeit des Staates, bei welcher auch noch so wenig einzelne Glieder leiden und leiden muffen, ift Bemäntelung der Tyrannei, andres nichts". Der Staat als solcher hat also nicht den Zweck in sich selbst, sondern ift nur Mittel. "Alle Staatsverfassungen find nichts als Mittel zur menschlichen Glückseligkeit". Und zwar find es Mittel menschlicher Erfindung und als solche nicht unfehlbar, wie die göttlichen. Denn sie entsprechen ihrer Absicht nicht allein oft nicht, sondern bewirken auch wohl gerade das Gegentheil. So ist die Schiffahrt ein Mittel, in entlegene Länder zu kommen, und zugleich die Ursache, daß manche nie dahin gelangen. Ühnlich verhält es sich mit dem sozialen Leben. Der Verfassungen find viele; eine ift besser als die andere, keine ganz vollkommen, so daß die "beste vielleicht erst erfunden werden muß"21). Aber felbst wenn sie erfunden wäre und die aanze Welt sie angenommen hätte, so würden auch dann noch Dinge aus derfelben entspringen muffen, welche der menschlichen Glückseligkeit nachtheilig find und wovon ber Menich im Stande ber Ratur ichlechterdings nichts gewußt hätte. Denn es ist von vorn herein unmöglich, daß alle Menschen zusammen nur einen Staat ausmachen. Gin so ungeheures Gemeinwesen würde keiner Verwaltung fähig fein. Es mußte fich alfo in mehrere kleine Staaten vertheilen, die alle nach den nämlichen Gesetzen verwaltet würden. Daraus würden verschiedene Nationalitäten entspringen, die alle ihre besondern Interessen hätten, so daß die Menichen aus diefen verschiedenen Staaten einander nicht mit unbefangenem Gemüthe begegnen könnten, sondern als solche, die sich ihrer entgegen-

<sup>21)</sup> A. a. D. II.

gesetzten Tendenzen bewußt sind, was sie von vorn herein gegen einander kalt, zurückhaltend und mißtranisch macht, noch ehe sie das Geringste miteinander zu schaffen hatten <sup>22</sup>). Und so ist es denn unwidersprechlich gewiß, "daß das Mittel, welches die Menschen vereinigt, um sie durch diese Vereinigung des Glückes zu versichern, die Menschen zugleich trennt"<sup>23</sup>).

Welche Verfassung man auch immer wähle, der Staat ift und bleibt ein nothwendiges Übel, dem nicht auszuweichen ist, weil uns kein anderes Mittel, die Kultur zu fördern, zu Gebote steht.

Mit dieser Vereinigung sind aber noch andere nicht weniger tiefgreisende Folgen verbunden. Viele von den kleinen Staaten würden ein ganz verschiedenes Klima, folglich ganz verschiedene Bedürfnisse, Sitten, Gewohnheiten, folglich auch ganz verschiedene Keligionen haben. Es würden also "die Menschen auch dann noch Juden, Christen, Türken und dergleichen sein", und sich unter einander nicht anders verhalten, als sie sich von jeher verhalten haben: "nicht als bloße Menschen gegen bloße Menschen, sondern als solche Menschen, gegen solche Menschen, die sich einen gewissen geiftigen Vorzug streitig machen und darauf Rechte gründen, die dem natürlichen Menschen nimmermehr einfallen könnten" 24).

So wenig einerlei Staatsverfassungen durch die ganze Welt denks bar sind, so wenig einerlei Religionen. Mehrere Staaten, mehrere Versfassungen, mehrere Religionen. Diese verschiedenen Religionen sind das zweite große Übel, welches die bürgerliche Gesellschaft, ganz ihrer Absicht entgegen, verursacht. Auch auf diesem Gebiete kann sie die Menschen nicht vereinigen, ohne sie zu trennen, nicht trennen, ohne schreckliche Klüste und unübersteigliche Scheidemauern zwischen ihnen zu beseftigen.

Bei dieser Trennung in Nationen und Religionen bleibt es aber nicht, sondern sie wird in jedem dieser Theile gleichsam ins Unendliche sortgesetzt. Ein Staat läßt sich ohne verschiedene Stände nicht denken. Unmöglich können alle Glieder desselben unter sich das nämliche Bershältniß oder gleich unmittelbaren Antheil an der Gesetzgebung haben; folglich wird es vornehmere und geringere Mitglieder geben. Ühnlich verhält es sich mit den materiellen Gütern. Man kann sich gar nicht vorstellen, daß dieselben auch nur zwei Menschenalter unter alle gleich vers

theilt bleiben. Denn "einer wird sein Eigenthum besser zu nutzen wissen, als der andere; einer wird sein schlechter genutztes Eigenthum gleiche wohl unter mehrere Nachkommen zu vertheilen haben, als der andere. Es wird also reichere und ärmere Mitglieder geben".

Wieviel Übel entstehen nicht in der Welt durch alle diese sozialen. religiösen und materiellen Unterschiede? Gleichwohl können wir nicht wünschen, daß den Menschen nie der Gedanke gekommen sein möchte, fich in Staaten zu vereinigen. Im Gegentheil! "Wenn die bürgerliche Gefellschaft auch nur das Gute hätte, daß allein in ihr die menschliche Bernunft angebaut werden kann: ich würde fie auch bei weit größern Übeln noch fegnen" 25). Wer des Feners genießen will, muß fich den Rauch gefallen laffen. Aber weil der Rauch bei dem Feuer unvermeidlich, durfte man darum keinen Rauchfang erfinden? Und der den Rauchfang erfand, war der darum ein Keind des Keuers? Ohne Gleichniß: Wenn die Menschen nicht anders in Staaten vereinigt werden konnten, als durch jene Trennungen, waren sie darum gut, jene Trennungen? Bewiß nicht! Der werden fie darum heilig, fo daß es verboten fein follte, "Sand an fie zu legen", in der Absicht, fie nicht größer werden zu laffen und ihre Folgen so unschädlich als möglich zu machen? Wenn es aber nicht verboten sein kann, so kann es doch auch nicht geboten sein durch bürgerliche Gesetze. Denn diese erstrecken sich nie über die Grenzen ihres Staates. Die Pflicht, jenen Trennungen, wodurch die Menschen einander so fremd werden, entgegenzuarbeiten, liegt außerhalb der Grenzen bes Staates. "Folglich kann es nur ein opus supererogatum sein und es wäre bloß zu wünschen, daß sich die Weisesten und Besten eines jeden Staates diesem operi supererogato freiwillig unterzögen "26" Möchte es doch in jedem Staate Männer geben, die über die Vorurtheile der Völkerschaft hinweg wären und genau wüßten, wo Batriotismus Tugend zu sein aufhört; Männer, die dem Vorurtheile ihrer angebornen Religion nicht unterlägen, nicht glaubten, daß alles aut und mahr sein müffe, was für gut und wahr ausgegeben wird; Männer endlich, welche bürgerliche Hoheit nicht blendet und bürgerliche Geringfügigkeit nicht ckelt, in deren Gesellschaft der Sohe sich gern herabläßt und der Geringe fich dreift erhebt. Möchte es vieler folcher Männer geben, Die zusammenhielten und nicht in einer unwirksamen Zerstreuung lebten. Bor der Hand ift es der Freimaurerorden, der trot aller Mängel, die

ihm anhaften, durch die That beweift, daß es wesentlich mit zu seinem Zwecke gehört, jene politischen, religiöfen und fozialen Schranken nach Möglichkeit zu beseitigen. Denn sein Grundgeset, woraus er nie ein Geheimniß gemacht, nach welchem er stets vor den Augen der ganzen Welt gehandelt hat, ift, daß er jeden würdigen Mann, von gehöriger Anlage, ohne Unterschied seines Baterlandes, feiner Religion, seines bürgerlichen Standes als Mitglied aufnimmt. Ift biefe Braxis noch nicht allgemein, so sind vielleicht gerade die Mängel der bestehenben Verfassung das Mittel, bessen die Vorsehung sich bedient, dem gegenwärtigen Schema der Freimaurerei ein Ende zu machen. Dies Schema ift in nur die zeitweilige Hulle, in welche der Geift des Freis maurerthums sich kleidet, etwas Accidentelles, das durch ein anderes Accidenz ersetzt werden kann. Die Substanz dagegen ift immer gewesen, ift so alt wie die bürgerliche Gesellschaft felbst. "Beide konnten nicht anders als miteinander entstehen, wenn nicht die bürgerliche Gesellschaft nur ein Sprößling der Freimaurerei ift" 27). Db aber Mutter und Tochter ober Schwester und Schwester, beiber Schickfal war stets innig miteinander verbunden. Wie sich die bürgerliche Gesellschaft befand, befand sich aller Orten auch das Freimaurerthum. Gewöhnlich mußte sich dieses nach jener richten, weil jene zu allen Reiten die stärkere war. Unterdrücken aber läßt es fich nicht. Mag Staat ober Kirche öffentlich dagegen einschreiten, das ideale Freimaurerthum besteht doch. Denn dieses beruht nicht in äußerlichen Verbindungen, sondern auf bem Gefühl gemeinschaftlich sympathisirender Geister. Diese suchen nicht auf dem Wege der Gewalt, sondern auf dem der Erziehung und Erlenchtung die Menschen vorwärts zu bringen. Nicht Übel, welche aus einer bestimmten Verfassung nothwendig folgen und den migvergnügten Bürger machen, sucht er zu beseitigen, sondern Übel gang anderer, viel höherer Art, "Übel, ohne welche auch der glücklichste Bürger nicht sein kann" 28). Übel, welche mit unserer Ratur aufs innigste zusammenhängen, welche man nicht ausrotten könnte, ohne die eigene Drganisation zugleich zu zerftören. Darum soll man möglichst schonend und vorsichtig verfahren. "Sie — die Übel — müssen nicht einmal benen mit Eins merklich gemacht werden, die noch aar keine Empfinbung davon haben. Höchstens diese Empfindung in dem Menschen von weitem veranlassen, ihr Aufkeimen begünftigen, ihre Pflanzen verseben,

<sup>27)</sup> A. a. D. V.

begäten, beblatten". Dies ist die allein richtige Methode bei dem großen Erziehungsplan der Menschheit. Wozu die Natur Jahrtausende Zeit nimmt, muß der Mensch nicht in der kurzen Spanne einiger Generationen erreichen wollen. "Der Freimaurer erwartet ruhig den Aufgang der Sonne und läßt die Lichter brennen, so lange sie wollen und können. Die Lichter anslöschen und, wenn sie ausgelöscht sind, erst wahrnehmen, daß man die Stümpse doch wieder anzünden oder wohl gar andere Lichter wieder aufstecken muß: Das ist der Freimaurer Sache nicht" 29).

Man sieht, daß nach Lessina's Auffassung der Orden nicht bloß eine soziale und politische Gesellschaft, sondern eine Schule mit eminent vädagvaischen Zwecken ist, die nichts weniger beabsichtigt, als die Erziehung ber gangen Menschenheit. Das einzige, aber unfehlbare und großartige Mittel zur Umgestaltung aller politischen, religiösen und sozialen Verhältnisse ist Erleuchtung der Vernunft und Bildung des Charatters durch Erfahrung und Spekulation. Was Leffing über die Tempelherrn und Chr. Wren als den Begründer der hentigen Loge sagt, ist als irrthümlich erwiesen. Nichts desto weniger sind die Absichten, welche er dem seiner Zeit berühmten Baumeister unterschiebt, der Schlüffel zum Berständniß, wie Leffing fein Freimaurerthum auffaßt. Wren foll ehedem den Plan zu einer Sozietät der Wiffenschaften entworfen haben, "welche spekulative Wahrheiten gemeinnütiger und dem bürgerlichen Leben ersprießlicher machen sollte". Da fiel ihm das Gegentheil d. h. eine Gefellichaft ein, "welche fich von der Praris des bürgerlichen Lebens zur Spekulation erhöbe "30). Dort sollte untersucht werden, was unter dem Wahren brauchbar, und hier, was unter dem Brauchbaren mahr wäre. Es follte das Wahre mit dem Nütlichen. die Theorie mit der Praxis verbunden werden. Es sollen fich die geiftig Bevorzugten der Unmundigen durch Belehrung annehmen. Das Leben soll wissenschaftlich durchdrungen und so allmählich jene Aufklärung erreicht werden, welche als die allein wahre und sichere Grundlage der höchsten fittlichen Bildung gedacht werden kann. Wenn bas ideale Freimaurerthum am Ende nichts anderes ift, als der Geift der Wissenschaft, der Philosophie, des Fortschritts, überhaupt der allaemein menschlichen Kultur, dann versteht sich von selbst, weshalb Lef-

<sup>29)</sup> A. a. D. V.

fing behauptete, daß "die Geister unmöglich auf die Stimme eines andern Menschen hören könnten, als eines Freimaurers""). Ferner, daß alles Gute, was noch in der Welt geschehen, vom Freimaurerthum ausgegangen, endlich, daß trot all ihrer Geschäftigkeit dennoch Jahrshunderte vergehen, ohne daß sich sagen ließe, was sie gethan haben. Auch das große Geheimniß, "das kein Maurer über die Lippen bringen kann, selbst wenn es möglich wäre, daß er es wollte"32), ist kein bloßes Paradozon. Denn wie kann einer sagen wollen, was er selbst noch nicht ersahren und wozu unbegrenzte Zeitalter nothwendig sind, ehe man ein bestimmtes Resultat erkennt?

Was Lessing hier ausgesprochen, sind nur allgemeine Umrisse. Von den mancherlei Übeln wollte er nur "einige zur Probe" namhast machen, nur einige von den unstreitigsten, umfassendsten, die auch dem kurzsichtigsten Auge einleuchten müssen. "Aber wie viele sind nicht noch übrig, die, obsichon sie nicht so einleuchten, nicht so unstreitig sind, nicht so viel umfassen, dennoch nicht weniger gewiß, nicht weniger nothewendig sind?"<sup>33</sup>) Seine Absicht ging dahin, diezenigen, welche noch gar keine Vorstellung von der Idee der Entwicklung haben, "auf einen Punkt ausmerksam zu machen, wo noch so vieles geschehen kann, word von sich unsere staatsklugen Köpfe gar nichts träumen lassen"<sup>31</sup>). "Vielleicht, daß die Freimaurer daherum arbeiten! — Vielleicht! daherum!" Es wäre deshalb ein großes Vorurtheil, wenn man glauben wollte, "daß alle baubedürstigen Pläge schon ausgesunden und besetz, alle nöthigen Arbeiten schon unter die erforderlichen Hände verstheilt wären".

Wie sehr wir jedoch von den Übelständen der menschlichen Gesellschaft und deren Rothwendigkeit überzeugt sind, weil sie mit unserer Natur aufs innigste zusammen hängen, so dürsen wir dessenungeachtet an der moralischen Weltordnung nicht verzweiseln und die Hände in den Schoß legen. Es ist im Gegentheil unsere Hauptaufgabe, sie alle mählich zu überwinden, und die einzigen Mittel, dieses hohe Ideal zu verwirklichen, sind Selbsterkenntniß und sittliche Thatkraft.

"Nun geh, ruft Leffing am Schluffe aus, und studire jene Übel und lerne sie alle kennen, und wäge alle ihre Ginflüsse gegen einander ab, und sei versichert, daß dir dieses Studium Dinge ausschließen wird,

<sup>31)</sup> A. a. D. I.

<sup>32)</sup> A. a. D. I.

<sup>33)</sup> A. a. D. III.

<sup>34)</sup> A. a. D. III.

die in Tagen der Schwermuth die niederschlagendsten, unauflöslichsten Einwürfe wider Borsehung und Tugend zu sein scheinen. Dieser Aufschluß, diese Erleuchtung wird dich ruhig und glücklich machen, auch

ohne Freimaurer zu heißen" 35).

Diese gesunde, reale, thatkräftige Auffassung, worin das Bose weder geleugnet, noch die Erreichung des Guten als eine Unmöglichkeit bingestellt, sondern mit der Einsicht in die Mängel zugleich die sittliche Energie als Grundbedingung eines physisch und geistig vollkommenen Lebens daraestellt und herausgefordert wird, ist das Erhebende und Großartige in der leffingischen Philosophie. Es erklärt sich daraus, warum er so sehr auf allgemeine Bildung und Aufklärung drang und nichts, auch wenn es noch so religionsfeindlich oder staatsgefährlich erschien, wie die theologischen Fragmente oder die Freimaurergespräche, zurückhielt, selbst auf Rosten seiner materiellen Eristenz, sobald er überzeugt war, daß es jenem höhern Awecke dienlich und nütlich sei. Es giebt Krankheiten, wo man die Kräfte der Natur selbst wirken lassen muß und dieselben höchstens fördern oder hemmen kann. Bei andern bagegen ist eine Radikalkur, eine Operation auf Leben und Tod nothwendig. Lessing verstand beide Methoden meisterhaft. Er war ebenso vorsichtig und schonend, als unerbittlich und rückhaltlos, je nachdem er es für nöthig oder nütelich hielt.

In keinem seiner größern Werke, nicht in den theologischen Streitsschriften, nicht im Nathan, nicht in der Erziehung d. M. hat Lessing so offen und bestimmt sein geheimstes Fühlen und Denken ausgesproschen, wie in diesen Dialogen. Eine Resorm auf allen Gebieten des Lebens, eine bessere Staatsversassung, Aushebung aller Standesunterschiede, aller konfessionellen Schranken; Ein Gott, ein Glaube und vor allem eine höhere Moral; kurz, eine Umgestaltung und Bertiefung aller Verhältnisse: das versteht Lessing unter dem "nenen und ewigen Evangelium", welches er verkündigt. Der Mensch, "der bloße Mensch", das Wesen der Gattung mit all ihren Aulagen und Vorzügen, die freie, allseitige Entwicklung derselben; der Genuß im Gesühle des Wachsthums und die damit verbundene, immer höher sich steigernde Besähigung, das Ideal zu erreichen: das ist nach Lessing der "einzig richtige Gesichtspunkt" sür "gesunde Augen", um "so viel herrliche Wahrheiten" zu erkennen, und einen "bestimmten Begriff" von dem

<sup>35)</sup> A. a. D.

Wesen unseres Geistes und seines Fortschritts zu gewinnen. Die Bedingungen zu diesem Fortschritt sind die genannten Schranken, welche der Geist aus sich selbst erzeugt, als Mittel für seine weitere Entwicklung. Die Nothwendigkeit dieser Schranken, ohne welche der Mensch sich nicht bilden könnte, neunt Lessing die "innere Wahrheit" derselben. Denn diese Schranken sind nicht Willkür, sondern als nothwendiges Produkt unserer eigenen Vernunft ein Naturgeset. Der Endzweck des Baumes ist die Frucht. Aber zur Vildung der Frucht sind Anospen, Blätter, Blüthen nothwendig. Hat die Natur ihren Zweck erreicht, dann fallen die Blätter ab. So verhalten sich die Konsessionen und Staatsformen zur Vernunft, wie die Blätter zur Frucht.

Auf die Frage, wer denn nun die eigentlichen Erzieher der Menschheit sind, lautet die Antwort: in letzter Instanz freilich dersienige, welcher alles schafft und erhält — das große langsame Rad; zunächst aber der Mensch selbst, die vielen kleineren Räder — besonders die vorgeschrittenen Individuen, "die sich zum Erstannen von selbst bilden", jene Gesellschaft sympathissiender Geister, die sich von der Praxis zur Spekulation erhebt und die so gewonnenen Resultate wieder gemeinnützig und dem bürgerlichen Leben ersprießlich zu machen such.

### Erziehung des Menschengeschlechts.

Schon oben wurde behauptet, daß die Erziehung d. M. nur von Leffing's philosophischem Prinzip aus richtig beurtheilt werden könne. Der Begriff oder vielmehr der Titel "Erziehung", bloß auf das alte und neue Testament angewendet, ist zweideutig und versührerisch. Noch versührerischer aber ist hier wie in keinem andern seiner Werke die exveterische Hülle. Um aus dieser den innern Kern, d. h. Lessing's ursprünglichste Ansicht und Überzeugung frei zu legen, müssen wir uns vor allem fragen, was er unter Erziehung verstehe.

"Erziehung ist Offenbarung, die dem einzelnen Menschen geschieht, und Offenbarung ist Erziehung, die dem Menschengeschlecht geschehen ift und noch geschieht"<sup>26</sup>). Siernach stände Gott dem ganzen Geschlecht gegenüber, wie Eltern und Lehrer den Kindern und Schülern gegenüber stehen. Diese Auffassung könnte sich die strengste Orthodoxie gestallen lassen; aber eben deshalb kann es Lessing's Meinung nicht sein.

<sup>36)</sup> Erz. 5. M. § 2.

Kür ihn giebt es keine Wunder, nichts, was gegen die Naturgesetze geht. Gott ift dem Moses weder im brennenden Dornbusch, noch in der fenrigen Wolkenfäule erschienen; auch ist ihm Christus nur ein von Gott erleuchteter Lehrer. Wie ift mit diefer Anschauung folgende Stelle in Ginklang zu bringen : "Durch die Wunder, mit welchen er es aus Nanvten führte und in Kanaan einsetzte, bezeugte er sich gleich darauf als einen Gott, der mächtiger sei, als irgend ein anderer Gott". Sicherlich bachte Leffing von den Bundern des alten Testamentes, wie er über die im neuen dachte. Christus, heißt es in § 59, ist der erste zu= verlässige Lehrer der Unsterblichkeit der Seele. "Auverlässig durch die Weisfagungen, die in ihm erfüllt schienen; zuverläffig durch die Wunder, die er verrichtete; zuverläffig durch feine eigene Wiederbelebung nach dem Tode, durch den er seine Lehre versiegelt hatte. Db wir noch jest diese Wiederbelebung, diese Wunder beweisen können, das lasse ich dahin gestellt sein; sowie ich es dahin gestellt sein lasse, wer die Berson dieses Chriftus gewesen. Alles kann damals zur Unnahme seiner Lehre wichtig gewesen sein; jett ist es zur Erkennung der Wahrheit dieser Lehre so wichtig nicht mehr". Das ist deutlich genug. Wunder, Weissagungen, Auferstehung, Gottheit Christi waren nur damals zur Annahme der neuen Lehre wichtig; heutzutage ist der ganze dogmatische Apparat zur Erkenntniß derselben überflüssig. welche "diese eine große Lehre mit noch andern Lehren versetzen, deren Wahrheit weniger einleuchtend, deren Ruken weniger erheblich war", trifft darum fein Vorwurf. Denn diese beigemischten Lehren find "ein neuer Richtung fto f für die menschliche Vernunft geworden" 37). Was bleibt nach Abzug all der Wunder des alten und neuen Testaments an dem driftlichen Glaubensbekenntniß noch übrig? Die Bibel finkt zu einer gewöhnlichen Legende oder Muthologie herab. deren ganzer Inhalt sich auf zwei Bunkte reduzirt: auf die Einheit Gottes und die Reinheit der Absicht in unserm Sandeln durch den Sinweis auf ein anderes Leben. Diese muthische Hille war aber nothwendig zur Entwicklung jener beiden Hauptlehren. Bon einer unmittelbar übernatürlichen Mittheilung Gottes an die Menschen kann alfo feine Rede fein. Gine folche transcendente, von außen gegebene Offenbarung würde auch gar keinen Ruten haben. "Wenn auch der erfte Mensch mit einem Begriff von einem einigen Gott sofort ausge-

<sup>37)</sup> A. a. D. § 63.

stattet wurde, so konnte doch dieser mitgetheilte und nicht erworbene Begriff unmöglich lange in seiner Lauterkeit bestehen. Sobald ihn die fich selbst überlaffene menschliche Vernunft zu bearbeiten anfing, zerlegte sie den einzigen Unermeklichen in mehrere Ermekliche und gab jedem dieser Theile ein Merkzeichen . . . Und so entstand natürlicher Weise die Vielaötterei und Abaötterei 39). Was soll noch eine Offenbarung, wenn nur selbsterworbene Erkenntnisse den Menichen sittlich und geistig zu fordern im Stande find? Wenn der eigentliche Werth des Menschen nicht im Besitz der Wahrheit besteht, sondern in der aufrichtigen Mühe, hinter dieselbe zu kommen? Die Erziehung giebt dem Menschen nichts; sie kann die in ihm vorhandenen Anlagen nur entwickeln. Außerdem wird Niemand annehmen, daß Lessing, der von der Ansicht ausgeht, daß der Mensch mit einem Sinn begonnen und nur allmählich die übrigen sich hinzu erworben habe, an eine direfte Mittheilung an die ersten Meuschen glaubte; es müßte denn die Offenbarung erft begonnen haben, als der Mensch schon mit allen fünf Sinnen ausgestattet war. Wir fragen uns also, wozu dieser Bergleich zwischen Erziehung und Offenbarung? Wollte Leffing ben Theologen etwas aufbinden oder war es ihm wirklich ernst? Vergessen wir nicht, daß der Kritiker mit dieser neuen Auffassung nur einen "Fingerzeig" geben wollte, und daß er "in allen positiven Religionen weiter nichts erblickte, als den Gang, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Ortes einzig und allein entwickeln konnte und noch ferner entwickeln foll". Diefe poetische Sulle, in welcher die Bibel die ewigen Wahrheiten mittheilt, hat nur einen "pädagogischen Ruten" 39). Es war die Form, in welcher unter den gegebenen Verhältnissen der Knabe und Jüngling sittlich und religiös erzogen werden konnte. Das alte Testament war für das "ungeschliffenste und verwildertste Bolt" geschrieben. "Ein Bolk, das so roh, so ungeschickt zu abgezogenen Begriffen, noch so völlig in seiner Kindheit war, was war es für einer moralischen Erziehung fähig? Reiner andern, als die dem Alter der Rindheit entspricht"40). Läßt sich etwa viel Besseres sagen von den Bölkern des Abendlandes, welche durch das neue Testament erzogen werden sollten? Wie lange wären diese noch in ihrer Barbarei verblieben, wenn sie nicht einen "Richtungsftoß" durch das Christenthum erhalten hätten? Gewiß wären auch sie mit der Zeit auf die wesent-

<sup>38)</sup> A. a. D. §§ 4—5. 39) A. a. D. § 3. 40) A. a. D. §§ 8. 16.

lichsten Bunkte der Bibel gekommen. Denn "die Offenbarung giebt ja dem Menschen nichts, worauf die Vernunft, fich selbst überlaffen, nicht auch täme; sondern sie gab und giebt ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher"41). Das Hauptresultat ber alten Kultur, das Beste, was die Chalbäer, Agypter, Berfer, Griechen, Römer aus fich erzeugten, wurde in religiöser Form als Offenbarung den jugendfrischen, unverdorbenen germanischen Barbaren mitgetheilt. Auf diese Weise erhielten sie zwar nichts, worauf sie nicht auch endlich selbst gekommen wären, sondern fie kamen "nur geschwinder und leichter dazu"42). Aber auch hier kann man fagen, daß diese mitgetheilten und nicht erworbenen Begriffe nicht lange in ihrer Lauterkeit bestehen konnten. Die fich selbst überlaffene Vernunft fing ichon in der Scholaftik, dann in der Reformation an, die äußerlich überkommene Lehre "zu bearbeiten und zu zerlegen"; und dieser kritische Prozeß hat sich fortgesetzt durch die moderne Philosophie bis auf den heutigen Tag. "Man wende nicht ein, daß dergleichen Vernünfteleien über die Geheimnisse der Religion untersagt find. — Denn die Ausbildung geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten ist schlechterdings nothwendig, wenn dem menschlichen Geschlecht geholfen werden soll". Der Endzweck der Offenbarung wie der Erziehung ist die Erleuchtung der Vernunft und Selbständigkeit des Willens. Darum sind Spekulationen über diese Dinge unbedingt nothwendig; es sind die schicklichsten Übungen des menschlichen Verstandes überhaupt. "Diefer will schlechterdings an geiftigen Gegenständen geübt sein, wenn er zur völligen Aufklärung gelangen und diejenige Reinigkeit des Herzens hervorbringen foll, die uns die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben fähig macht"43).

Der Jüngling soll zum Manne heranreifen. Er kann deshalb nicht bei den Vorstellungen seiner frühesten Jugend stehen bleiben. "Wer daher in Bestreitung aller Arten von Vorurtheilen niemals schücktern, niemals laß zu werden wünscht, der besiege dieses Vorurtheil zuerst, daß die Sindrücke unserer Kindheit nicht zu vernichten wären. Die Begriffe, die uns von Wahrheit und Unwahrheit in unserer Kindheit beigebracht werden, sind gerade die allerslachsten, die sich am allerleichtesten durch selbsterwordene Begriffe auf ewig überstreichen lassen; und diezenigen, bei denen sie in einem spätern Alter wieder zum Vorschein kommen, legen dadurch wieder sich selbst das Zeugniß ab,

<sup>41)</sup> A. a. D. §§ 3. 4. 42) A. a. D. § 4. 43) A. a. D. §§ 79. 80.

daß die Begriffe, mit welchen fie jene begraben wollten, noch flacher, noch seichter, noch weniger ihr Eigenthum gewesen, als die Begriffe ihrer Kindheit"44). Hieraus ersieht man, daß der Ausdruck Offenbarung bei Leffing seine ursprüngliche Bedeutung ganz und gar verloren hat. Er versteht darunter nichts anderes, als ben Ginfluß einer höher ftehenden Rultur auf ein noch ungebildetes, aber entwicklungsfähiges Bolk. Gine folche Rultur ift für ein solches Volk eine geoffenbarte Wahrheit. Diese foll es sich geistig aneignen je nach feiner Individualität, b. h. es foll fie zu feinem Bernunfteigenthum machen. Was ein Volk von einem andern höher stehenden empfängt, ist gleichsam nur "das Fazit, welches der große Rechenmeister seinen Schülern voraussagt, damit sie sich im Rechnen einigermaßen danach richten können. Wollten sich die Schüler an dem vorausgesagten Kazit begnügen, so würden sie nie rechnen lernen und die Absicht, in welcher der gute Meister ihnen bei ihrer Arbeit einen Leitfaden gab, schlecht erfüllen" 45).

Wie sehr dies Lessing's wirkliche Anschauung ist, geht schon daraus hervor, daß nach ihm die Juden die beiden Hauptbegriffe aller Religionen: Gottheit und Unfterblichkeit, nicht von Moses und den Propheten, sondern von den Bersern und Chaldaern erhielten 46). Daß die Lehre von der Unfterblichkeit sich in dem Bentateuch nicht findet, wird allgemein zugegeben. Aber auch "die Lehre von der Einheit Gottes" meint Leffing, "finde sich in den Büchern des alten Teftaments und finde sich nicht darin"47). Jedenfalls "erkannten die Juden auf Veranlassung der reineren perfischen Lehre in ihrem Jehovah nicht blok den größten aller Nationalgötter, sondern Gott"48). lernte also das Volk "in der Gefangenschaft unter dem weisern Berfer", der "eine geübtere Bernunft" hatte, seine Begriffe veredlen und erweitern 49). Bu dieser Veredlung bediente sich Gott keines Wunders, sondern "eines ganz natürlichen Mittels, indem er das Rind unter Schlägen und Liebkosungen erzog und, als es zu Jahren des Berstandes gekommen war, auf einmal in die Fremde stieß und so durch bittere Erfahrungen und Schickfale ihm Gelegenheit gab, feine Bernunft zu entwickeln. Bon diefer Zeit an waren die Juden ein "ganz anderes Bolf", sodak Abfall und Abgötterei nie mehr unter ihm vor-

<sup>44)</sup> H. XV. S. 115. 45) Erz. b. M. § 76. 46) Erz. b. M. § 42.

<sup>47)</sup> Erz. b. M. § 22. 48) Erz. b. M. § 39. 49) Erz. b. M. § 34.

tam. Nachdem fie auf Diese Beise ben richtigen Standpunkt erfaßt hatten, da bildeten sie sich durch eigene Reflexion von selbst weiter. Durch die Berfer belehrt, fanden sie nun auch in ihren Elementarbüchern Wahrheiten, die sie früher nicht darin erkannten. Freilich mußten fie dieselben erst hinein interpretiren. Denn sowie die neutestas mentlichen Schriften "feit fiebenzehnhundert Jahren den menschlichen Berftand mehr als alle andern Bücher beschäftigten, mehr als alle andern Bücher erleuchteten, sollte es auch nur durch das Licht fein, welches ber menichliche Verftand felbft hineintrug", genau so verhielt es sich auch mit dem alten Testament 50). Un den verschiedenen Auspielungen, Fingerzeigen, Tautologien haben fie ihren Scharffinn geübt. Denn die wichtigften abstratten Wahrheiten waren in Allegorien oder "Wunder, die als wirklich geschehen erzählt wurden", eingekleidet: so die Schöpfung unter dem Bilde des werdenden Tages; die Quelle des moralisch Bosen in der Erzählung vom verbotenen Baume; der Ursprung der mancherlei Sprachen in der Geschichte vom Thurmbau; durch Erklärung und Deutung dieser Wunder und Allegorien wurden die Probleme nicht nur klarer erkannt und schärfer bestimmt, sondern was noch wichtiger war, die Denkkraft wurde geübt und erweitert, sodaß der Mensch die Fragen über die Entstehung der Welt, Schöpfung des Menschen, Ursprung des Bofen 2c. fich später nicht mehr bloß in religios-poetischer Weise, sondern empirisch und spekulativ zu beantworten versuchen konnte. Wenigstens ist es sicher, daß wir zu der Lehre von der Einheit Gottes nicht mehr des alten, und zur Lehre von der Unsterblichkeit nicht mehr des neuen Testaments bedürfen. Es wird auch die Zeit kommen, wo wir noch andere dergleichen Wahrheiten, die uns noch "vorgespiegelt" werden, wie die Lehre von der Dreieinigkeit, der Erbfünde, der Genugthuung des Sohnes, nicht mehr als Offenbarungen anstaunen, sondern durch die Vernunft aus ihren andern ausgemachten Wahrheiten herleiten und mit denselben verbinden werden 51). Wenn wir zu all dem noch hinzufügen, daß alle positiven Religionen nur "menschliche Erfindungen" find, daß sie sich zum Wesen der Religion wie Rauch zum Keuer verhalten 52), dann dürfte es uns endlich klar werden, was Lefsing unter den natürlichen Mitteln versteht und wie er den Be-

<sup>50)</sup> Erz. b. M. §§ 64. 65.

<sup>52)</sup> Ernst und Falk IV.

griff Offenbarung verstanden wissen wollte. Er hat mit der orthodoren Vorstellung absolut nichts zu thun, sondern er ist mit Akkommodation im Ausdruck an die religiös - theologische Auffassungsweise eine durchaus natürliche, philosophische Erklärung, wie die Religionen entstanden und verbreitet worden find. Da es nichts Mittleres giebt zwischen bem Natürlichen und Übernatürlichen, zwischen der Theorie, welche alles durch Wunder erklärt, und berjenigen, welche alles aus natürlichen Borgängen abzuleiten fucht, fo haben wir nur die Wahl zwischen Bernunft und Glauben, zwischen Menthologie und Naturgejet. Auf welche Seite Leffing fich stellte, kann keinem Zweifel unterworfen sein. Folglich ift feine Zweideutigkeit in der Sache, sondern nur im Ausdruck möglich. Aber wozu im Ausdruck? Ginzig und allein aus padagogischen Rücksichten, um die schwächern Mitschüler nicht merken zu lassen, was das fähigere Judividuum wittert oder schon zu sehen beginnt 53). Ift es doch Grundfat der Freimaurer, solche Wahrheiten denjenigen, die noch gar keine Empfindung davon haben, nicht mit einmal zu verrathen, sondern "höchstens diese Empfindung in dem Menschen von Weitem zu veranlassen und ihr Aufkeimen zu begünftigen"54). Die Art, wie Gott die Menschheit erzieht durch Anspielungen, Fingerzeige, Tautologien, "die bald etwas anderes zu fagen scheinen und doch das nämliche fagen, bald das nämliche zu fagen scheinen und im Grunde etwas anderes bedeuten und bedeuten können"55; diese Art, in der Natur und Geschichte jelbst begründet, kann uns als Vorbild dienen, und hat namentlich Leffing diese Methode sich zum Mufter genommen. Denn die ganze Darftellung der Erziehung d. M. hat etwas Schillerndes; er behält den Ausdruck Offenbarung bei und verbindet damit einen gang andern Sinn. Bas er aber fagen will, ift am Ende doch wieder eine Offenbarung, nur von viel höherer und geistigerer Art. Denn Lessing lengnet nicht den Ginfluß Gottes auf den Gang der Geschichte, selbst wo sie am weitesten von ihrem Ziel abzuweichen scheint. Die Vorsehung hat ja "die Hand bei allem im Spiel, auch bei unfern Frrthumern". Aber Die Gottheit bedient sich für ihre Awecke der in der Natur und den Menichen gegebenen, von ihr felbst festgesetten Mittel. Diese find ein für alle mal jo vollkommen, daß es einer übernatürlichen Beihilfe nicht bebarf. Gott ichafft und erhalt ben Menichen, und mit biefer Schöpfung

<sup>53)</sup> Erz. d. M. § 68.

<sup>55)</sup> Erz. b. M. § 49.

Spider, Leffing's Beltanichauung.

<sup>54)</sup> Ernst und Falk III.

find auch die unveränderlichen Gesetze gegeben, nach welchen der ganze Prozef sich vollzieht. Zu diesen Gesetzen gehört auch die relative Freis heit und Selbständigkeit des Willens, weil ohne diese mahre Moralität nicht möglich ift. Die Natur soll nicht bloß ein Mechanismus sein, wo alles mit Nothwendigkeit geschieht, sondern ein physisch geistiger Dragnismus, wo Rothwendigkeit und Freiheit zusammen wirken. Unfer Ziel ist Glückfeligkeit. "Moralische Glückfeligkeit aber läßt sich ohne moralische Gesetze nicht denken"56). Diese beiden Faktoren: Natur und Beist, göttliche Erziehung, verbunden mit freier Selbstbestimmung find "das große langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt und nur durch kleinere, schnellere Raber in Bewegung gesett wird. deren jedes sein Einzelnes ebendahin liefert" 57). Aus all dem ergiebt fich, daß von einer trauscendenten Offenbarung keine Rede mehr ist, dagegen an Stelle der äußerlichen eine innere immanente gesett wird. Das alte und neue Testament sind "antiquirt", die Wunder werden geleugnet, ein neues Evangelium in Aussicht gestellt, und doch bleibt der Glaube an den Einigen, Unendlichen, an die sittliche Weltbestimmung und an die Unsterblichkeit der Seele. Man kann also nicht sagen, daß Lessing die Offenbarung an sich gelenguet habe, sondern er gab dem Begriff nur eine neue Fassung, wie fie der heutigen Kultur und Wiffenschaft entspricht. Die wesentlichen Buntte des bisherigen Glaubens werden nicht geleugnet, sondern nur vergeistigt. In diesem Erhalten und Vergeistigen epochemachender Vorstellungen, denen immer ein wahrer Kern zu Grunde liegt, besteht die Tiefe und Fruchtbarkeit des leffingischen Bringips.

Bergleichen wir nun das Refultat der Freimaurergespräche mit der Erziehung, so sehen wir das Ergebniß vollständig miteinander überseinstimmen. Was von der Loge gilt, das gilt auch von den Konsessischen, denn "die Loge verhält sich zur Freimaurerei, wie die Kirche zum Glauben"58). Beide sind zu materiell, zu irdisch, als daß sie auf diesem Wege ihr Ideal erreichen sollten. "Es wäre ein Wunder, wenn mit dem äußerlichen Wohlstand der Kirche der wahre Glaube bestehen könnte. Beide haben sich noch nie vertragen, sondern eines das ans dere, wie die Geschichte lehrt, immer zu Grunde gerichtet"59). Sowie der beste Staat crst ersunden werden muß, so auch die beste Keligion.

<sup>56)</sup> Erz. b. M. § 75.

<sup>58)</sup> Ernst und Kalk IV.

<sup>57)</sup> Erz. b. M. § 92.

<sup>59)</sup> A. a. D.

Eine neue Religion fett einen neuen Gottesbegriff voraus. Diefer wird uns aber weder aus den Freimaurergesprächen, noch auch aus der Erziehung d. Mt. vollständig klar. Wir hören wohl von einer "ewigen Borfehung"60), von dem "wahren transcendentalen Begriffe des Einigen, Unendlichen", und daß Gott nothwendig eine Borftellung von sich selbst haben müffe 61), nähere Bestimmungen aber suchen wir vergeblich. Der Gesammteindruck beider Traktate ist doch vorwiegend ein negativer: dort Aufhebung der sozialen und politischen Schrauten; hier Antiquirung des alten und neuen Testaments. Gegenüber diesem Regativen tritt das Positive zu wenig klar und deutlich hervor. Selbst ber Bersuch, die Dreieinigkeit zu deuten, erhält seinen Werth erft durch Hinzunahme anderer Stellen. Der Nathan steht gewiß in inniaster Beziehung zu diesen beiden Hauptwerken; aber zur Erklärung der pofitiven Ansicht Leffing's über die neue Religion trägt er ebenfalls nur wenig bei. Alles fpricht dafür, wie nothwendig zur Beurtheilung dieser Werke die Kenntniß des allgemein philosophischen Hintergrundes ift. Kände fich ein folcher bei Leffing nicht vor, dann wäre die ganze Stellung des Mannes schwankend und unklar. Er verdiente in der Geschichte der Philosophie, wie es allerdings bis jest geschehen, nur nebenbei erwähnt zu werden 62). Auch fanke seine Bedeutung als Theologe tief herab, wenn er blok negativ verfuhr und seine Bolemik nicht um eines bestimmten positiven Zieles wegen führte. Allein schon ber Gebanke, daß jemand, der nicht von einer mahnsinnigen Selbstüberschätzung erfüllt, der weder Schwärmer noch Schwindler ift, ein "neues Evangelium" in Aussicht stellen, ein höheres Moralvrinzip verkündigen könnte, ohne die Grundlage eines neuen metaphpfischen Prinzips, ift undenkbar. Aber nicht nur die Größe und Bedeutung eines Denkers hängt von dem Umfang und der Tiefe seines Bringips ab, sondern dasselbe ist auch zur Beurtheilung seines Charakters, namentlich bei Leffing, von Wichtigkeit. Denn man wird doch nicht annehmen, daß er sich die bittern Stunden bereitet, bloß um die Theologen zu ärgern, und andrerseits ift es unerklärlich, wie er vom Aufang feiner literarischen Laufbahn bis zum letten Athenzug sich so gründlich mit religiösen und philosophischen Problemen beschäftigte. Zur aus-

<sup>60)</sup> Erz. b. M. § 91. 61) A. a. D. §§ 14. 73.

<sup>62)</sup> Bgl. Zeller Geschichte b. b. Phil. 2. Aufl. S. 285. "Rur ein Blatt in bem Kranze seines Ruhms und nicht basjenige, welches am meisten in bie Angen fällt, gebort ber Geschichte ber Philosophie an".

führlichen Beautwortung all dieser Fragen können wir auf den ersten Theil dieser Darstellung kurzweg verweisen.

#### Muhamedanismus.

Einen Punkt aber dürfen wir seiner Eigenthümlichkeit halber nicht ganz übergehen. Er betrifft die Frage: welche Religion oder Momente der verschiedenen Religionen, einheitlich verbunden, dem

leffingischen Ideal am nächsten stünden.

Merkwürdigerweise kommt bei dieser Untersuchung, was die dogmatische Seite betrifft, die chriftliche am schlechtesten weg, denn wir haben gehört, daß er den Werth des Chriftenthums nicht in der Dogmatik, sondern in der Moral findet. Außer der einen großen Lehre von der Austerblichkeit als Mittel zu höheren fittlichen Motiven ericheint ihm alles übrige als unwesentlich. Das Zentraldogma, die Gottheit Christi, ist nach seiner Auffassung sogar ein Rückschritt hinter den jüdischen Monotheismus und insofern die muhamedanische Religion eine "Berbefferung" ber chriftlichen. Zwar haben die Juden die höheren Vorstellungen von Gott auch nicht aus sich selbst hervorgebracht, sonbern von den Berfern empfangen. Aber fie haben diefelben wenigstens mit einer Energie festgehalten wie kein anderes Volk der alten Welt. Deswegen konnte auch nur von ihnen eine so große Weltevoche ausgehen 63). Die Einheit des judischen Gottesbegriffs, verbunden mit der driftlichen Moral, das waren die beiden weltbewegenden Faktoren der letten zwei Jahrtausende. Diejenige Religion aber, welche die Einheit Gottes und die sittliche Bethätigung im Sinblick auf Bergeltung im Jenseits am ftrengsten durchgeführt und von allen überflüssigen Zuthaten sich frei erhalten hat, das ist die muhamedanische. Wenn "diejenige Religion die beste ist, welche die wenigsten konventionellen Zusätze hat", dann ift es offenbar diefe, denn fie kommt der natürlichen oder Vernunftreligion am nächsten. Es ist auffallend, daß Leffing in der Erziehung d. Mt. nur von zwei Religionen spricht und der muhamedanischen gar nicht erwähnt, obaleich sie in Rathan und gum Theil auch in den Freimaurergesprächen eine Hauptrolle spielt und außerdem in der Borrede zur Erziehung von "allen positiven Religionen" die Rede ift. Es mag nun befremden, wenn hier behauptet wird,

<sup>63)</sup> Erz. b. M. § 54.

daß Leffing, falls er überhaupt zu einer positiven Religion sich bekannt hätte, konsequenterweise der muhamedanischen am nächsten gekommen wäre. Dies dürste um so auffallender sein, als er selbst die Ansichten, welche Nathan vertritt, zu den seinigen macht. Nur ist dabei nicht zu vergessen, daß wir doch so recht nicht wissen, zu welcher Anschanung Nathan sich bekennt. Ganz sicher ist nur, daß er keine von den dreien für die echte hält, aber nichts desto weniger die Hauptbestandtheile jeder in seinem Denken und Handeln an den Tag legt.

In der "Rettung des Cardanus" legt Leffing das Bernünftiafte was nach seiner Meinung über Religion gesagt werden kann einem Menhamedaner in den Mund. Die Gründe, die er hier vorbringt, find Leffing's eigene Überzengung, wie fich aus vielen andern Stellen beweisen läßt. Wer "Religionen vergleichen will", sagt er, darf nicht von dem Vorsak ausgehen, "die chriftliche so leicht als möglich triumphiren 311 lassen" 64). Von vornherein dürfe die Lehre des Koran nicht auf eine Linie gesetzt werden mit dem alten und neuen Testament. Denn was Juden und Christen Religion nännten, sei ein Gewirre von Säken, "die eine gefunde Vernunft nie für die ihrigen erkennen werde". Was fie vom Koran wesentlich unterscheibe, sei ihr Glaube an eine höhere Offenbarung, deren Möglichkeit fich nicht erweisen laffe. Durch diese wollten jene Anhänger Wahrheiten erhalten haben, die vielleicht in einer andern möglichen Welt, nur nicht in der unfrigen Wahrheiten sein könnten. Sie gaben das selbst zu und betrachteten sie als Geheimnisse, ein Wort, welches seine Widerlegung schon in sich selbst trage. Diefe Geheimniffe nun find es, "welche die allergröbsten und finnlichsten Begriffe von allem, was göttlich ift, erzeugen; sie find es, die nie bem gemeinen Bolf erlauben werden, fich feinen Schöpfer auf eine anständige Art zu benten; sie sind es, welche den Geist zu unfruchtbaren Betrachtungen verführen und ihm ein Ungeheuer bilden, welches ihr Glauben nennt. Diesem gebt ihr die Schlüffel des Himmels und ber Hölle, und Glücks genng für die Tugend, daß ihr fie mit genauer Noth zur etwaigen Begleiterin besfelben macht"65). Wirf bagegen einen Blick auf das Geset des Propheten und du wirft nichts darin finden, "was nicht mit der allerstrengften Bernunft überein kame. Wir glauben an einen einigen Gott; wir glauben eine zukünftige Strafe und Belohnung, deren eine uns nach Maßgabe unserer Thaten

<sup>64) \$.</sup> XIV. S. 39.

gewiß treffen wird. Dies glauben wir, ober vielmehr davon find wir überzeugt und soust von nichts". Wer will nun beweisen, "daß ber Mensch zu mehr verbunden als Gott zu kennen und tugendhaft zu sein, oder wenigstens, daß ihn beides die Vernunft nicht lehren kann, die ihm boch eben dazu gegeben ward"? 66) Die Wunder geben dem Chriften= thum feinen Borgug vor dem Muhamedanismus. Gine Religion, Die auf Moral und Vernunft gebaut ist, bedarf derselben nicht. "Nur der braucht Wunder zu thun, welcher unbegreifliche Dinge zu überreden hat, um das eine Unbegreifliche mit dem andern wahrscheinlich zu machen, der aber nicht, welcher nichts als Lehren vorträgt, deren Probirftein ein jeder bei fich führt". Erhebt fich aber einer und giebt sich für den Sohn Gottes aus, dann ist es natürlich, wenn wir von ihm verlangen, daß er Dinge thue, die nur Gott allein thun kann. Wenn dagegen ein anderer fagt: "Es ift nur Ein Gott und ich bin fein Prophet, das ift, ich bin derjenige, der fich bestimmt zu sein fühlet, seine Einheit gegen euch, die ihr ihn verkennt, zu retten", was sind da für Wunder nöthig? Es ist ein großer Vorzug des Propheten, daß er durch Wunder "seine gute Sache nicht hat verdächtig machen wollen"67). Muhamed und seine Nachfolger haben kein anderes Bekenntniß von den Menschen gefordert, als das Bekenntniß solcher Wahrheiten, "ohne die fie sich nicht rühmen können, Menschen zu sein"68).

Diese Worte legt Leffing, wie gesagt, einem Muselman in den Mund. Allein wer Leffing kennt, wird zugeben, daß dies feine eigene Überzeugung ift. Die Erziehung d. M. und Nathan zeigen zur Genüge, daß er an keine Wunder glaubt. Aus diefer "Rettung" felbst geht hervor, was er für den Kern des Christenthums hält. Cardanus beruft fich bei Vertheidigung der chriftlichen Religion auf viererlei Gründe: auf das Zeugniß der Propheten; auf die Wunder des Gottmenschen; auf die Gebote Chrifti, "welche nichts enthielten, was mit der Moral und natürlichen Philosophie stritte". Hinsichtlich seines Lebens aber, heißt es weiter, könne es ihm niemand gleich thun, auch wenn er der Frömmfte ware, und je mehr man fich von feinem Beispiele entferne, defto mehr nähere man sich der Gottlofigkeit 69). "Diese Stelle, jagt Leffing, halte ich für den gründlichsten Auszug. den man aus allen Vertheidigungen der chriftlichen Religion, die vor ihm und nach ihm geschrieben worden sind, machen kann" 70).

<sup>66)</sup> A. a. D. S. 40.

<sup>67)</sup> A. a. D.

<sup>68)</sup> A. a. D. S. 41.

<sup>69)</sup> A. a. D. S. 36.

<sup>70)</sup> A. a. D.

Als vierten Grund führt Cardanus au, daß die Religion von armen unwissenden Leuten gelehrt worden und auch dann noch der Menschheit fich bemächtigt habe, als diefe von innerlichen Setten zerriffen und verwirrt war. "Ein wichtiger Umstand, fügt Leffing hinzu, ein Umstand, welcher nothwendig zeigt, daß in ihr etwas sein müsse, welches unabhängig von allen Streitigkeiten seine Rraft zu allen Zeiten äußert. Und was kann dies anders fein, als die immer fiegen de Wahrheit. "Mehr als diese vier Hauptargumente ließen sich überhaupt nicht zur Bertheidigung des Christenthums beibringen. Bon all ben ungähligen Philosophen und Theologen, welche nach Carbanus die Wahrheit desselben erwiesen, hatte keiner einen Grund mehr ober Diefelben Grunde ftarter vorgetragen als er. Wenn fich alfo nicht mehr sagen läßt, so ist es klar, daß, wenn Leffing behauptet, mit den historischen Wahrheiten des Christenthums stehe es mißlich, weil historische Wahrheiten nie zu Vernunftwahrheiten erhoben werden könnten. daß für ihn nur noch die moralischen Gründe von bleibendem Werthe sind. Genau wie in der Erziehung d. M., wo "die innere Reinigkeit bes Herzens in Hinsicht auf ein anderes Leben" als das einzig wahre Verdienst Chrifti hingestellt wird, so wird auch hier das Hauptgebot Chrifti als übereinstimmend mit der Moral und Philosophie, folglich als das Wahre und Bleibende in unferer Religion aufgefaßt. Der Inhalt des Evangeliums, Seele und Endzweck desfelben, befteht nur in der allgemeinen Liebe, die Lessing eben so war als schön in dem Testament des hl. Johannes ausführte.

Sollte noch ein Zweifel darüber bestehen, ob dies wirklich des Kritikers volle und lebendige Überzengung war, so mag zum Übersluß noch das Fragment: "Über die Entstehung der geoffenbarten Religion" als Beweis dienen. In diesem Fragment will Lessing "den vollständigsten Indegriff aller natürlichen Religion" geben, "wozu jeder Mensch nach dem Maß seiner Kräfte aufgelegt und verbunden sei" der Inbegriff besteht in den drei Momenten: "Einen Gott erkennen; sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen suchen; auf diese würdigsten Begriffe bei all unsern Handlungen und Gedanken Rücksicht nehmen". Was Lessing hier natürliche Religion nennt, das ist ihm die Basis und das Ideal aller Religion überhaupt. Natürlich heißt bei ihm so viel als vernünftig. Was aus der Vernunft des Menschen ges

<sup>71)</sup> A. a. D. S. 35.

schöpft ist, trägt den Charakter der Allgemeinheit und Nothwendigkeit an sich. Diese beiden Merkmale sind das Kriterium der Wahrheit. Sine Religion, welcher dies Kriterium zukommt, ist also die wahre Religion. Wenn nur dasjenige wissenschaftlich ist, was mit diesem Maßstabe gemessen werden kann, so wird eine Religion unter demsselben Kriterium mit der Wissenschaft nie in Konflikt kommen, so groß anch ihre Fortschritte sein mögen. Denn die Religion gehört selbst mit in diesen Entwicklungsprozeß. Da es unsere Pflicht ist, uns von Gott einen möglichst würdigen Begriff zu machen; da "die natürlich erkannsten Religionswahrheiten die Nothwendigkeit in sich selbst haben" 73), so ist selbstverständlich jeder Mensch, der sein geistiges Ich nicht aufgeben will, zu dieser natürlichen Religion nach Maßgabe seiner Kräfte

aufgelegt und verbunden.

Ist dieses nicht diejenige Religion, "welche mit der allerstrengsten Vernunft übereinstimmt"; die den Menschen bloß verpflichtet: "Gott zu kennen und tugendhaft zu sein"; die nur folche Wahrheiten enthält, welche "die Vernunft uns felbst lehrt", und "ohne welche keiner sich rühmen könnte, Mensch zu sein?" Wenn nun "die beste geoffenbarte oder positive Religion diejenige ist, welche die wenigsten konventionel-Ien Zufätze zur natürlichen Religion enthält", fo kommt, nach Leffing's Dafürhalten, die muhamedanische diesem Ideal offenbar am nächsten. Dagegen verlangt die Ronsequenz, daß diejenige Religion, bei welcher das Gegentheil stattfindet, ihrem dogmatischen Inhalt nach die schlechtefte ift. Und das kann nur die chriftliche sein. Denn auch die judische hat die Einheit Gottes strenger bewahrt als die chriftliche; auch ist fie einfacher, hat nicht so viele und so große Geheimnisse wie diese. Wenn nun gerade diese Geheimnisse es find, welche "die allergröbsten und finnlichsten Begriffe von allem, was göttlich ift, erzeugen"; wenn ber Glaube an diese Geheimnisse ein "Ungeheuer" ift, und wenn derjenige, welcher diesen Glauben mit Gewalt erzwingen will, als der "verabschenungswürdigste Tyrann" betrachtet werden muß, "der den Fluch der ganzen Welt verdient": 74) dann wird es nicht mehr länger zweifelhaft sein, welche von den positiven Religionen Lessing für die beste hielt. Außer dieser Schluffolgerung sprechen auch noch seine ausdrücklichen Worte für unsere Auffassung. "Wenn Chriftus nicht mahrer Gott ift, so war die muhamedanische Religion unstreitig eine Verbesse=

<sup>73) \(</sup> XI. \( \mathcal{S} \), 607.

rung der chriftlichen, und Muhamed selbst ein ungleich größerer und würdigerer Mann als Christus, indem er weit wahrhafter, weit vorssichtiger und eifriger für die Shre des einzigen Gottes gewesen als Christus, der, wenn er sich selbst anch nie für Gott ausgegeben hätte, doch wenigstens hundert zweidentige Dinge gesagt hat, sich von der Einfalt dasiür halten zu lassen, dahingegen dem Muhamed keine einzige dergleichen Zweidentigkeit zu Schulden kommt" 75).

Wollte man nun aus alle dem schließen, Leffing muffe im Hergen ein Muhamedaner gewesen sein, so wäre dieser Schluß ebeuso perfehlt, als wenn man ihn zu einem orthodoren Chriften machen wollte. Rur das Bringip des Muhamedanismus steht ihm höher, als das der driftlichen und jüdischen Religion, weil beide auf Wunder sich ftüten, jene dagegen blok auf natürliche Gründe, welche jedem Menschen einleuchten müffen. Er glaubt aber diese natürlichen Gründe auch felbst im Evangelium zu finden und unterscheidet beshalb streng zwischen der Religion Christi und der driftlichen Religion. Jene, fagt er, sei diejenige, welche Christus "als Mensch selbst erkannte und übte. die jeder Mensch mit ihm gemein haben könne, die jeder Mensch um soviel mehr mit ihm gemein zu haben wünschen müsse, je erhabener und liebenswürdiger der Charafter sei, den er sich von Christo als blokem Menschen mache". Die driftliche Religion hingegen sei diejenige, die es für wahr annehme, "daß er mehr als Mensch gewesen, und ihn felbst als solchen zu einem Gegenstande der Verehrung mache". Wie beide Religionen in Christo als einer und derselben Verson bestehen könnten, sei unbegreiflich. Kaum ließen fich die Lehren und Grundfätze beider in einem und ebendemselben Buche finden. Wenigstens sei es augenscheinlich, daß jene, nämlich die Religion Christi, ganz auders in den Evangelisten enthalten sei, als die driftliche. "Die Religion Christi ift mit den klarsten und deutlichsten Worten darin enthalten. Die driftliche bingegen ist so ungewiß und zweideutig, daß es schwerlich eine einzige Stelle giebt, mit welcher zwei Menschen, so lange als Die Welt steht, den nämlichen Gedanken verbinden"76).

Nach den Freimaurergesprächen ist es Aufgabe des Weisen, die konfessionellen Schranken, wodurch die Menschen getreunt werden, zu überwinden. Wenn die chriftliche Religion so ungewiß und zweideutig ist, daß, so lange die Welt steht, nie auch nur zwei Menschen sich hier-

<sup>75) §.</sup> X. S. 291.

über verständigen können, und wenn diese Bieldentigkeit hauptfächlich in der Annahme eines Gottmenschen besteht, so muß das Maurerthum vor allem dahin ftreben, den Glauben an die Gottheit Chrifti aus der Welt zu schaffen. Chriftus selbst gehört nach Leffing zu benjenigen Weisen, welche am meisten zur Beseitigung jener Schranten beitrugen. "Waren seine Absichten etwas anderes, als die Religion in ihrer Lauterkeit wieber herzustellen, und sie in diejenigen Grenzen einzuschließen, in welchen sie desto heilsamere und allgemeinere Wirkungen hervorbringt, je enger die Grenzen find? Gott ift ein Beift, den follt ihr im Beifte anbeten. Auf was drang er mehr, als hierauf, und welcher Sat ift vermögender, alle Arten der Religion zu verbinden, als dieser?" Und das hat Chriftus, wie gefagt, nicht als Gott, sondern als Mensch gethan. "Ich sage es noch einmal, ich betrachte hier Christus nur als einen von Gott erleuchteten Lehrer" 77). Die natürliche Religion, die nur im Glauben an ben einigen Gott und im tugendhaften Sandeln besteht, das war also die Religion Christi, die in den klarsten und deutlichsten Worten in den Evangelien enthalten sein soll. In der Liebe zu Gott und dem Nächsten besteht der gange Inhalt diefer Lehre. Insofern kann man allerdings fagen, daß die Religion Christi mit der Moral und natürlichen Philosophie völlig überstimme.

## Fortpflanzung des Christenthums.

"Unter den Gründen für die Wahrheit der christlichen Religion", sagt Lessing in einem großartig angelegten Entwurf zu einem Werke, das leider nicht zu Stande gekommen, "ist derjenige keiner von den geringsten, der von der Art und Weise ihrer Fortpslanzung und Aussbreitung hergenommen wird. Hier soll sich die unmittelbare Hand Gottes zeigen". Um sich aber davon zu überzeugen, heißt es weiter, darf man doch wohl den natürlichen Lauf der Dinge etwas genauer betrachten, um zu sehen, wie weit es durch diesen allein mit einer Resligion hätte kommen können, deren anderwärts erwiesene Richtigkeit wir so lange bei Seite sehen. Denn "da sich Gott nur durch seine Werke dem Menschen geoffenbaret, so ist es nothwendig, auch diese Werke zu studiren, und auf der Leiter der Wahrheiten, die man aus diesen Werken abstrahirt, zu den großen Wahrheiten von dem Dasein

und den Eigenschaften Gottes hinaufzusteigen". Zu diesen Werken rechnet Lessing Natur und Geschichte. Dies sind die Urquellen, durch welche die Gottheit allen Menschen zu allen Zeiten sich geoffenbaret hat und aus welchen einzig und allein die Vernunftreligion geschöpft werden kann.

Gine folche Religion läßt fich nicht ftiften burch einen einzelnen Mann, sondern sie ist das naturnothwendige Resultat der gesammten Rultur. Wie wenig bei folder Ansicht der Stifter der driftlichen Religion in Leffing's Angen galt, falls fich Chriftus felbft für einen Gottmenschen oder Bunderthäter ausgab, erfieht man aus folgenden Angerungen: "Gine neue Sekte zu ftiften, eine neue Religion zu predigen, ist ein Ungelehrter immer geschickter, als ein Gelehrter. Gesetzt auch, ein Gelehrter hätte fich ein noch fo blendendes Syftem ausge-Dacht: gesett, er besäße noch so viel Chraeiz, dieses zu einer herrschenden Religion und sich zu dem Haupte derselben zu machen; wenn er nicht die Macht besitzt, welche Moses besaß, wenn er nicht schon Heerführer und Gesetzeber eines ganzes Volkes ift, oder wenn er nicht Männer, die diefe Stelle bekleiden, fogleich in fein Interesse giehen fann: wenn er fich seine ersten Unhänger unter ber Menge suchen muß: so wird er wahrlich seinen ganzen Charakter verleugnen, seine ganze Denkungsart verändern muffen, um nur einigermaßen glücklich zu fein. Wahrheit und Philosophie werden ihn bei dem Böbel nicht weit bringen; die fünstliche Beredtsamkeit der Schule ift ein viel zu feines Ruftzeug, so plumpe Massen in Bewegung zu setzen: er muß aufhören, Philosoph und Redner zu sein; er muß sacrificulus et vates werden, ober es zu sein sich stellen".

"Die ersten Dutend Anhänger sich zu verschaffen, recht blinde, geshorsame, enthusiastische Anhänger, ist für den neuen Religionsstister das schwerste. Hat er aber nur erst die, so geht das Werk weit besser von statten. Welcher Mensch hat nicht andere Menschen, über welche ihm Natur oder Glück eine Art von Superiorität ertheilen? Wer will, wenn er erleuchtet zu sein glaubt, nicht gern wieder erleuchten? Der Ungelehrteste, der Einfältigste ist darin immer am geschäftigsten. Man sieht dies alle Tage: Es bekomme ein eingeschränkter Kopf gewisse halbe Kenntnisse von dieser oder jener Wissenschaft und Kunst. Bei aller Gelegenheit wird er davon plandern. Besonders die Weiberchen! Es ist zu bekannt, wie vortrefslich sich diese alle Häupter neuerer Relisgionen und Sekten, gleich dem Stifter der ersten — — im Paradiese zu nutze zu machen gewußt haben".

"Seinen ersten Schauplatz muß der neue Religionsstifter auf dem Lande, in kleinen Orten wählen. Hat er aber da die ersten Anhänger sich verschafft, so sucht er ein größeres Theater, und die größte Stadt ist für ihn immer die beste. Ein Jünger fängt auf dieser, der andere auf jener Ecke au; die verschiedenen Flammen fressen in der Stille fort, endlich tressen sie zusammen, und die halbe Stadt steht in der schreckslichsten Kenersbrunft, noch ehe die Polizei Rauch gemerkt hat"78).

Daß diefe Außerungen auf keinen andern Religionsstifter fo aut passen wie auf Chriftus und seine Apostel, wird Niemand leugnen wollen. Denn es handelt sich ja in dem Entwurf ausdrücklich um "die Art und Weise der Fortpflanzung und Ausbreitung der chrift lichen Religion" 79). Es ist unftreitig für den konfessionell Gläubigen ein hartes Urtheil, wenn Lessing von Christus behauptet, daß er, um nur einigermaßen so glücklich zu sein, die ersten Anhänger unter der Menge zu gewinnen, "seinen ganzen Charakter hätte verleugnen, seine ganze Denkungsart verändern, Wahrheit und Philosophie aufgeben müffen". Es bestätigt aber nur den Sat, daß, wenn Christus sich für einen Gottmenschen ausgab, oder taufend zweideutige Redensarten, um sich von andern dafür halten zu laffen, führte, die muhamedanische Religion eine Verbefferung der chriftlichen fei. Auch daß er fich ein Dutend recht blinde, gehorsame, enthufiastische Anhänger verschaffte, spricht ebensowenig für die Göttlichkeit des Stifters, als für die Beiligkeit seiner Nachfolger. Bielleicht dürfte nun mancher geneigt sein, anzunehmen, daß Leffing dieses allzu harte Urtheil nur aus übler Laune ober in gereizter Stimmung niedergeschrieben habe. Dagegen spricht aber sein ruhiger, besonnener Vorsat, mit welchem er die Arbeit unternahm, "Und diefer Untersuchung, sage ich zu mir selbst, unterziehe dich als ein ehrlicher Mann! Sieh überall mit deinen eigenen Augen! Berunstalte nichts, beschönige nichts! Wie die Folgerungen fließen, so lag fie fliegen! Hemme ihren Strom nicht, lenke ihn nicht! "80) Aber auch ohne diese Versicherung dürfen wir getroft annehmen, daß es ihm mit dieser Anschauung vollkommen Ernst war. Freilich sprechen wieder andere Stellen dagegen. Denn nach der Erziehung b. M. war Christus der erste zuverläffige praktische Lehrer, dem es allein porbehalten war, "eine innere Reinigkeit des Herzens in hinsicht auf ein anderes Leben zu empfehlen" 81). Und von den Jüngern heißt es:

<sup>78)</sup> S. XIV. S. 237.

<sup>79)</sup> A. a. D. S. 221.

<sup>80)</sup> A. a. D. S. 222.

<sup>81)</sup> Erz. b. M. § 61.

wenn sie auch kein anderes Verdienst hätten, als daß sie einer Wahrheit. die Chriftus allein für die Juden bestimmt zu haben schien, einen allgemeineren Umlauf unter mehreren Völkern verschafft hätten, so wären fie schon darum unter die Pfleger und Wohlthater des menschlichen Geschlechts zu rechnen. Diese Sate würden fich vollständig aufheben, wenn Leffing nicht scharf unterschieden hätte zwischen der Religion Chrifti und der driftlichen Religion. Rur in dieser lettern ift alles ungewiß und zweidentig. Das Widersprechende liegt also nicht in Leffing, sondern in der Verschiedenheit der Standpunkte. Christus kann nicht rationalis stisch und supranaturalistisch zugleich aufgefaßt werden. Hält man ihn für einen bloß natürlichen Menschen, so kann er sich, ohne Schwärmer und Betrüger gewesen zu sein, unmöglich für Gottes Sohn ausgegeben haben. Ob er es gethan oder nicht, fagt deshalb Lessing, "ift ein Broblem". Aus den Berichten des Evangeliums sei nichts auszumachen, weil sie keine "historischen Wahrheiten" enthielten 52), und selbst wenn sie das wären, so könnten sie doch nie zu Vernunftwahrheiten erhoben werden. Tropdem es Leffing "dahin gestellt sein läßt, wer die Berson dieses Christus gewesen" 53), ob ein natürlicher, von edler Begeisterung und hohen Idealen getragener Menich, oder ein Schwärmer und Betrüger, so verwahrt fich Leffing boch zum Schluß gegen jede Berbachtigung seiner wahren Religiösität. "Wenn aus allem, sagt er, was bisher angeführt worden, folgen sollte, daß die christliche Religion durch gang natürliche Mittel fortgevflanzt und ausgebreitet worden, so hüte man sich zu glauben, daß wider die Religion selbst etwas Nachtheiliges daraus folgen könne"84).

# Enthusiasmus und Schwärmerei.

Es giebt kann einen schicklicheren Ort, den wahren Unterschied zwischen Schwärmerei und Enthusiasmus, wie ihn der scharffinnige Kritiker bestimmte, darzustellen, als hier im Anschluß an obige Bemerkung, daß ein Religionsstifter, um Schwarm zu machen, seinen natürlichen Charakter verleugnen und alle Philosophie aufgeben müsse.

Schwärmerei kommt von Schwärmen, so wie es besonders von den Bienen gebraucht wird. Die Begierde, Schwarm zu machen, ist folglich das eigentliche Kennzeichen des Schwärmers. Nach den Ab-

<sup>82)</sup> Q. X. S. 36. 83) Erg. b. M. § 59. 84) S. XIV. S. 238.

fichten, welche derfelbe verfolgt, und den Mitteln, deren er fich bedient, lassen sich die verschiedenen Klassen eintheilen 85).

"Rur weil diejenigen Schwärmer, welche die Durchsetzung gewiffer Religiousbeariffe zur Absicht haben und eigene göttliche Triebe und Offenbarungen vorgeben (fie mögen Betrüger oder Betrogene, betrogen von sich oder von andern sein), um zu jener Absicht zu gelangen, die vielleicht wiederum nur das Mittel ift, eine andere Absicht zu erreichen; nur weil diefe Schwärmer, fage ich, leider die gahlreichste und gefährlichste Klasse der Schwarmerei ausmachen, hat man diese Schwärmer κατ' έξοχην Schwärmer genannt".

Daß manche Schwärmer aus dieser Rlasse durchaus keine Schwärmer heißen wollen, weil sie keine eigenen Triebe und Offenbarungen vorgeben, thut nichts zur Sache. So klug find die Schwärmer alle, daß sie ganz genau wissen, welche Maste sie zu jeder Reit vornehmen müffen. Jene Maske war gut, als Aberglaube und Tyrannei herrsch-Philosophischere Zeiten erfanden eine philosophischere Maske. Aber auch in dieser veränderten Maske erkennt man fie wieder. "Ihr seid doch Schwärmer, weil ihr Schwarm machen wollt. Und seid doch Schwärmer von dieser gefährlichsten Klasse, weil ihr das nämliche, weswegen ihr sonft eigene göttliche Triebe und Offenbarungen vorgebt, blinde Anhänglichkeit, nur dadurch zu erhalten fucht, daß ihr kalte Untersuchung verschreit, sie für unanwendbar auf gewisse Dinge ausgebt und sie durchaus nicht weiter getrieben wissen wollt, als ihr sie selbst betreiben wollt und könnt"86).

Was läßt fich nun vom Standpunkt der Wiffenschaft gegen diefe Schwärmerei im allerweitesten Sinne thun? Weil der Philosoph, faat Leffing, nie die Absicht hat, selbst Schwarm zu machen, sich auch nicht leicht an einen Schwarm anhängt, dabei wohl einsieht, daß Schwärmereien nur durch Schwärmerei Einhalt zu thun ist, so thut der Philofoph gegen die Schwärmerei gar nichts; es wäre denn, daß man ihm das für Bemühungen gegen diefelbe aurechnen wollte, daß, wenn die Schwärmerei fpekulativen Enthufiasmus zum Grunde hat oder doch zum Grunde zu haben vorgiebt, er die Begriffe, worauf es dabei ankommt, aufzuklären und so deutlich als möglich zu machen bemüht ist. Dadurch seien manche Schwärmereien zerftoben. Auf die schwärmenden Individuen jedoch nimmt der Philosoph keine Rücksicht, sondern geht

<sup>85)</sup> L. XI. S. 465.

ruhig seinen Weg. "Dhue sich mit den Mücken herumzuschlagen, die vor ihm herschwärmen, kostet seine bloße Bewegung, sein Stillsitzen so gar, nicht wenigen das Leben. Die wird von ihm zertreten, die wird verschluckt, die verwickelt sich in seinen Kleidern, die verbrennt sich an seiner Lampe". Im Grunde sei es auch nur dieser Einsluß, welchen die Philosophie auf alle menschlichen Begebenheiten, ohne ihn haben zu wollen, wirklich habe. Deshalb seien die Enthusiasten und Schwärmer so sehr gegen sie erbittert. "Sie möchten rasend werden, wenn sie sehen, daß am Ende doch alles nach dem Kopfe der Philosophen geht und nicht nach ihrem" »7).

Ühnlichen oder fast gleichlautenden Außerungen begegneten wir schon in den Freimaurergesprächen, was aufs Neue zu bestätigen scheint. daß Freimaurer und Philosophen bei ihm unter eine Kategorie fallen. Wenn alles Gute, was in der Welt geschah und noch geschehen wird. von den Freunden der Wahrheit, der Aufklärung, des Fortschritts herrührt; wenn "unmöglich Geister auf die Stimme eines andern Menichen hören können, als eines Freimaurers": dann ift es klar, daß Philosophen und Freigeister in dem Gange der Weltgeschichte keine bloß passive Rolle spielen dürfen. Es fragt sich also, worin ihre positive Aufgabe bestehe, oder wie fie sich zum echten, wahren Enthusiasmus verhalten. Leffing unterscheidet des Philosophen Thätigkeit nach der formalen und inhaltlichen Seite. "Wärme und Sinnlichkeit bes Ausdrucks, inbrünftige Liebe zur Wahrheit, Anhänglichkeit an eigene besondere Meinungen, Dreiftigkeit, ju sagen, was man denkt und wie man es benkt, ftille Verbrüderungen mit sympathisirenden Geiftern"das seien die Eigenschaften, auf welchen das mahre "Leben des denkenden Kopfes beruhe" 88).

"Gegen den Enthusiasmus der Darstellung thut deshalb der Philosoph nicht allein nichts, sondern er pflegt ihn vielmehr auf das allersorgfältigste. Er weiß zu wohl, daß dieser die axph, die Spike, die Blüthe aller schönen Künste und Wissenschaften ist, und daß einem Dichter, einem Maler, einem Tonkünstler den Enthusiasmus abrathen nichts anderes ist, als ihm anrathen, zeitlebens mittelmäßig zu bleisben".

Aber gegen den Enthusiasmus der Spekulation, in welchem er sich selbst so oft befindet, was thut er gegen den? "Er sucht bloß zu

<sup>87)</sup> A. a. D. S. 266.

verhüten, daß ihn dieser Enthusiasmus nicht zum Enthusiasten machen möge, so wie der seine Wollüstling, dem der Wein schmeckt, und der gerne unter Freunden sein Gläschen leert, sich wohl hüten wird, ein Trunkenbold zu werden. Was nun der Philosoph an sich zu seinem eigenen Besten thut, das sollte er nicht auch an andern thun dürsen? Er sucht sich die dunklen, lebhasten Empfindungen, die er während des Enthusiasmus gehabt hat, wenn er wieder kalt geworden, in deutliche Ideen aufzuklären. Und er sollte dies nicht auch mit den dunklen Empfindungen anderer thun dürsen? Was ist denn sein Handwerk, wenn es dieses nicht ist? Trifft er endlich, der Philosoph, auf den doppelten Enthusiasmus, das ist, auf einen Enthusiasten der Spekulation, welcher den Enthusiasmus der Darstellung in seiner Gewalt hat, was thut er dann? Er bewundert das Eine und prüft das Andere"89).

Bolle hingebende Begeisterung für alles Wahre und Schöne, gepaart mit der nöthigen Ruhe und Besonnenheit, ist also die Grundbedingung eines echten Freidenkers. "Kaltblütige Philosophen? Ist das nicht so etwas als ein stählerner Degen? Freilich giebt es auch hölzerne Degen. Aber es ist doch nur eigentlich den Kindern zu gefallen, daß man einen hölzernen Degen einen Degen nennt. Nicht alle Kaltblütigen sind Philosophen. Aber alle Philosophen, habe ich gedacht, wären doch kaltblütig. Denn ein warmer Philosoph! — was für ein Ding. Ein warmer philosophischer Kopf, das begreise ich wohl. Aber ein phisosophischer Kopf ist ja noch lange nicht ein Philosoph. Ein philosophischer Kopf gehört zu einem Philosophen, so wie Muth zu einem Soldaten. Kur gehört beides nicht allein dazu. Es gehört noch weit mehr als Muth zu einem Soldaten und noch weit mehr als natürlicher Scharssinn zum Philosophen").

Zwischen Enthnsiasmus und Schwärmerei ist trot aller Unterscheidung keine scharse Grenzlinie zu ziehen. Deshalb sind nach Lessing's Meinung die Philosophen so nachsichtig und parteiisch gegen Enthusiasten und Schwärmer, weil jene am meisten verlieren würden, wenn es gar keine Enthusiasten und Schwärmer mehr gäbe. "Nicht bloß weil sodann auch der Enthusiasmus der Darstellung, der für sie eine so lebendige Duelle der Bergnügungen und Beobachtungen ist, verloren wäre, sondern weil auch der Enthusiasmus der Spekulation für sie eine so reiche Fundgrube neuer Ideen, eine so lustige Spite für

weitere Aussichten ist und sie diese Grube so gern befahren, diese Spike so gern besteigen, ob sie gleich unter zehen malen das Wetter nicht eins mal da oben treffen, was zu Aussichten nöthig ist. Und unter den Schwärmern sucht der Philosoph so manchen tapfern Mann, der für die Rechte der Menschheit schwärmt und mit dem er, wenn Zeit und Umstände ihn aufforderten, eben so gern schwärmen als zwischen seinen vier Mauern Ideen analysiren würde").

Nie ist mit mehr Wärme und Wahrheit der Geist der Philosophie, deren Nothwendigkeit und allumfassende Bedeutung sür Leben, Kunst und Wissenschaft ersaßt und ausgesprochen worden als an dieser Stelle. Wan erkennt sofort den Einsuß des Grasen von Shaftesdury, noch mehr den eines Plato und Aristoteles. Die tiese Begeisterung und Genialität des Einen, verbunden mit der nüchternen Kritik und Unisversalität des Andern, scheint ihm als Ideal vorgeschwebt zu haben. Wie weit ist unsere Zeit, die gradezu ein Granen empsindet, wenn sie von einem "Enthusiasmus der Spekulation" hört, von dieser hohen Auffassung entsernt! Sollen wir diese Erscheinung als ein freudiges Zeichen des Fortschritts begrüßen oder als einen bedenklichen Rückschritt beklagen? Wenn nichts wahrhaft Großes und Unvergängliches ohne tiesgreisende, mächtig erhebende Begeisterung auf irgend einem Gebiet geschaffen wurde: dann liegt die entscheidende Antwort klar auf der Hand.

Es ist bis jest noch Niemand eingefallen, Lessing für einen Enthusiaften zu halten, und doch war er stets der edelsten Begeisterung voll. Alles, was er von dem Enthusiasmus der Spekulation und Darstellung sagt, das gilt ganz besonders von ihm. Er hat an dieser Stelle hauptsächlich sich selbst geschildert. Wiederholt spricht er in seinen Hauptwerken von den reichen Fundgruben neuer Ideen, von der lustigen Spize für weite Aussichten, um in Gleichnissen die Huchtsbarkeit seiner Gedanken anzudeuten. In der Borrede zur Erziehung d. M. heißt es: "der Bersassen hat sich darin auf einen Hügel gestellt, von welchem er etwas mehr als den vorgeschriebenen Weg seines heutigen Tages zu übersehen glaubt. Aber er ruft keinen eilsertigen Banzberer. — Er verlangt nicht, daß die Aussicht, die ihn entzückt, auch jedes andere Auge entzücken müsse. — Benn ich aus der unermeße

<sup>91)</sup> A. a. D. S. 466.

Spider, Beffing's Beltanichauung.

lichen Ferne, Die ein fauftes Abendroth feinem Blicke weder gang erfüllt, noch gang entbeckt, nun gar einen Fingerzeig mitbrächte, um ben ich so oft verlegen gewesen! "92) Dieser Fingerzeig ist nichts anderes als die an zwei Beispielen, dem alten und neuen Teftament, nachgewiesene Idee unserer sittlichen und religiösen Entwicklung. Ahnlich wie in dieser Borrede spricht er sich auch in den antiquarischen Briefen ebenso bescheiden wie selbstbewußt aus: Er sei nur eine Mühle und kein Riefe. Da stehe er auf seinem Plate, ganz außer dem Dorfe, auf einem Sandhügel allein und komme zu niemanden und helfe niemanden und laffe fich von niemanden helfen . . . Alle zweiunddreißig Winde seien seine Freunde. Bon der ganzen weiten Atmosphäre verlange er nicht einen Fingerbreit mehr, als grade seine Flügel zu ihrem Umlaufe brauchten. Nur diesen Lauf moge man ihnen frei laffen. "Mücken können dazwischen hinschwärmen; aber muthwillige Buben müssen sich nicht alle Augenblicke darunter durchjagen wollen; noch weniger muß fie eine Hand hemmen wollen, die nicht stärker ist als der Wind, der mich umtreibt. Wen meine Flügel mit in die Luft schlenbern, der hat es sich selbst zuzuschreiben; auch kann ich ihn nicht sanfter niedersetzen, als er fällt"93). Ebenso stolz und selbstbewußt drückt er sich in "Ernst und Falt" sogar dem Herzoge Ferdinand gegenüber aus: "Auch ich war an der Quelle der Wahrheit und schöpfte. Wie tief ich geschöpft habe, kann nur der beurtheilen, von dem ich die Erlaubniß erwarte, noch tiefer zu schöpfen. — Das Volk lechzet schon lange und vergehet vor Durst". Ift das nicht "inbrünstige Liebe zur Wahrheit. Anhänglichkeit an eigene besondere Meinungen, Dreiftigkeit, zu fagen, was man denkt und wie man es denkt"?

Lessing erwähnt in seiner Erziehung gewisser Schwärmer des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts, die einen Strahl des neuen, ewigen Evangeliums, welches er in Aussicht stellt, aufgefangen und nur darin sich geirrt hätten, daß sie den Ausbruch desselben als nahe bevorstehend verkündigten. Ihr dreisaches Zeitalter der Welt sei vielleicht keine leere Duelle gewesen. Sicher aber hätten sie keine schlimmen Absichten gehabt, wenn sie von der Aussicht ausgingen, daß der neue Bund eben sowohl antiquirt werden müsse, als es der alte geworden. "Nur daß sie ihn übereilten, nur daß sie ihre Zeitgenossen, die noch kaum der Kindheit entwachsen waren, ohne Aufklärung,

ohne Vorbereitung mit Eins zu Männern machen zu können glaubten, die ihres dritten Zeitalters würdig wären. Und eben das machte sie zu Schwärmern. Der Schwärmer thut oft sehr richtige Blicke in die Zukunft, aber er kann diese Zukunft nur nicht erwarten. Er wünscht diese Zukunft beschleunigt und wünscht, daß sie durch ihn beschleunigt werde. Wozu die Natur Jahrtausende Zeit nimmt, soll in dem Augenblicke ihres Daseins reisen". Lessing geht in seinem eigenen Enthusiasmus noch weiter, denn er schließt diesen Traktat mit der Lehre von der Seelenwanderung und findet es sogar sonderbar, daß der Glaube an die Unsterblichkeit "allein unter den Schwärmern nicht mehr Mode werden wolle" 94).

Um das Ganze noch durch ein Beisviel zu illustriren, in welchem Die beiden Gigenschaften, ernste Begeisterung und fritische Besonnenheit, ein warmes Herz und ein klarer Kopf harmonisch sich zusammenfanden, wählte Leffing fein großes deutsches Borbild - Leibnig. Rie habe es einen kaltblütigern Philosophen gegeben als dieser universelle Geift gewesen. Und doch würde keiner sich die Enthusiaften ungerner haben nehmen laffen als er. Gleichwohl fei den Enthufiaften niemand verhafter als eben diefer Leibnig. Schon bei dem blogen Ramen geviethen fie in Budungen. "Und weil Wolf einige von Leibnigens Ideen, manchmal ein wenig verkehrt in ein System verwebt hat, bas gang gewiß nicht Leibnigens Syftem gewesen ware, so muß der Meister ewig seines Schülers wegen Strafe leiden. Einige von ihnen wissen zwar fehr wohl, wie weit Meister und Schüler von einander noch abstehen, aber sie wollen es nicht wissen. Es ift doch gar so bequem, unter der Eingeschränktheit und Geschmacklosigkeit des Schülers den scharfen Blick des Meisters zu verschreien, der es immer so gang genau angugeben wußte, ob und wieviel jede unverdante Vorstellung eines Enthusiasten Wahrheit enthalte oder nicht"95).

## Fundament des Christenthums.

Fe mehr der kampfesmuthige Held mit den Theologen in Streit gerieth, desto reiner und vollkommener tritt seine positive Anschauung über Religion und Christenthum hervor. Zwar haben wir gehört, daß der neue Bund ebensowohl antiquirt werden müsse, als es der alte ge-

<sup>94)</sup> Erz. b. M. §§ 87—90.

worden. Trozdem ist von einer Aussebung des Christenthums keine Rede, vielmehr wird dasselbe so lange dauern, als überhaupt Menschen existiren werden. "Ich bin der sesten Überzeugung, sagt Lessing, daß Welt und Christenthum noch so lange stehen werden, daß in betracht der Religion die Schriftsteller der ersten zweitausend Jahre nach Christus der Welt ebenso wichtig sein werden als uns jest die Schriftsteller der ersten zwei — Jahrhunderte sind".

"Das Christenthum geht seinen ewigen allmähligen Schritt und Verfinsterungen bringen die Planeten aus ihrer Bahn nicht. Aber die Sekten des Christenthums sind die Phasen desselben, die sich nicht anders erhalten können, als durch Stockung der ganzen Natur, wenn Sonne und Planet und Betrachter auf dem nämlichen Punkte versharren. Gott bewahre uns vor dieser schrecklichen Stockung"96).

Es kommt nur darauf an, zu unterscheiden, was an dem Christenthum wesentlich und bleibend, was zufällig und vorübergehend ift. Dieses zu bestimmen war auf dem Standpunkte der modernen Rultur niemand geeigneter als Leffing, der ebenso viel Interesse für Religion als für Vernunft und logische Konseguenz hatte. Man sollte es seinem ungewöhnlichen Scharffinn kaum zutrauen, daß er dem myftis schen Gefühl wie dem alles zersetzenden Verstand gleich sehr gerecht werden konnte. Er kommt zu oft auf jenen Bunkt zurück, als daß wir im Geringsten an der Richtigkeit dieser Auffassung zweifeln dürften. "Sch habe gesagt, wenn man auch nicht im stande sein sollte, alle die Einwürfe zu heben, welche die Vernunft gegen die Bibel zu machen fo geschäftig ift: fo bliebe dennoch die Religion in den Bergen berjenigen Chriften unverrückt und unverkummert. welche ein inneres Gefühl von den wefentlichen Wahrheiten desselben erlangt haben"97). "Was gehen den Christen des Theologen Hypothesen und Erklärungen und Beweise an. Ihm ist es doch einmal da, das Christenthum, welches er so wahr, in welchem er fich fo felig fühlet. Wenn der Paralytikus die wohlthätigen Schläge des elektrischen Funken erfährt, was kümmert es ihn, ob Rollet oder ob Franklin, oder ob keiner von beiden Recht hat". "Nur diefes war die Absicht diefer Stelle. Rur dem fühlenden Chriften follte barin eine Schanze versichert werden, in welche er sich getroft werfen könne. wenn er mit seinen muthigen Theologen das Feld nicht mehr zu halten

<sup>96)</sup> E. X. S. 126.

wage"981. "Wider die vielen Werke, welche in neuerer Zeit für die christliche Religion heranskommen, gilt es, daß sie nicht allein sehr schlecht beweisen, was sie beweisen sollen, sondern auch dem Geiste des Christenthums ganz entgegengesetzt sind, als dessen Wahrheit mehr empfunden sein will als anerkannt, mehr gefühlt als eingesehen"99).

Das "innere Gefühl", die "Religion des Herzens", nennt Lessing geradezu das "unersteigliche Bollwerk des Christenthums" 100). Dabei hat er nicht etwa nur das ungebildete Volk im Ange, sondern er rechnet sich selbst dazu, und betrachtet somit das Gefühl nicht nur als die Duelle aller Religion, sondern auch als das ursprünglichste Kriterium für die Wahrheit und Richtigkeit derselben. "Te bündiger mir der eine das Christenthum erweisen wollte, desto zweiselhafter wurde ich. Je muthwilliger und triumphirender mir es der andere ganz zu Boden treten wollte, desto geneigter sühlte ich mich, es wenigstens in meisnem Herzen aufrecht zu erhalten" 101).

Kür diefe Auschauung Leffing's sprechen aber nicht nur seine ausdrücklichen Worte, sondern seine ganze Theorie. Nach dem Testament Johannis versteht er unter driftlicher Religion weiter nichts als die "driftliche Liebe". Er unterscheidet daselbst icharf zwischen dieser und dem driftlichen Glauben und fragt, welches von beiden wohl das schwerere fein möchte: "die chriftlichen Glaubenslehren annehmen und bekennen oder die driftliche Liebe ausüben?" 102). Ahnlich in Nathan: "Begreifft du aber, wieviel andächtig schwärmen leichter als gut handeln ift? wie gern der schlaffste Mensch andächtig schwärmt, um nur. — ift er zu Zeiten sich der Absicht deutlich nicht bewußt — um nur aut handeln nicht zu dürfen". Auch in der Rettung des Cardanus wird der Kauptarund für die Wahrheit unferer Religion aus den "Geboten Chrifti" hergenommen, weil dieselben nichts enthielten, was mit der Moral und natürlichen Philosophie stritte. Diese Gebote der Liebe, welche fich auf Gott und den Rächsten beziehen, machen ben gangen Inhalt des Gesetzes und der Propheten aus. In diesen Geboten ist die "Religion Christi" enthalten, welche er als Mensch selber erkannte und übte, und welche mit den deutlichsten Worten in den Evangelien gelehrt wird. Namentlich ift es die Feindesliebe, worauf Lessing das Haupt-

<sup>98)</sup> A. a. D. S. 162. 99) L. XI. S. 371. 100) L. X. S. 162.

<sup>101) \( \</sup>mathbb{L}, \text{ XI. } \mathbb{S}, \text{ 543.} \) \( 102) \( \mathbb{L}, \text{ X. } \mathbb{S}, \text{ 45.} \)

gewicht legt, ja dieselbe geradezu als eines der wesentlichsten Merkmale eines echten Christen betrachtet. "So lange ich nicht sehe, schreibt er schon als zwanzigjähriger Jüngling an seinen Vater, daß man eines der vornehmsten Gebote des Christenthums, seinen Feind zu lieben, nicht besser bevdachtet, so lange zweisle ich, ob diesenigen Christen sind, die sich dasür ausgeben" 103). Und dreißig Jahre später schuf er in Nasthan das herrlichste und großartigste Beispiel dieser auf alle Menschen, Feinde wie Freunde, sich erstreckenden christlichen Liebe. Er ist deshalb nur konsequent, wenn er in der Erziehung d. M. die gesammte Dogmatif als etwas Unwesentliches betrachtet, gegenüber der praktischen Seite des Christenthums, und wenn er, die innere Reinigkeit des Herzens im Hindlick auf ein anderes Leben gelehrt zu haben, als das einzig wahre und fruchtbare Verdienst Christi hinstellt. So ist denn die Vorstellung der sittlichen Vollkommenheit, die Idee des Guten und deren Realisirung im Leben der eigentliche Kernpunkt des Christenthums.

Das unmittelbare Gefühl ift die Grundlage aller Religion. Dieser rein passive Zustand der Empfindung genügt aber nicht; es muß ein zweiter Hauptsaktor, der Wille, hinzutreten, damit das, was bloß als richtig empfunden wird, aus eigner Kraft zur That sich erhebe. Auf anderem Wege gelangt der Mensch nicht zu seiner Bestimmung, der "moralischen Glückseligkeit". Doch auch diese beiden Hauptsaktoren würden noch nicht ausreichen, wenn die Vernunft die dunklen Empfindungen nicht erleuchtete und dem Willen eine höhere Richtung ansgäbe. Sine gründliche Ausklärung des Verstandes ist darum ebenso nothwendig, als die selbständige Vethätigung unseres Willens. Aus diesem Grunde schätt Lessing den Enthusiasmus der Spekulation so hoch, weil er allein neue Ideen und Vorstellungen zu erzeugen im Stande ist, auf welche wir als auf unsere Leitsterne den Blick richten müssen.

Hier beginnt nun die eigentliche kulturhistorische Mission Lessing's. Ohne innere lebendige Überzeugung ist der Mensch keiner großen Thaten fähig. Was aber der Bernunft direkt widerspricht, kann dieselbe niemals überzeugen. Der größte Theil der christlichen Dogmatik ist trot aller Anstrengung nicht in Einklang zu bringen mit der modernen Philosophie und den Erfahrungswissenschaften. Da es eine neue Offensbarung nicht giebt und die alte uns nicht mehr überzeugt, eine Relis

<sup>103)</sup> S. XII. S. 13.

gion ohne jegliche Dogmatik aber nicht benkbar ist, so ist ber menschsliche Geist darauf angewiesen, aus den Ergebnissen der Naturs und Vernunftwissenschaft, verbunden mit den Hauptresultaten der beiden großen Kulturepochen, sich eine neue Weltanschauung zu bilden. Wie man nun am Alten das Wahre vom Falschen unterscheiden und mit diesem Wahren das Neue verbinden soll: das ist die Aufgabe, welche sich Lessing gestellt, und kein anderer seiner Zeitgenossen so tief erkannt und so meisterhaft gelöst hat, wie er.

## Vernunft und Antorität.

In dem großen Kampfe um die Entscheidung der Wahrheit des Chriftenthums find zu verschiedenen Zeiten verschiedene Antoritäten als höchste Inftanz angerufen worden: von den Ratholifen die Rirche, von den Protestanten die Bibel, von den Philosophen die eigene Bernunft. Daß die unfehlbare Kirche die einzig wahre und getreue Überliefererin der heiligen Schriften und rechtmäßige Auslegerin derfelben fei, ist, falls sie sich weder auf die menschliche Vernunft noch auf die Bibel als Kriterium ftutt, eine Behauptung, die jeder fichern Grundlage entbehrt. Stützt sie sich aber auf die Vernunft, so giebt fie ihre eigene Autorität auf; beruft sie sich auf die Bibel, so bewegt sie sich in einem Zirkel. In einer ähnlichen oder noch schlimmern Lage befindet sich der orthodore Protestantismus. Denn woher weiß er, daß die heilige Schrift das unfehlbare Wort Gottes ift? Auf die Bibel allein kann er sich unmöglich berufen; nimmt er aber Vernunft, Geschichte und Tradition zu Hilfe, so stütt er göttliche Wahrheiten auf menschliche Beweisgründe. Gine folche "vortreffliche Zusammensehung von Gottesgelahrtheit und Weltweisheit, worinnen man mit Mühe und Noth eine von der andern unterscheiden kann, worin eine die andere schwächt, indem diese den Glauben durch Beweise erzwingen, und jene die Beweise durch den Glauben unterstützen soll", nennt Leffing eben die verkehrte Art das Chriftenthum zu lehren 104). In diesem "vernünftigen Chriftenthum", fügt er spottend hinzu, wisse man nicht, "weder wo ihm die Vernunft, noch wo ihm das Christenthum site".

Wenn zwischen Vernunft und Orthodoxie keine Übereinstimmung möglich ift; wenn beide in ihren Konsequenzen sich gegenseitig aus-

<sup>104) §.</sup> XI. S. 27.

schließen, dann sind nur zwei Wege benkbar: Entweder wirst man sich einer Autorität—Bibel oder Kirche—blindlings in die Arme oder man stügt sich auf Thatsachen und Vernunftgründe. Zwischen der Autorität der Kirche und der Autonomie der Vernunft existirt nichts Wittleres.

Auf welchen Standpunkt Lessing seiner ganzen Anlage und Entwicklung nach sich stellen mußte, darüber kann kaum noch ein Zweisel bestehen. Nirgends aber hat er die Gründe, welche ihn bestimmten, so klar und scharf ausgesprochen, wie in dem Sendschreiben an den Direktor Schumann: "Über den Beweis des Geistes und der Kraft".

"Ein anderes sind erfüllte Weissagungen, die ich selbst erlebe; ein anderes erfüllte Weissagungen, von denen ich nur historisch weiß, daß sie andere wollen erlebt haben".

"Ein anderes sind Wunder, die ich mit eigenen Augen sehe und selbst zu prüfen Gelegenheit habe, ein anderes sind Wunder, von denen ich nur historisch weiß, daß sie andere wollen gesehen und geprüft haben".

Hätte ich zur Zeit Chrifti gelebt, sagt Lessing, so würden mich die in seiner Person erfüllten Weißsagungen allerdings auf ihn aufmerksam gemacht haben. Hätte ich nun gar gesehen ihn Wunder thun, und hätte ich keine Ursache gehabt an deren Echtheit zu zweiseln, so würde ich zu diesem wunderthätigen Mann allerdings soviel Vertrauen gehabt haben, daß ich ihm meinen Verstand willig unterworsen hätte.

Oder wenn ich noch jest erlebte, daß jene Weissagungen auf die unstreitigste Art in Erfüllung gingen, wenn noch jest von Gläubigen Wunder gethan würden, die ich für echte Wunder anerkennen müßte. so könnte mich nichts abhalten, diesem Beweis des Geistes und der Rraft mich zu fügen. Aber da wir um achtzehnhundert Jahre später leben, in einer Zeit, in welcher es keine Wunder mehr giebt, woran liegt es, wenn wir uns weigern, noch jett auf den Beweis des Geistes und der Kraft etwas zu glauben? Daran, daß diefer Beweis des Geiftes und der Kraft jest weder Geist noch Kraft mehr hat, sondern zu menschlichen Zengniffen des Beistes und der Kraft herabgefunken ift. Daran, bak Rachrichten von erfüllten Weisfagungen nicht felbst erfüllte Weisfagungen, Rachrichten von Bundern nicht felbst Bunder find. Die fe por meinen Augen erfüllten Beisfagungen, vor meinen Augen geschehenen Bunder wirken unmittelbar. Jene bloß menschlichen Nachrichten von erfüllten Wundern und Weissagungen wirken durch ein Medium, das ihm alle Kraft benimmt.

Sagt man, jene Nachrichten seien ebenso zuverlässig, als nur immer historische Wahrheiten sein können, so kann man das zugeben. Allein wenn sie nur ebenso zuverlässig find, warnm macht man sie beim Gebrauch auf einmal unendlich zuverlässiger? Warum baut man auf sie ganz andere und mehrere Dinge, als man auf historisch erwiesene Wahrsheiten zu banen besugt ist. Gesetz, Christus habe wirklich einen Toden erweckt oder sei selbst vom Tode auferstanden, muß ich darum für wahr halten, daß Gott einen Sohn habe, der mit ihm gleichen Wesens sei; muß ich darum "etwas glauben, wogegen sich meine Vernunst strändt"? Unmöglich kann man auf jene bloß historischen Nachrichten hin "von mir verlangen, daß ich alle meine metaphysischen und moralischen Begriffe danach umbilden soll, mir zumuthen, weil ich der Auferstehung Christi kein glaubwürdiges Zeugniß entgegensehen kann, alle meine Grundideen von dem Wesen der Gottheit demnach abzuändern" 105).

Anf den Einwurf: Chriftus habe es felbst gesagt, daß Gott einen Sohn gleichen Wesens habe, und daß er dieser Sohn sei, erwidert Lefssing: Das wäre ganz gut! Wenn nur nicht, daß dieses Christus gesagt, gleichsalls nicht mehr als historisch gewiß wäre. Wollte man noch weiter gehen und sich auf die Inspiration der Geschichtschreiber berufen: "so ist auch dies, sagt Lessing, leider nur historisch gewiß, daß diese Geschichtschreiber inspirirt waren und nicht irren konnten" 106).

Was er also leugnet, ift nicht das Wunder selbst, sondern "daß diese Wunder, seitdem ihre Wahrheit völlig aufgehört hat, durch noch gegenwärtig gangbare Wunder erwiesen zu werden, seitdem sie nichts als Nachrichten von Wundern sind, ihn zu dem geringsten Glauben an Christi anderweitige Lehren verbinden können und dürsen" 107).

"Das, das, ruft er aus, ift der garstige, breite Graben, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüber helsen, der thue es, ich bitte ihn, ich beschwöre ihn. Er verdient einen Gotteslohn an mir".

Mit dieser Argumentation ist natürlich die Autorität der Bibel und der Kirche, sammt der Tradition nicht nur untergraben, sondern aufgehoben. Nichts kann uns selbst in der Moral oder Religion irgendwie verpflichten, als was wir aus der eigenen Erfahrung und Vermunft schöpfen. Da "zufällige Geschichtswahrheiten nie ein Beweis für nothwendige Vernunftwahrheiten werden

können", so sind wir in den höchsten Fragen des Lebens lediglich auf das unmittelbare Bewußtsein der Sinneswahrnehmung und des logischen Denkens angewiesen. Natur und Geist, Empirie und Speknstation sind die neuen Offenbarungsquellen der Religion der Zukunst. Und Geschichte und Tradition haben nur die Bedeutung, den Entwicklungsgang der Menschheit in seinen bisher zurückgelegten Stufen und Formen kennen zu lernen, um den weiteren Fortgang daraus zu bestimmen und das Gesetz zu abstrahiren, nach welchem der göttliche Weltplan die Menscheit ihrem Ziele entgegensührt.

Bei dieser Auffassung der historischen Wahrheiten läßt sich denken, wie hoch Lessing die Bibel, das eigentliche Bollwerk des Protestantis= mus, seiner Stärke und seinem Umfang nach schätzte. Er sah in dem "knechtischen Respekt, den man für das materielle Buch hatte, deffen Beift man fo wenig kannte" und der in den dunklen Zeiten formlich in Abgötterei ausartete, das größte Hinderniß, höhere, unserer Zeit entsprechendere Begriffe über das Wesen Gottes und die Bestimmung des Menschen zu verbreiten. Daß in frühern Zeiten mit der Bibel Abgötterei getrieben wurde, lasse sich nicht leugnen, da noch selbst im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts angesehene protestantische Theologen es für nöthig gehalten hätten, die Frage: ob die heilige Schrift Gott felbst sei, allen Ernstes zu erörtern. Es muffe alfo doch wohl folche Leute gegeben haben, welche diese Frage bejahen zu müffen glaubten. Wie sollte es beren auch nicht gegeben haben, ba ihnen Luther selbst in diesem sonderbaren Glauben vorangegangen sei und mehr als einmal die heilige Schrift "Gott" ja sogar "Christi geiftlichen Leib" genannt und eine folche Krudität mit seinem treubergigen "wahrlich" besiegelt habe. Wie könne man auf diese Weise den Gegnern, welche behaupteten, ohne das Zeugniß der Kirche sei die ganze heilige Schrift nicht mehr und nicht weniger werth, als die afppischen Fabeln, noch einen Vorwurf machen. "Kräftiger ließen sich doch schwerlich, sagt Leffing, die beiden äußersten Bunkte der Abweichung bezeichnen" 108).

Wer soll nun entscheiben, ob die Bibel Gott felbst oder nur eine Sammlung von Fabeln und Mythologien ist? Nur derzenige, der es von Jugend auf "für seine Pflicht gehalten, mit eigenen Augen zu prüsen" und "dergleichen Untersuchungen in aller Stille zu seiner eigenen

<sup>108) §.</sup> XI. S. 539.

Bernhigung anzustellen" 109). Rur wer den Muth und die Kraft hat, auf eigenen Füßen zu ftehen und aus dem unendlichen Gewirre taufendfach verschiedener und sich gegenseitig widersprechender Ansichten ein allgemeines Gesetz zu entbecken; der fritische Denker, der spekulative Ropf, der die Geschichte kennt und neue Ideen zu entwickeln im Stande ist, der allein ist berufen, Wahrheiten zu entdecken und dadurch die Menschheit auf eine höhere Stufe der Bildung zu führen. Wie fehr daher auch Lessing den großen Reformator verehrte, weil er uns von der Kirche und Tradition befreite, so war er sich doch sehr wohl bewußt, daß dadurch nur die Hälfte der Aufgabe gelöft fei, daß die andere Hälfte, die noch unerträglichere Knechtschaft der Bibel und des Buchstabens aufzuheben, nicht weniger geistige Größe und Rraft erfordere. Er sah manchen tapfern Vorkämpfer für die Wahrheit und Rechte der Menschheit, aber keinen, "der dem Ideale eines echten Bertheidigers der Religion" nahe genug kam, "Wahrlich, er soll noch erscheinen, auf beiden Seiten soll er noch erscheinen der Mann, welcher die Religion so bestreitet, und der, welcher die Religion so vertheidigt, als es die Wichtigkeit und Würde des Gegenstandes erfordert. Mit alle den Kenntnissen, aller der Wahrheitsliebe, alle dem Ernste! — Stürme auf einzelne Baftionen wagen und abschlagen, heißt weder belagern noch entsetzen. Und gleichwohl ist bisher noch wenig mehr geschehen. Kein Keind hat noch die Beste ganz eingenommen, keiner noch einen allgemeinen Sturm auf ihre gesammten Werke zugleich gewagt. Immer ift nur irgend ein Außenwerk und oft ein sehr unbeträchtliches angegriffen, aber auch nicht selten von den Belagerten mit mehr Hitze als Kluaheit vertheidigt worden" 110).

Lefsing selbst hielt sich nicht für das ersehnte Ideal eines echten Religionsvertheidigers. Er sei nicht im Tempel, sondern nur am Tempel beschäftigt. Er kehre nur die Stufen, bis auf welche den Staub des innern Tempels die heiligen Priester zu kehren sich begnügten. Aber dennoch sei er stolz auf diese geringe Arbeit. Denn er wisse am besten, zu wessen Ehre es geschehe 111).

Gleichwohl wird man sagen müssen, daß keiner jenem Ideal "mit alle den Kenntnissen, aller der Wahrheitsliebe, alle dem Ernste" ebenso nahe kam, wie er. Seine Gesinnung von den historischen Wahrheiten, sagt er von sich selbst mit Recht, entsprang weder aus Skeptizismus,

noch führe fie darauf hin. Wie fehr er auch alle Bunder und alle schriftlichen Zeugnisse, Bibel und Tradition bestreitet, so leugnet er doch keineswegs die Thatsache der Religion selbst 112), sondern ihm erscheint die Eristenz derselben als das größte Wunder. "Die Religion ist da, die durch die Predigt der Auferstehung Chrifti über die heid= nische und jüdische Religion gesiegt hat" 112). Mögen doch die jezigen Nachrichten von der Auferstehung und den Wundern, wodurch Chris ftus und feine Jünger die Religion fortgepflanzt, noch fo zweifelhaft, noch so verdächtig sein: sie wurden ja nicht für uns Christen gethan, die wir jett leben. "Genng, daß sie die Kraft der Überzengung gehabt haben, die sie haben sollten. Und daß sie die gehabt haben, beweift das noch immer fortdauernde Bunder der Religion selbst". Die wunderbare Religion müsse die Wunder wahrscheinlich machen, die bei ihrer ersten Gründung sollen geschehen sein. Aber auf die historische Wahrscheinlichkeit dieser Wunder die Wahrheit der Religion gründen zu wollen, sei weder richtig noch klug gehandelt. "Es sei herausgesagt: Wenn ich jemals so richtig, so klug zu denken fähig bin, so ist es um meinen Verstand geschehen"113).

Es hat in alter und neuer Zeit Männer gegeben, welche eine zwiesfache chriftliche Religion unterschieden wissen wollten: eine für den gesmeinen Mann, und eine andere für den seinen und gelehrten Kopf, die unter jener verborgen liege. Diese Unterscheidung, welcher man so häusig begegnet, anerkennt Lessing nicht. "Bei mir, sagt er, bleibt die christliche Religion die nämliche; unr daß ich die Religion von der Geschichte der Religion will getreunt wissen. Rur daß ich mich weigere, die historischen Kenntnisse von ihrer Entstehung und ihrer Fortpslanzung und eine Überzeugung von dieser Kenntniß, die schlechterdings bei keiner historischen Wahrheit sein kann, für unentbehrlich zu halten. Nur daß ich die Sinwürse, die gegen daß Historische der Religion gesmacht werden, für unerheblich erkläre, sie mögen beantwortet werden können oder nicht. Nur daß ich die Schwächen der Bibel nicht für Schwächen der Religion halten will" 114).

In der Ökonomie Gottes giebt es verschiedene Mittel, die Mensschen ihrem Heile entgegenzuführen. Zur Zeit Christi und in den ersten-Jahrhunderten waren die Vorstellungen einer übernatürlichen Einwirs

<sup>112)</sup> L. X. S. 56, 57, 59, 156, 161, 113) A. a. D. S. 58.

<sup>114)</sup> A. a. D. S. 161. Bgl. Axiomata E. X. S. 133-165.

fung Gottes auf den Menschen nothwendig, um die neue Lehre mit ihrem welterlösenden Prinzip der Liebe desto rascher und sicherer zur allgemeinen Geltung zu bringen. Heutzutage bedürsen wir zur Kenntniß jener Wahrheit solcher Gründe nicht mehr. Der Abgang von Augenzeugen jener Wunder wird uns reichlich durch etwas ersetzt, was jene gar nicht haben konnten. "Sie hatten nur den Grund vor sich, auf dem sie in Überzeugung seiner Sicherheit ein großes Gebände aufzussähren wagten. Und wir haben dieses große Gebände selbst aufgessührt vor uns. Welcher Thor wühlet neugierig in dem Grunde seines Hauses, bloß um sich von der Güte des Grundes seines Hauses zu überzeugen. Setzen nuß sich das Haus freilich erst an diesem und jenem Ort. Aber daß der Grund gut ist, weiß ich nunmehr, da das Haus so lange Zeit steht, überzeugender, als es die wissen konnten, die ihn gelegt sahen"115).

Lessing belenchtet diesen vortrefslichen Gedanken mit einem ebenso vortrefslichen Gleichniß. Angenommen, der Tempel zu Ephesus stünde noch in seiner ganzen Pracht vor uns da, und nun fände sich in alten Nachrichten, daß er auf einer Grundlage von Kohlen ruhe. Sine Grundlage von Kohlen, von morschen, zerreiblichen Kohlen! Wer sollte nun wohl an der ganzen historischen Aussage deswegen zweiseln, weil die verschiedenen Urheber derselben über die Kohlen selbst etwa nicht einig wären? Weil der eine behauptete, es wären ölbäumene, der andere, es wären eichene Kohlen gewesen. Sollte dieser Widerspruch wichtig genug sein, den Grund an zwanzig Orten aufzugraben, um doch nur eine Kohle herauszuziehen? O der Erzthoren, die lieber über eine vielbeutige Textur von Kohlen streiten, als die großen Ebenmaße des Tempels bewundern wollten!

"Ich lobe mir, was über der Erde steht, und nicht, was unter der Erde verborgen liegt. Bergieb mir, lieber Baumeister, daß ich von diessem weiter nichts wissen mag, als daß er gut und sest sein möge. Denn er trägt und trägt so lange". Ist noch keine Thüre, keine Säule aus seinem rechten Winkel gewichen, so ist dies ein augenscheinlicher Beweis von dem unwandelbaren Grunde; aber es ist doch darum nicht die Schönheit des Ganzen. An dieser will Lessing seine Betrachtungen weiden, in dieser den Baumeister preisen, auch wenn es möglich wäre,

<sup>115)</sup> L. X. S. 56.

<sup>116)</sup> A. a. D. S. 57.

daß die ganze schöne Masse gar keinen Grund hätte, oder doch nur auf lauter Seisenblasen ruhte 116).

Wie er in diesem Gleichnisse das Fundament, so hat er in der "Barabel" in noch großartigerer Beise den ganzen Bau des Chriftenthums versinnbildlicht. Die Barabel bezog sich nicht auf die "Sändel, welche die Fragmente erregten", sondern Lessing hatte fie bestimmt, "die ganze Geschichte der christlichen Religion darunter vorzustellen" 117). Ausofern gewährt sie nicht nur einen Ginblick, sondern auch einen Überblick in bessen religiöse Gesammtauffassung. In dieser Barabel nun wird das Christenthum mit einem Balast von ganz unermeßlichem Umfang und eigenthümlicher Architektur verglichen. Unermeßlich war der Umfang, weil der weise König in demselben alle um sich versammelte, die er als Werkzeuge seiner Regierung brauchte. Sonderbar war die Architektur, weil sie so ziemlich mit allen angenommenen Regeln stritt; und dennoch gefiel sie vornehmlich durch die Bewunderung, welche Einfalt und Größe erregen, wenn fie Reichthum und Schmuck mehr zu verachten als zu entbehren scheinen; auch entsprach sie dem Zweck durch Daner und Bequemlichkeit. Denn ber ganze Balaft stand noch nach vielen Jahrhunderten in eben der Bollständigkeit da, mit welcher der Baumeister die lette Sand angelegt hatte; von außen etwas unverständlich, von innen überall Licht und Zusammenhang.

Kennern der Architektur war besonders die Außenseite anstößig wegen der vielen großen und kleinen, runden und viereckigen Fenster, und der vielen Thüren von mancherlei Form und Größe. Wozu so viele und verschiedene Eingänge, da ein großes Portal auf jeder Seite der Kunst besser entspräche und den gleichen Dienst leistete! Denn daß durch die mehreren kleinen Eingänge jeder auf dem kürzesten Wege das hin gelangen solle, wenn man seiner bedürse, das wollte den vermeintslichen Kennern ebensowenig einleuchten, als daß die vornehmsten Gesmächer ihr Licht nicht durch so wenige Fenster, sondern von oben empfingen. Der Streit ob den verschiedenen Meinungen wurde gewöhnlich von denen am heftigsten geführt, die am wenigsten Gelegensheit hatten, vom Innern des Palastes viel zu sehen. Auch trug der Glaube, daß noch verschiedene alte Grundrisse existirten, die sich von dem ersten Baumeister herschreiben sollten, zur größten Verwicklung und hartnäckigsten Fortseßung des Streites bei. Denn in diesen Grunds

riffen fanden sich Worte und Zeichen, beren Sprache und Charakteristik so gut als verloren war. Jeder erflärte deshalb diese Reichen nach eignem Gefallen, fette aus den alten Grundriffen einen beliebig neuen zusammen, worauf dieser und jener nicht allein selbst schwor, sondern auch andere darauf zu schwören bald beredete, bald zwang. Rur wenige kümmerten sich um diese Grundrisse nicht, sondern waren es zufrieden, jeden Augenblick zu erfahren, daß die gutiafte Beisheit ben ganzen Palast erfüllet, und daß sich aus ihm nichts als Schönheit. Ordnung und Wohlstand auf das gange Land verbreite. Freilich famen fie oft schlecht weg, diese Benigen! Denn wenn fie lachenden Muthes manchmal einen von den besondern Grundriffen etwas näber beleuchteten, so wurden fie von denjenigen, welche auf diesen Grundrift schworen, für Mordbrenner des Balastes selbst verschrieen. Aber sie kehrten sich nicht daran und wurden gerade dadurch am geschicktesten, benjenigen zugesellt zu werden, die innerhalb des Balaftes arbeiteten und weder Zeit noch Lust hatten, sich in Streitigkeiten gu mengen, die für sie keine waren 118).

Uns diesen Gleichniffen erfieht man, wie Leffing von der Höhe feines spekulativen Standpunktes aus das Christenthum als Totalität zu würdigen weiß, wie ihm die Religion als Thatsache gewaltig imponirt, ja diese Thatsache selbst als das größte Bunder erscheint. Es ist eine Toleranz der edelsten und wohlthuendsten Art, welche sich in dem Gleichniß ausspricht, ähnlich wie in der Erziehung, in Nathan, in Ernst und Falk. Obgleich das Christenthum vorzugsweise hiebei in Betracht kommt, so ift es doch nicht dasselbe ausschließlich, was er im Ange hat, sondern es ift die Religion an und für fich, wie fie bei allen Bölfern, zu allen Zeiten je nach den phyfischen und geistigen Bedinaungen sich entwickeln konnte und noch ferner entwickeln soll. Ans dem Maemeinen muß das Besondere beurtheilt werden. "Die heiligen Bücher der Brahminen müffen es an Alter und an würdigen Vorftellungen von Gott mit den Büchern des alten Teftamentes aufnehmen können, wenn das Übrige den Proben entspricht, die uns jest erst zuverläffige Männer daraus mitgetheilt haben. Denn obichon der menfchliche Verftand nur fehr allmählich ausgebildet worden, und Wahrheiten, die gegenwärtig dem gemeinften Manne fo einleuchtend und faklich find, einmal fehr unbegreiflich und daher unmittelbare Einge-

<sup>118)</sup> A. a. D. S. 124.

bung der Gottheit müssen geschienen haben, und als solche auch damals nur haben angenommen werden können: so hat es doch zu allen Zeiten und in allen Ländern privilegirte Seesen gegeben, die aus eigenen Kräften über die Sphäre ihrer Zeitgenossen hinaus dachten, dem grössern Lichte entgegeneilten und anderen ihre Empfindungen davon zwar nicht mittheilen, aber doch erzählen konnten. Was sich also von dersgleichen Männern herschreiben kann, deren noch jetzt von Zeit zu Zeit einige aufstehen, ohne daß man ihnen immer Gerechtigkeit widersahren läßt, das kann zu keinem Beweise eines unmittelbar göttlichen Ursprungs gebraucht werden" 119).

Wie hier die indische Religionsphilosophie auf eine Linie gestellt wird mit dem alten Testament, so wurde auch früher der Koran mit der Religion Chrifti als völlig übereinstimmend gepriesen. Gewiß sind in des Baters Haus der Wohnungen viele, aber nicht bloß für Chris ften, sondern auch für Muhamedaner und Buddhaisten. Die allumfassende Menschenliebe ist ja der goldene Kern des Christenthums. Daß diese Anschauung nicht allgemeiner ist, daran sind hauptsächlich jene verschiedenen Grundriffe schuld. Aus diesen ift weder Einheit in den Gefinnungen noch Liebe in den Handlungen zu erzielen. Darum laffen wir fie fallen und halten uns an das "Licht, welches von oben in die verschiedenen Gemächer des Palastes eindringt". Es verhält sich in der Religionswissenschaft ähnlich wie in der Rechtspflege, "die Gesetze eines Gesetzgebers muffen aus seiner innern Gerechtigkeit erklärt werden. Wenn der Buchstabe des Gesetzes einen trifft, den der Gesetzgeber zu treffen unmöglich kann die Absicht gehabt haben; wenn dem Buchstaben nach Strafe auf einen fällt, auf dessen in ihrer Art einzige Handlung, die der Gesetzgeber nicht vorhersehen können, vielmehr Belohnung als Strafe stehen müßte; verläßt der Richter nicht mit Fug den Buchstaben und holt seinen Ausspruch aus der innern Gerechtiakeit her, von der er annimmt, daß sie dem Gesetzgeber beigewohnt habe"? Ein Solon würde fehr unzufrieden gewesen sein, wenn man ihm nicht eine vollkommnere Gerechtigkeit hatte zutrauen wollen, als aus feinen Gefeten hervorgeht. Er felbst gab auf die Frage: ob er seinen Bürgern die besten Gesetze gegeben habe, zur Antwort: "die besten schlechterdings nun freilich nicht, aber doch die besten, deren sie fähig waren" 120).

Kraft dieses innern Lichtes oder der höhern Wahrheit konnte Lessing

<sup>119)</sup> L. X. S. 28.

in den Augen eines streng Gläubigen die bedenklichsten, ja geradezu profauften Behauptungen aufstellen; er konnte Mofes die Inspiration und Chriftus die Gottheit absprechen, ohne deshalb im geringften der Beiligkeit des alten und neuen Testaments etwas zu vergeben. Wenn auch "Mofes im Anfang feiner Sendung vom Unendlichen keinen Begriff hatte, - würde er ihn sonst nach seinem Namen gefragt haben? - und Gott fich ihm nicht als den Unendlichen, sondern bloß als eine von den besondern Gottheiten verkündigte, unter welche der Aberglaube Länder und Bölfer vertheilt hatte; wenn man dem alten ifraelitischen Bolt felbst diesen großen, mehr hergebrachten als erwiesenen Vorzug streitig machen könnte — auch so noch getraute ich mir die Wege Gottes mit ihm zu rechtfertigen" 121). Und sowie es sich mit den Lehren von der Einheit Gottes verhalte, ebenso verhalte es sich auch mit der Lehre von der Unsterblichkeit. Bücher könnten gar wohl von Gott fein — ob sich schon nur wenige oder gar keine Spuren von der Unfterblichkeit der Seele und der Bergeltung nach diesem Leben darin fänden 122).

Wenn aber der Mangel dieser Lehren im alten Testament nichts wider die Göttlichkeit desselben beweist, sollten dann andere Religionen, aus welchen die Juden diese Lehren erst empfingen, weniger göttlich sein? Sollten wirklich die Hebräer allein das außerwählte Volk und das Christenthum die allein seligmachende Religion sein?

Die Bücher des alten Testaments können troß jenes Mangels "sogar eine seligimachende Religion enthalten, das ist eine Religion, bei deren Befolgung sich der Mensch seiner Glückseligkeit soweit verssichert halten kann, als er hinausdenkt. Denn warum dürste eine solche Religion sicht nach den Grenzen seiner Sehnsucht und Winsche fügen? — Freisich wäre eine solche seligimachende Religion nicht die seligimachende christliche Religion. Aber wenn denn die christliche Religion erst zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Bezirk erscheinen konnte, nußten deswegen alle vorhergehenden Zeiten, alle and dern Bezirke keine seligimachende Religion haben? Ich will es den Gottesgelehrten gerne zugeben, daß aber doch das Seligmachen de in den verschiedenen Religionen immer das Nämliche müsse gewesen sein, wenn sie mir nur hinwiederum zugeben, daß darum nicht immer die Menschen den nämlichen Begriff damit müssen verbunden haben.

<sup>121)</sup> A. a. D. S. 27.

Gott könnte ja wohl in allen Religionen die guten Menschen in der nämlichen Betrachtung, aus den nämlichen Gründen selig machen wollen, ohne darum allen Menschen von dieser Betrachtung, von diesen Gründen die nämliche Offenbarung ertheilt zu haben 123).

Kassen wir zum Schluß noch einmal das Ganze in seinen Hauptmomenten zusammen, so wird es uns endlich klar fein, weshalb Leffing trot der Anerkennung der Göttlichkeit aller positiven Religionen dennoch sein ganges Leben mit so viel Eifer und Gründlichkeit gegen dieselben kämpfte: warum er es als Hauptaufgabe des idealen Freimaurerthums betrachtet, alle Religionsunterschiede im Laufe der Zeit aufzuheben. Es war dies nicht etwa ein Widersvruch, sondern geschah einzig und allein deshalb, weil die spezifische Dogmatik jeder Konfession über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus ihres Zweckes verfehlt; weil "diesen konventionellen Dingen und Begriffen eben die Wichtigkeit und Rothwendigkeit beigelegt wird, welche die natürlich erkannten Religions= wahrheiten durch sich selber haben"; hauptfächlich aber deshalb, weil nicht sowohl das, worüber man sich verglichen, um eine gemeinschaftliche Religion herzustellen, "neben dem Befentlichen besteht, fondern das Wefentliche ichwächt und verdränat". Diefe "konventionellen Zufäte zur natürlichen Religion" haben ihren Zweck erreicht; die Vernunft hat sich durch dieselben entwickelt, sollte es auch nur durch das Licht gewesen sein, welches sie selbst hineintrug. Tedes Elementarbuch ist nur für ein gewisses Alter. Das ihm entwachsene Kind länger als die Meinung gewesen dabei zu verweilen, ift schädlich. Denn um dieses auf eine nur einigermaßen nützliche Art thun zu fonnen, muß man mehr hineinlegen, als darin liegt, mehr hineintragen, als es fassen kann 121). Auf diese Weise haben die Rabbiner ihre beiligen Bücher behandelt und den nämlichen Charakter dem Geifte ihres Volkes aufgebrückt. Bei den Scholaftikern und Reformatoren fehrt dasselbe Beispiel wieder und wird sich so lange wiederholen, als der Mensch nicht im Stande ist, den Geist von dem Buchstaben zu untericheiden und eine höhere Auffassung von Gott und beffen Weltplan gu gewinnen. Wir stehen jest auf dem Standpunkt, das Konventionelle ber positiven Religion vom "Wesentlichen, das unmittelbar aus eines jeden Bernunft fließt", zu trennen 125). Die Offen-

<sup>123)</sup> L. X. S. 28. 124) Erz. b. M. § 51. . 125) L. XI. S. 608.

barung hatte die Bernunft geleitet und nun erhellt die Bernunft die Offenbarung <sup>126</sup>). Das ist der wechselseitige Dienst, den beide einander leisteten. Und dem Urheber beider ist ein solcher gegenseitiger Einfluß so wenig unanständig, daß ohne ihn eins von beiden überslüssig würde <sup>127</sup>).

In dieser großartigen Beise, die ebenso radikal wie konservativ ift, erfaßt Leffing die ganze Kulturentwicklung nach ihrer moralischen und religiösen Seite bin. Er anerkennt die "Unentbehrlichkeit der positiven Religion" und die "innere Wahrheit" derselben; er will über keine "weder lächeln noch zürnen"; er will seinen "schwächern Mitschüler nicht einmal merken lassen, was er schon zu sehen beginnt" 128); die Übel, welche mit den konfessionellen wie politischen Schranken verbunden find, sollen denjenigen nicht mit eins deutlich gemacht werden. die noch gar keine Empfindung davon haben 129). Nichts destoweniger müsse den "fähigern Individuen das freie Forschen und Nachdenken über diese höchsten und wichtigften Fragen erlaubt fein. Denn es fei nicht wahr, daß Spekulation über diese Dinge jemals Unheil gestiftet und der bürgerlichen Gesellschaft nachtheilig geworden. Richt der Spefulation, dem Unfinn, der Tyrannei, diesen Spekulationen zu steuern, Menschen, die ihre eigenen hatten, nicht ihre eigenen zu gönnen, sei diefer Vorwurf zu machen" 130). Der Mensch ist zur fittlichen und geistigen Freiheit und Selbständigkeit berufen. Diese zu erringen ift er schlechterdings auf sich selbst angewiesen, mag er babei straucheln, so viel er will. "Wer wollte einem raschen Anaben, weil er dann und wann noch fällt, den Bangelwagen wieder ein: schwäten?" Auch wäre es umfouft, wenn man dem großen langsamen Rad, "welches das Geschlecht seiner Vollkommenheit näher bringt", in die Speichen fallen wollte. Die "ewige Borsehung geht ihren unmerklichen Schritt". Rur follen wir dieser Unmerklichkeit wegen nicht verzweifeln, sollen nicht verzweifeln, wenn ihre Schritte uns sogar scheinen sollten zurückzugehen. Man kann die Menschen, die noch kaum der Rindheit entwachsen sind, nicht mit Eins zu Männern machen 131). Wozu die Natur sich Jahrtausende nimmt, kann nicht in ber furzen Spanne eines Menschendaseins zur Vollreife gelangen.

<sup>126)</sup> Erz. b. M. § 36.

<sup>128)</sup> A. a. D. § 68.

<sup>131)</sup> Erz. b. M. § 89.

<sup>127)</sup> Erz. b. M. § 37.

<sup>129)</sup> L. X. S. 276. 130) Erz. b. M. § 78.

Auch haben wir nichts zu versäumen. Gehört doch die ganze Ewigkeit

ung 132).

So eröffnet Leffing, indem er auf die primitivsten Anfange ber Geschichte zurückgreift, in eine Zeit, wo der Mensch noch nicht die Fähigkeit befaß, fich soweit zu beherrschen, "daß er moralischen Gesetzen folgen konnte" (133), qualeich eine unendliche Verspektive in die Zukunft. So wenig als die Tugend dem Menschen geschenkt wird, so wenig tritt auch die Wahrheit als etwas fires und fertiges von außen an ihn heran, sondern beides sind Anlagen, die durch eigene Kraftanstrengung unter mannigfachen Formen und Gestalten im Laufe von Jahrhunderten sich entwickeln. Führung und Richtung dieses Prozesses ift nicht der Menschen eigene That, noch auch Willfür oder Erfindung herrschfüchtiger Priefter und schlauer Politiker, sondern Ausfluß und Bestimmung göttlicher Weisheit. Daß das gesammte Geistesleben, folglich auch die Religion aus dunklen Anfängen stufenweise zur hellen Erkenntniß sich emporarbeiten muß, daß die innere Entwicklung und stetige Vervollkommung ein allgemeines Gesetz ist, in welchem der göttliche Wille sich am deutlichsten kundgiebt, das hat außer Lessina keiner der englischen, französischen oder deutschen Freidenker so klar erfannt. Darum ist es auch keinem gelungen, den Grund zu einer mahrhaft wissenschaftlichen Religionsbetrachtung zu legen 134). Lessing ist der erste von allen Aufklärern der drei großen Kulturnationen des siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts, der den "einzig richtigen Gesichtspunkt" erkannte, oder wie er sich ausdrückt: "aus unermeklicher Ferne einen Fingerzeig mitbrachte", um den er so oft so verlegen war. Gehört es zum innersten Wesen der Philosophie, sämmtliche Erscheis nungen auf ein lettes allgemeines Prinzip zurückzuführen, so muß Leffing, ber das Wesen der geschichtlichen Entwicklung, das allmählige Werden und Wachsen und die steigende Selbstbefreiung des Geiftes zu klarer Bewußtheit und allseitigster Amvendung gebracht hat, zu den größten Denkern aller Zeiten gezählt werden.

# Lesfing und die englischen Deiften.

Ist das Prinzip, welches Lessing errungen, und der Standpunkt, den er eingenommen, von so großer Bedeutung, so ist es gewiß nicht

<sup>132)</sup> Erz. 5. M. § 100. 133) Erz. 5. M. § 74.

<sup>134)</sup> Bergl. Hettner a. a. D. S. 169.

weniger wichtig, ben Weg aufzuzeigen, auf welchem er bahin gelangte, und ben Ginfluß kennen zu lernen, ben besonders die englischen Freisbenker auf seinen religiösen Bilbungsgang ausübten.

Leffing's früheste Jugend fiel gerade in die Zeit, wo diese eigenthumliche Geistesrichtung sich in Deutschland zu verbreiten und allmählich einen positiven Einfluß zu gewinnen suchte. Den Beginn dieses Zeitraums fest ber gründliche Geschichtsschreiber bes englischen Deismus, dem wir vorzugsweise hier folgen werden, in das Sahr 1741, in welchem zum ersten Mal eine der bedeutendsten beistischen Schriften. Tindal's: "Christenthum so alt wie die Welt", ins Deutsche übersett wurde 135). Die Theologen migbilligten natürlich die Übersetzung, weil fie es für gefährlich hielten, wenn die Schriften der Freidenker gar zu bekannt würden 136). Allein schon die Zeitphilosophie mit der durch Wolf eingeführten Unterscheidung der natürlichen und geoffenbarten Religion bahnte der deistischen Richtung den Weg. Die meisten Wolfianer hielten wenigstens daran fest, daß die natürliche Religion an fich nothwendig und unveränderlich sei, daß folglich die Offenbarung derselben nicht widersprechen könne. Wenn sie dessenungeachtet wiederum bewiesen, daß ihre Philosophie zur Bestätigung der Offenbarung diene und der Borwurf des Naturalismus, worunter man das System verstand, welches nur Einen Grund der Religion, nämlich die Vernunft, also bloß natürliche Religion annahm, und den andern Grund, die Offenbarung, entweder als falsch verwarf oder nicht für nothwendig hielt, wenn sie diesen Vorwurf von sich ablehnten, so war das eben eine jener Halbheiten in der Vertheidigung, von welcher Lessing sagte: man wisse weder, wo ihr die Vernunft noch wo ihr das Christenthum site.

Vor dem Jahre 1741 war das Interesse an solchen deistischen Schriften noch sehr schwach, höchstens polemisch und historisch. Bon positiver Benutung derselben zeigte sich kaum eine Spur, obgleich Toland an den Hösen von Hannover und Verlin sich persönlich eins fand und auch seine Schriften in Deutschland verbreiten zu wollen schien. Nach dieser Zeit aber begann die Polemik gegen den Deismus immer lebhafter zu werden. Es wurden besondere Vorlesungen gegen denselben gehalten und die Schriften der englischen Apologeten eistig

<sup>135)</sup> Lechler: Geschichte bes englischen Deismus 1841. S. 147. Über bie Anfänge bes Deismus vergl. Weingarten: Die Revolutionsfirchen Englands 1868. S. 286 fla. 136) A. a. D. S. 448.

übersett. Literarische Nachrichten, Auszüge, historische Zusammenftellungen, fowie biographische Berichte über Deiften und beren Literatur wurden häufiger. Gin Beweiß, daß Geschmack und Interesse an Diefen Geistesprodukten immer mehr zunahm und schließlich vorherrschend wurde, während in England selbst der Deismus ichon wieder verfieate ober in Sfeptizismus fich auflöste. Mit Recht bemerkt Lechler, daß die pielen englischen Gegenschriften, welche übersetzt wurden, fast eben so gut wie die deistischen Werke selbst, die naturalistische Richtung verstärken mußten. Die Verehrung Lode's, des philosophischen Führers Diefer Bewegung, welche wir bei Baumgarten, Semler, Ernefti, Michalis und andern finden, belebte und erhöhte diese Denkweise. "Der arößere Theil der Bibel, fagt 3. B. Semler, wiederhole bloß die natürliche Religion, die auch schon anderswoher dem Menschen bekannt sei, der kleinere Theil derselben aber trage die fehr wenigen Sätze vor, welche die heilige Schrift von der natürlichen Theologie unterscheide" 137). Im folgenden Sahrzehnt hören wir öfter klagen, daß die hohen Gedanken von der natürlichen Religion unter den Deutschen sich immer mehr verbreiteten, daß man aufange, von dem Worte Gottes, von den Glaubens= artikeln nach dem Geschmack der Naturalisten in England so zu reden und zu schreiben, als wenn das alles nur Nebenwerk in der Religion und nur insofern wichtig ware, als der ehrbare Wandel dadurch befördert werde 138). Dhue Zweifel trug Friedrich II. und sein Hof nicht wenig zu dieser freigeistigen Richtung bei. Wenigstens bezeugt Thorschmid aus eigener Erfahrung, daß er im siebenjährigen Kriege bei hohen Offizieren verschiedener Armeen bemerkt habe, wie sie die Schriften eines Collins und Tindal fleißig gelesen hätten. Mit welcher Begeisterung diese Werke von Deutschen aufgenommen wurden, und welchen Eindruck die Lektüre des "Chriftenthum so alt wie die Welt" auf den Lefer machte, ersieht man aus dem Beispiel, welches Tholuck aus der Selbstbiographie von Laukhard anführt: "Gott! ruft er aus - mit welchem Vergnügen und Anhalten las ich dieses merkwürdige Buch: wie änderten sich nun auf einmal alle meine Gedanken über Geheimniffe und Offenbarung. Alle Zweifel vergingen mir ploplich und find auch nicht wieder in meine Secle gekommen. Ich überzengte mich gleich sam mit mathematischer Gewißheit, daß Geheimnisse nicht einmal Gegenstand bes Glaubens sein können, daß Jesus und die Apostel auch

<sup>137)</sup> A. a. D. S. 449.

dergleichen nicht gelehrt, sondern bloß natürliche Religion, hie und da geschmückt mit Bildern aus der ältern orientalischen Bildersprache".

Lechler giebt noch am Schluß seines Werkes eine dronologische Tabelle der deutschen Übersetzungen von Apologien und Streitschriften gegen die Deisten, worunter mehrere Werke angeführt werden, welche Leffing in der Berliner privilegirten Zeitung regenfirte. Die meiften berfelben fallen in die Jahre von 1743-1767; die wichtigsten jedoch in die fünfziger Jahre. In diefe Zeit der ftarkften Gahrung fallen gerade Leffing's religiöfe Studien. Wie er dazu kam und welchen Gindruck er bekam, schildert er selbst mit folgenden Worten: "Der bessere Theil meines Lebens ift - glücklicher ober unglücklicher Weise? in eine Zeit gefallen, in welcher Schriften für die Wahrheit der driftlichen Religion gewissermaßen Modeschriften waren. Run werden Modeschriften, die meistentheils aus Nachahmung irgend eines vortrefflichen Werks ihrer Art entstehen, das sehr viel Aufsehen macht, seinem Verfasser immer sehr ausgebreiteten Ruhm erwirbt, . . . mm werden Modeschriften, sage ich, eben weil es Modeschriften sind, sie mögen sein, von welchem Inhalt sie wollen, so fleißig und allgemein gelesen, daß jeder Mensch, der sich nur in etwas mit Lesen abgiebt, sich schämen muß, fie nicht auch gelesen zu haben. Was Wunder alfo, daß meine Lektüre ebenfalls darauf verfiel, und ich gar bald nicht eher ruhen konnte, bis ich jedes neue Produkt in diesem Fache habhaft werden und verschlingen konnte. Db ich daran gut gethan, auch wenn es möglich gewesen wäre, daß bei dieser Unerfättlichkeit, die nämliche wichtige Sache nur immer von einer Seite pladiren zu hören, die Rengierde nie entstanden wäre, endlich doch auch einmal zu erfahren, was von der andern Seite gesagt werbe, will ich hier nicht entscheiden. Genug, was unmöglich ausbleiben konnte, blieb auch bei mir nicht einmal lange aus. Nicht lange; ich suchte jede neue Schrift wider die Religion nun ebenso begierig auf und schenkte ihr eben das geduldige unparteilsche Gehör, das ich foust nur den Schriften für die Religion schuldig zu fein glanbte. So blieb es auch eine geraume Zeit. Ich ward von einer Seite zur andern geriffen, keine befriedigte mich gang. Die eine sowohl als die andere ließ mich nur mit dem festen Borfate von sich, die Sache nicht eher abzuurtheilen quam utrimque plenius fuerit peroratum. Bis hieher, glaube ich, ift es manchem andern gerade ebenfo gegangen. Aber auch in dem, was nun kommt?

Je zuschender die Schriftsteller von beiden Seiten wurden — und

das wurden sie so ziemlich in der nämlichen Progression: der neueste war immer der entscheidendste, der hohnsprechendste — desto mehr glaubte ich zu empfinden, daß die Wirkung, die ein jeder auf mich machte, diejenige gar nicht sei, die er eigentlich nach seiner Art hätte machen müssen. War mir doch oft, als ob die Herren, wie dort in der Fabel: Tod und Liebe, ihre Waffen vertauscht hätten! Je bünsdiger mir einer das Christenthum erweisen wollte, desto zweiselhafter ward ich. Je muthwilliger und triumphirender mir es der andere ganz zu Boden treten wollte, desto geneigter sühlte ich mich, es wenigstens in meinem Herzen aufrecht zu erhalten.

Das konnte von einer bloßen Antiperistasis, von der natürlichen Gegenwirkung unfrer Seele, die mit Gewalt ihre Lage ändern soll, nicht herkommen. Es mußte folglich mit an der Art liegen, mit der jeder seine Sache vertheidigte" 139).

Wie Leffing felbst über die Deisten dachte, erfahren wir aus feiner Besprechung Leland's, der einen Abrif der vornehmsten deistischen Schriften herausgab. Leffing nennt diesen Abrif ein "vortreffliches Werk", und den Verfaffer einen "scharffinnigen und unparteiischen Vertheidiger der chriftlichen Religion", der seine Gegner "mit einem durchdringenden Auge muftere". Er thut dies in fünfzehn Briefen, welche Leffing der Reihe nach anführt, indem er sein Urtheil über den betreffenden Autor jedesmal hinzufügt. An die Spite kommt Lord Herbert zu stehen, "welcher zwar nicht, sagt Lessing, der erste Deift, aber boch der erfte ist, welcher den Deismus in ein System zu bringen gesucht hat. Er ist noch jett unter allen seinen Nachfolgern berienige. welcher die wenigste Abneigung vor der chriftlichen Religion blicken lassen und die natürliche Religion in einem Umfange angenommen hat. von welchem nur noch ein fehr kleiner Schritt bis zu der geoffenbarten zu thun ist". Nach ihm hat Hobbes den nächsten Platz, "welcher zwar nicht eigentlich wider das Christenthum schrieb, aber doch viel Rachtheiliges in Ansehung der Inspiration, der Richtigkeit des Kanons und anderer Stilde in feinen Schriften einfließen ließ". Hierauf folgt Blount und Toland. "Jener ift ein bloger Nachbeter Herbert's, und was er Eigenthümlisches hat, find Spöttereien; Diefer ist mehr ein Spinozist als ein Deift, und seine vornehmften Ausfälle gehen auf den Kanon des neuen Teftaments, welchen er in seinem Amuntor durch die Menge der

<sup>139) 2.</sup> XI. S. 543.

falschen Evangelien verdächtig machen wollte". In ähnlicher Beise wird über Shaftesbury, Collins, Morgan und Chubb referirt. Es find größtentheils Inhaltsangaben; aber das Urtheil über die betreffenden Autoren ift trop aller Rürze fehr richtig und zutreffend. Es läßt fich daraus ungefähr vermuthen, wie weit Leffing damals ichon mit der beiftischen Literatur vertraut mar. In einem speziellen Kall, in Bezua auf Shaftesburn, ließen sich seine gründlichen Kenntnisse aus der Albhandlung über: "Bove ein Metaphyfifer" ziemlich genau nachweisen. Man follte nun glauben, daß diese ganze antidniftliche Richtung einem Leffing höchst willtommen gewesen wäre. Allein schon damals, wie wir aus feinem eigenen Bekenntniffe wiffen, hatte er Stellung gegen diese Zeitströmung genommen. Sicher war er in der Hauptsache mit den hervorragenoften Vertretern derselben einverstanden. Aber gegen eine gewisse "allerhäßlichste Art von Deisten, welche zwar einen Gott, aber keine Berbindlichkeit ihm zu gehorchen, noch ein künftiges Leben zugeben" - und welche "leider die größte Bahl ausmachen und die größte Verführung anrichten", emporte fich fein gefunder religiofer Sinn. Wenn ihm diese schon so zuwider waren, was wird er dann erft von denjenigen gehalten haben, welche den offenen Atheismus und Materialismus predigten, wie in seiner spätern Zeit Tolland und die frangofischen Encuklopadisten? Berfteht man unter Deismus seinem Begriffe nach "eine auf dem Grunde freier Prüfung durch das Denken gestütte Erhebung der natürlichen Religion zur Norm und Regel aller positiven Religion"140), so begreift man auch, weshalb Leffing oben zwischen Deismus und Spinozismus so genau unterschied. Sier bürfte die Frage berechtigt sein, warum er nirgends des theologischpolitischen Traftats erwähnt, der doch schon 1670 erschien. In diesem Werke faßte Spinoza alle Streitgründe zusammen, die nur irgend gegen die Lehre von der Inspiration, dem eigentlichen Fundament aller driftlichen Theologie, vorgebracht werden können. Bon jeher murde er für eine Rüstkammer gehalten, in welcher die scharf geschliffenen Waffen für alle Rampfluftigen bereit standen 141). Alle Aufklärer haben fich derfelben dankbar bedient. Und Leffing, der den Zweck Diefer Schrift, der auf die Vertheidigung der unbedingtesten religiösen und philosophischen Gedankenfreiheit ging, sicherlich kannte, Leffing

<sup>140)</sup> Lechler a. a. D. S. 460.

<sup>141)</sup> Bettner: Geschichte ber englischen Literatur 1856. I. Thl. S. 35.

follte von ihr aar keine Rotiz genommen haben oder von ihr gar nicht affizirt worden sein? Gewiß war er mit dem, was Spinoza bestritt, völlig einverstanden. Aber weil nach ihm die Religion es nicht mit dem Wahren, sondern nur mit dem Rütlichen und Sittlichen, überhaupt nur mit dem Gehorsam unter die Gesetze und den Willen Gottes zu thun haben foll, konnte Leffing, feinem ganzen Charakter und feiner Theorie nach, nicht mit Spinoza übereinstimmen. Eine solche Trennung der Religion von der Philosophie, eine solche Herabsehung derselben zu einem bloß äußerlichen Zuchtmittel, durste der Kritiker, der in ihr gerade das größte Kulturelement erblickte, nach welchem "der menschliche Berftand jedes Ortes sich einzig und allein entwickeln kounte und noch ferner entwickeln foll", nicht anerkennen. Diese tiefinnere Differenz zwischen beiden, welche mit noch andern nicht weniger entscheidenden Fragen in der Moral und Metaphysik zusammenhingen, ließ ihn nie zu einem hingebenden liebevollen Versenken in den Geift dieser Philosophie kommen.

Eigenthümlich ist auch seine Stellung zu dem wissenschaftlichen Kührer des englischen Deismus J. Locke. Für die religiöse und politische Befreiung des achtzehnten Jahrhunderts wird er als der Grundund Ecfftein betrachtet. James Macintosh, der berühmte englische Staatsmann und Geschichtsschreiber, vergleicht ihn mit Sokrates, und Lord King, sein Biograph, sogar mit Luther. "Sicher gehört er, fagt S. Settner, wenn auch nicht zu den größten, so doch zu den einflußreichsten Menschen aller Zeiten" 142). Dieser gefeierten Größe wirft nun Leffing, abweichend von all den übrigen Urtheilen, Seichtigkeit und Halbheit im Denken und Handeln vor. Schon Leibnig, "ber ihn auch mit ein wenig andern Augen ausah, als noch jetzt gewöhnlich geschieht", warf ihm vor, daß er zu den Socinianern sich geneigt habe, beren Philosophie über Gott und die menschliche Seele stets eine armselige gewesen sei. Hierzu bemerkt Leffing: "War es der seichtere Philosoph, welcher den Socinianer, oder war es der Socinianer, welcher den seichtern Philosophen gemacht hatte? Oder ift es die nämliche Seichtigkeit des Geiftes, welche macht, daß man ebenso leicht in der Theologie als in der Philosophie auf halbem Wege stehen bleibt ?"143)

Wir werden nicht fehlgreifen, wenn wir auf diese Urtheile hin den Schluß ziehen, daß Lessing durch Spinoza, Locke, Toland, Blount,

<sup>142)</sup> A. a. D. S. 159.

Herbert. 251

burch den gewöhnlichen Schwarm von Deisten, sowie durch die sranzösischen Materialisten und deutschen Rationalisten nicht wesentlich beeinflußt wurde. Dagegen lassen sich deutliche Spuren von andern Freidenkern, wie Herbert, Tindal, Shastesbury, Collins und Chubb nachweisen.

### gerbert.

Der erste Paragraph in dem Fragment über die Eutstehung der geoffenbarten Religion, welcher lautet: "Einen Gott erkennen; sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen suchen, auf diese würdigsten Begriffe bei allen unsern Handlungen und Gedanken Rücksicht nehmen: ist der vollständigste Inbegriff aller natürlichen Religion", ist unverkennbar auf die fünf Grundwahrheiten, welche Herbert gleichsalls als Inbegriff der ursprünglichen Naturs oder Vernunftreligion aufstellte, zurückzusühren, nämlich 1) Anerkennung eines höchsten Wesens; 2) Pflicht der Verehrung desselben; 3) Tugend und Frömmigkeit als wesentliche Vestandtheile dieser Verehrung; 4) Verpflichstung, die Sünden zu berenen und von ihnen abzulassen; 5) Vergeltung theils in diesem, theils im andern Leben.

Was von diesen fünf Punkten in dem lessingischen Paragraphen nicht vorkommt, das läßt sich aus andern Aussprüchen, deren wir zur Genüge angeführt haben, ergänzen. Aber nicht bloß in diesen, sondern noch in verschiedenen andern, nicht minder wesentlichen Punkten stimmt Lessing mit dem Lord überein: z. B. daß die Religion das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Menschen von allen uns bekannten Geschöpfen sei 144); daß er sowohl das Innere des Menschen als die Nastur für die eigentliche Offenbarungsquelle Gottes hält 145); daß die Religion zu dem Behuf gegeben worden, damit die Menschen zu dem, was sie von selbst thun sollten, verpstichtet und zugleich die gemeinsame Eintracht aller genährt würde 146); daß gewisse allgemeine Wahrsheiten fämmtlichen Konsessionen zu Grunde lägen, daß aber unwesentsliche Zusätze, theils in Lehren und Gebränchen, theils in Institutionen und Zeremonien bestehend, zu der allgemeinen Religion hinzu gekommen wären, wodurch sene allgemeinen Grundwahrheiten verdeckt und ents

<sup>144)</sup> Lechler a. a. D. S. 41.

<sup>146)</sup> A. a. D. S. 41.

fräftet wurden, statt daß sie denselben zu Einsluß und Wirksamkeit verholsen hätten 147); daß der Mensch an sich weder gut noch böse, solglich Schuld und Irrthum ihm nicht so angeboren sei, daß sie nicht von Grund auß gehoben werden könnten; daß die ursprüngliche Reinsheit der auf den fünf Hauptwahrheiten beruhenden Religion, sowohl im Heit der auf den fünf Hauptwahrheiten beruhenden Religion, sowohl im Heiterthum und Kirche; daß eine übernatürliche Offenbarung gerade nicht unmöglich, jedoch nur unter der Bedingung für wahr zu halten sei, wenn sie unß selbst unmittelbar zu theil werde. Denn was man von andern alß geoffenbart empfange, daß sei schon nicht mehr Offenbarung, sondern Überlieferung und Geschichte. Da aber die Wahrheit beider von dem Erzähler abhänge, so sei sie sür unß höchstens nur wahrscheinlich. Überhaupt sei alle Tradition und Geschichte für unß nur wahrscheinlich; denn sie hänge von dem Wissen des Erzählers und von seiner Glaubwürdigkeit ab 148).

Wir brauchen diese Barallele nicht weiter zu verfolgen. Es ist gang ficher, daß Leffing in dem genannten Fragment über die Entstehung der geoffenbarten Religion 149), in den Gedanken über die Herrnhuter, der Religion Christi, in dem Entwurf über die Art und Weise der Fortpflanzung und Ausbreitung der driftlichen Religion 2c. noch völlig auf dem deiftischen Boden ftand. Namentlich zeigen die Gedanken über die Herrnhuter deutlich den Cinflug der englischen Freidenker. Denn was ihn später so wesentlich von diesen unterscheidet. tritt hier noch gar nicht zum Vorschein, nämlich daß nicht alles, was über die Naturreligion hinausgeht, eitel Zusat und Pfaffentrug, sonbern geschichtliche Nothwendigkeit sei. Man kann den charakteristischen Unterschied beider Standpunkte nicht schärfer hervorheben, als wenn man den Auffat über die Herrnhuter mit der Erziehung d. M., die dreißig Jahre aus einander liegen, mit einander vergleicht. Richt als ob er jemals über Kirche, Papstthum, Orthodoxie anderer Meinung gewesen ware. Mit zwanzig Jahren behauptete er, daß "das beschauliche Chriftenthum durch phantaftische Grillen und menschliche Erweiterung

<sup>147)</sup> A. a. D. S. 46. 148) A. a. D. S. 49.

<sup>149)</sup> In bem dronologischen Nachlaß trägt zwar dieses Fragment die Jahreszahl 1780. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß Lessing dasselbe so spät erst entwersen haben sollte. Es paßt vielmehr in die Zeit zwischen 1750—1760. Sollte
Carl Lessing, der Herausgeber des Nachlasses, sich in der Zisser 5 oder 6 nicht
versehen haben, wie ihm das erwiesenermaßen wiederholt passitzte?!

zu einer Höhe gestiegen sei, zu welcher der Aberglande noch nie eine Religion gebracht habe". Mit vierzig Jahren ist er noch derselben Anssicht; er hält die Kirche für "das abscheulichste Gebäude von Unsinn, dessen Umsturz man nicht anders befördern könne, als unter dem Vorwand, es neu zu unterbanen" <sup>150</sup>). Sein etwas derber Vergleich, wosnach sich die neumodische Theologie zur alten Orthodoxie verhielte, wie Wistjanche zu unreinem Wasser, ist bekannt. Er ist also seiner ursprünglichen Anschanung zeitlebens treu geblieben. Nur daß au Stelle der bloß sittlichen Entrüstung eine geschichtsphilosophische Erklärung getreten ist, zufolge welcher er über keine Religionsform mehr "weder lachen noch zürnen" will.

## Shaftesburn.

Derjenige unter den Deiften, welcher ihm vermöge seiner optimistischen Weltauschauung, die er mit Leibniz gemein hat, am nächsten fteht, ift unstreitig der Graf von Shaftesburn. Mehr als bei jedem andern laffen fich die Spuren feines Ginflusses auf Leffing verfolgen. Nicht bloß in metaphysischer Hinsicht sympathisirte er mit dem vornehmen Lord, sondern es sind noch zwei andere gewichtige Bunkte, welche ihn zu einem Geistesverwandten machen. Der eine betrifft das äfthetische Ideal, insbesondere die antike Schönheit, welche gleichsam der Mittelpunkt feines ganzen Fühlens und Denkens war. Wohl wenige mögen den Kult des klaffischen Alterthums mit mehr Begeifterung und Verständniß gepflegt haben als Shaftesbury. Der andere bezieht sich auf die Autonomie der Tugend, wodurch er einen entscheidenden Schritt über Locke hinausthat 151). "Die Tugend ift ihm ein durchaus Wesentliches und in sich selbst Begründetes, nicht willkürlich oder erfünstelt, nicht durch äußere Erdichtung entstanden, unabhängig von Gewohnheit, Phantafie und Willen, ja fogar von dem höchsten Wefen felbst, das fie auf teine Weise bestimmen kann, sondern vielmehr felbst mit der Tugend in Übereinstimmung sein müsse" 152).

<sup>150)</sup> Brief an C. Leffing vom 2. Februar 1774. Bergl. Zeller: Borträge und Abhandlungen S. 301.

<sup>151)</sup> Hettner S. 183. Gizyeki: Die Philosophie Shaftesbury's 1876. S. 90—108. Meine Darstellung ber "Philosophie bes Grafen von Shaftesbury 1872. S. 138—157; 196—207.

<sup>152)</sup> Moralist. Thl. 2. Abschn. 3.

Soweit würde Lessing wohl mit Shaftesbury übereinstimmen. Namentlich würde er nichts dagegen einzuwenden gehabt haben, wenn dieser von der chriftlichen Religion behauptet, daß sie die Tugend nicht trage und fördere, sondern schwäche und hemme, weil sie Furcht und Hoffnung so mächtig in Bewegung setze, daß von selbstloser Rechtschaffenheit nur sehr wenig übrig bleibe 153). Daß aber der Freidenker noch weiter geht, oder vielmehr nicht weit genug, indem er das Schone mit dem Guten, ähnlich wie die Griechen, identifizirt, daß ihm schließlich die Tugendlehre wieder zur Schönheitslehre wird, daß ihm der schöne und aute Mensch, die Kalokagathie, das höchste Ideal ist, damit konnte sich Leffing, deffen Hauptstärke gerade in der Befonderung und scharfen Grenzbestimmung der verschiedenen Gebiete bestand, unmöglich einverstanden erklären. Sondern was schon Mandeville dieser ganzen Theorie zum Vorwurf machte, daß die Tugend als bloke Übereinstimmung der natürlichen Neigungen mit den Forderungen des Allgemeingefühls nicht als Norm gelten, sondern nur das ausschließliche Eigenthum gewiffer bevorzugter Rlaffen fein könne, daß, wolle man von einer allgemein bindenden Kraft der Tugend sprechen, diese vielmehr in der Selbstüberwindung und Unterdrückung der angebornen Reigung bestehe, daß, mit einem Wort, die Tugend nicht nur ein Glück, sondern unter allen Umständen auch eine Pflicht fei 154): all diese Einwände würde Leffing, der in der Tugend den Springpunkt und das treibende Motiv der ganzen Kulturentwicklung fucht, mit Recht gegen ihn vorgebracht haben. Auch darüber können wir gewiß fein, daß er niemals Wit und Humor zum Prüfftein der religiösen Wahrheiten gemacht hätte, wie der englische Lord. Dagegen ist zweifellos Die Unterscheidung der echten Begeisterung von der Schwärmerei größtentheils aus Shaftesbury's Brief über den Enthusiasmus genommen. Die Hauptverwandtschaft aber besteht in dem, was der Lord mit Leibniz gemein hat. Mit Recht fagt Leffing in seiner Abhandlung über Bove. daß die Berliner Atademie beffer gethan hätte, die Aufmerksamkeit auf die Verwandtschaft zwischen Leibnig und Shaftesburn zu leuken. "Überhaupt muß ich gestehen, daß mir Shaftesbury fehr oft fo glücklich mit Leibnigen übereinzustimmen scheint, daß ich mich wundere, warum man nicht längst beider Weltweisheit miteinander verglichen". Hätte die Akademie das gethan, "fo würde fie doch wenigstens Welt-

<sup>153)</sup> Hettner G. 184.

weisen gegen Weltweisen und Gründlichkeit gegen Gründlichkeit gestellt haben, auftatt daß sie den Dichter mit dem Philosophen und das Sinnliche mit dem Abstrakten in ein ungleiches Gefechte verwickelt hat" 155). Daß Leffing den Grafen in fo nahe Berührung mit Leibnig bringt, läßt schon erkennen, wie hoch er ihn als Philosophen schäkte. Sauptsache aber ift, daß der Kritiker felbst dem Deisten, mas Totalität ber Anschaumna betrifft, viel näher steht als Leibnig. Bon einer prästabilirten Sarmonie oder ganglichen Folirung der Substanzen unter einander ist bei jenem teine Spur zu entdeden. Er felbst gerirt sich zwar immer als "Christ", betrachtet aber das Universum als den Drganismus eines feiner felbst bewußten, fich felbst bestimmenden Wefens. Vielleicht steht außer Aristoteles — was Vernünftigkeit Gottes und Einheit desselben mit der Welt anbelangt - wenigstens in den Konfeauenzen — der leffingischen Auffassung niemand so nahe, wie Shaftesbury. Uhnlichkeit und Verschiedenheit beider verdiente in einer befondern Abhandlung einmal gründlich unterfucht und festgestellt zu merden.

Daß Leffing mit den Hauptresultaten der übrigen hervorragenden Deiften durchaus einverstanden war, ift sicher genug. Collins' "Abhandlung über das Freidenken", worin der Verfasser sich völlig von der Offenbarung logfagt und von dem haltungslosen Verwischen der scharfen Grenzen nichts wissen will, sondern das freie, von jeglicher Glaubensrücksicht unabhängige, nur sich selbst verantwortliche Denken als ein unveräußerliches Recht der Vernunft in Ansvruch nimmt, ist gewiß gang in Leffing's Geift gedacht. Ahnlich verhalt es fich mit 28. Lyons' Buch: "Die Untrüglichkeit (Infallibility) der menschlichen Vernunft", das gleichzeitig mit Collins' Abhandlung erschien. Auch hier wird die Erkenntniß der Wahrheit rein auf die Vernunft gestellt und die Lehre von Bunder und Offenbarung als trügerische Erfindung herrschfüchtiger Priefter behandelt. Zugleich wird die ftrengfte Sittlichkeit zur unerläklichen Pflicht gemacht, weil nur der Sittliche in Wahrheit ein Beifer könne. Über diese Bertheidigung des allgemeinen Grundsages find aber weder Collins noch Lyons im Wesentlichen hinausgekommen. Nur die völlige Trennung zwischen Glauben und Wiffen, Bernunft und Offenbarung war Locke und seinen Anhängern gegenüber, welche ihre von der herrschenden Kirche abweichenden Ansichten noch

<sup>155) \$.</sup> XVIII, S. 64.

immer mit der Bibel selbst in Einklang zu setzen gesucht, und sie nur als die richtige Auslegung der bisher mißverstandenen chriftlichen Lehre bezeichnet hatten: nur diese Scheidung war nen und ein bedeutender Fortschritt zu dem Ziel, welches Lessing als höchstes Jeal aufstellte.

#### Tindal.

Bon den übrigen Deisten sind nur noch Tindal und Chubb zu erwähnen. Tindal wurde als der große Apostel des Deismus, der die ganze Stärke der Partei zusammengenommen habe, und sein Buch: "Das Christenthum so alt als die Schöpfung", als eines der klassischen Werke, ja sogar als die Bibel aller Deisten betrachtet 156). Obgleich schon der Titel dieses Werkes ganz und gar gegen Lessing's geschichtse philosophische Auffassung streitet, so sinden sich in dem Buche selbst doch so viele allgemein geltende Wahrheiten, daß ihnen Lessing unmögelich seinen Beisall versagen konnte. Der Hauptgedanke dieses Systems läßt sich in den Satzusammenfassen: Die natürliche Religion ist schlechthin vollkommen, und jede andere, also auch die christliche, ist nur insosen wirklich Religion, als sie identisch ist mit der natürlichen.

Die natürliche Religion besteht ihrem Wesen nach in Erfüllung der zwei großen und allgemeinen Gebote: Gott zu verehren und das Wohl der Menschen zu fördern. Was nicht auf dieses Wohl und jene Berehrung sich bezieht, ist nicht Religion, sondern Aberglaube. Indeß lassen Sittlichseit und Religion sich noch von einander unterscheiden. Sittlichseit ist der Zweck und Religion nur das Mittel. Unter jenem versteht man das Handeln gemäß der Vernunft der Dinge, sosern diese an und für sich betrachtet werden; unter dieser ein Handeln nach derselben Vernunft, sosern sie als Wille Gottes betrachtet wird; oder mit andern Worten: Religion ist Ausübung der Sittlichkeit im Gehorsam gegen den Willen Gottes. Naturgeseh und Naturreligion sind synosnyme Bezeichnungen für ein und denselben Gedanken.

Religion besteht also in Moralität. Allein was ist Moralität? Sie besteht, sagt Tindal, in der Erfüllung aller zu unserem Glücke sührenden Pflichten. Gott als schlechthin vollkommenes und unendlich seliges Wesen kann nicht sein eigenes, sondern nur der Menscheit Wohl, d. i. deren gegenseitige Glücksligkeit bezwecken. Die Glücks

<sup>156)</sup> Lechler a. a. D. S. 327-342.

Tinbal. 257

seligkeit ist unser höchstes Ziel und beruht auf der Vollkommenheit und richtigen Beschaffenheit unserer sinnlichen und geistigen Ratur. Db hier die Glückseligkeit rein personlich oder als allgemeines Wohl gefaßt wird, bleibt noch zweifelhaft. Wesentlicher ist die Behauptung, daß wir unsere Pflichten "frei und mit fröhlichem Sinn, nicht aus iklavischer Furcht" erfüllen sollen. Freiheit und Selbstbestimmung haben ihren Grund darin, daß die Vernunft felbst Erkenntnifgnelle und Richtschuur der Moral ist. Sie wurde uns zu dem Zweck von Gott verlieben, um die Dinge und deren Berhältnisse untereinander zu vergleichen und darnach über die Angemeffenheit und Unangemeffenheit der Handlungen zu urtheilen. Die Bernunft hat es ihrer Natur nach nur mit der Vernunft, und zwar nur mit der objektiven, in den "unabänderlichen Verhältniffen der Dinge" begründeten Vernunft zu thun. Sofern nun die Religion mit dem fittlichen Sandeln zusammenfällt. ift fie felbst ein vernünftiger Dienst. Religion und Vernunft haben denselben Zweck, sind an sich identisch, und folglich des Menschen eigenstes und innerstes Wesen, was er nicht erst außer sich zu suchen braucht.

Die Religion ift also eine auf der Vernunft der Dinge beruhende, das Wohl der Menschen bezweckende, auß freier Selbstbestimmung hersvorgehende sittliche Handlungsweise, wobei die Pflichten als Gebote Gottes betrachtet werden. Diese Naturreligion ist schlechthin vollskommen, allgemein und ewig. Sie ist allgemein und ewig, weil Gott unveränderlich ist und die menschliche Natur stets dieselbe bleibt, folgslich müssen auch die Pflichten, welche aus diesen Verhältnissen sich erzgeben, vom Anfang bis zum Ende der Welt immer die gleichen sein. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß Gott als unendlich weises und gütiges Wesen den Menschen eine Regel für ihr Handeln gegeben habe, die nicht schlechthin vollkommen und eben deshalb unveränderlich ist.

Ist es ausgemacht, daß die Naturreligion die allein wahre und göttliche ift, so folgt, daß jede besondere Offenbarung nur insofern als richtig anerkannt werden kann, als sie mit dem bisher entwickelten allsgemeinen Wesen der natürlichen Religion übereinstimmt. Verlangt eine Offenbarung weniger von uns, als Natur und Vernunft gebieten, so würde sie ein unvollkommenes Gesetz sein; verlangte sie mehr, so wäre der Urheber derselben ein willkürlicher Tyrann, der seinen Unterthanen unnöthige Lasten auflegte.

Das Christenthum ist nun zwar eine positive Religion, aber es hat nichts Neues gebracht. Christus erinnerte die Menschen nur an die

Berletzung der Pflichten, predigte Kückkelt und Buße und befreite die ursprüngliche Keligion von dem Aberglauben, der sich im Laufe der Zeit mit ihr vermischt hatte. Das Christenthum ist höchstens insofern nen, als man es mit den unmittelbar vorhergehenden religiösen Zusständen vergleicht, nicht aber insofern, als es neue Pflichten und Wahrheiten, die den Menschen nicht schon von Anfang an mitgegeben worden wären, geoffenbart hat. Die ganze Keligionsbewegung kann deshalb nur als eine Wiederherstellung der natürlichen Keligion bestrachtet werden, und insofern ist es vernünftig oder so alt wie die Schöpfung.

In dieser unhistorischen Auffassung, als ob die natürliche Relisgion jemals thatsächlich vorhanden gewesen wäre, liegt der Hauptsmangel des ganzen Systems. Und doch war Tindal auf anderem Gebiete, das eigentlich sein Fach war, nämlich im Recht, schon auf der richtigen Spur. Alle Gesetze, sagt er, sowohl das Völkerrecht, wie die verschiedenen Landrechte, sind nirgends rein dargestellt, sondern überall bestimmt und bedingt von örtlichen und zeitlichen Einslüssen. Die konssequente Anwendung dieser Idee auf das Christenthum würde ihm einen Blick eröffnet haben in das Wesen und die Gesetze des Fortsschritts auch auf religiösem Gebiete, und er würde dadurch den besten Gedanken Lessing's vorweg genommen und sich zum Begründer der Geschichtsphilosophie erhoben haben.

## Chubb.

Aus Chubb 157), bessen Schrift: Das wahre Evangelium Christi, das ergänzende Seitenstück zu Tindal's Christenthum so alt wie die Schöpfung bildet, heben wir nur diesenigen Stellen hervor, die fast wörtlich oder doch dem Sinne nach bei Lessing wiederskehren.

Das Evangelium Jesu Christi ist nicht ein historischer Bericht von Thatsachen, z. B. der Anserstehung und Himmelsahrt 20.; denn es wurde gepredigt, ehe jene Ereignisse eintraten, folglich ist das Christensthum nicht Lehre und Bekenntniß, sondern Leben, tugendhaftes, sittslich freies Handeln. Gleich von vornherein wird zwischen der Lehre Jesu und den Lehren seiner Jünger scharf unterschieden. Was diese in

<sup>157)</sup> Lechler a. a. D. S. 359-367. Hettner a. a. D. S. 384.

ihren Briefen und Evangelien Gigenthumliches geben, ift nichts als Privatmeinung, die oft fehr abstratt ift und über die gemeine Fassungsfraft hinausgeht, während das Evangelium, welches Chriftus den Armen predigte und seinen Aposteln auftrug, der Welt bekannt zu machen, leicht verständlich und dem schwächsten Verstand augemeffen ift. Sätte Chriftus den Armen und den niedern Klaffen des Volkes einen hiftorischen Bericht von Thatsachen oder eine Reihe unverständlicher, aeheimnifvoller Sätze gepredigt, welche taufend Schwierigkeiten und Missverständnissen ausgesett find, so ware das nicht viel besser gewefen, als wenn er in einer fremden Sprache zu ihnen gesprochen hätte. Der gemeine Menschenverstand und die Regeln der Sittlichkeit find allen gemeinsam, folglich muß auch der Ungelehrteste wissen, was Anspruch auf göttliche Offenbarung hat oder nicht. Was über die aewöhnliche Fassungsfraft hinausgeht oder ihr widerspricht, kann unmöglich ein Theil der ursprünglich göttlichen Mittheilung sein. In der besonderen energischen Hervorhebung, daß das Evangelium den Armen oder der niedrigen Volksklasse gelehrt worden, unterscheidet sich Chubb nicht nur von allen übrigen Freidenkern, sondern er fieht gerade hierin das Hauptargument, daß "das wahre Evangelium Christi identisch sei mit der natürlichen Religion". Die Unterscheidung zwischen der Lehre Christi und der Lehre von Christo, wie sie später Lessing acceptirte und der deutsche Rationalismus weiter ausbildete, findet sich, im Reime wenigstens, bei Chubb schon gang deutlich vor. Christus war nichts weiter als Mensch, er wurde geboren, erzogen und starb wie jeder andere, und nur so viel hält unser Autor für wahrscheinlich (probable), daß es eine folche Person wie Christus gegeben, daß er in der Hauptsache that und lehrte, was von ihm berichtet wird, nämlich, daß er dem Volke predigte, eine Auzahl Schüler um sich versammelte und eine neue Sefte unter den Juden stiftete. Denn es sei unwahrscheinlich, daß das Christenthum Plat gegriffen hätte und herrschend geworden wäre in der Weise und dem Grade, wenn man voraussetze, daß Die Geschichte von Jesu Leben und Lehre bloß eine Fiktion gewesen wäre. Daß aber Chriftus felbst sich für Gottes Sohn ausgegeben, fonne in der orientalisch bilderreichen Sprache nur so viel befagen wollen, daß er wie so viele andere einer von denjenigen war, an die das Wort Gottes erging (Joh. 10, 34). Die Wunder, die von ihm erzählt wurden, dienten wesentlich dazu, ihm selbst das Gepräge eines aöttlichen Gefandten zu geben, um dadurch das Evangelium zu förbern und besto wirsamer zu machen. Wesentlicher war das Beispiel, das er selbst gab durch seine Gesinnungen und Handlungen. Er presdigte sein eigenes Leben und lebte seine eigene Lehre. Nicht das Kreuz ist deshalb das Panier des Christen oder das wahre äußere Rennzeichen eines echten Nachsolgers Jesu, sondern ein tugendhafter, unbescholtener Lebenswandel.

Welches sind nun die Wahrheiten, die wir nach der Lehre und dem Beispiele Christi anerkennen und befolgen sollen? Sie lassen sich auf solgende drei Hauptpunkte zurücksühren: 1) Sollen wir unsern Geist und unser Leben nach der ewig unveränderlichen Regel, welche auf die Vernunft der Dinge (reason of things) gegründet ist, einrichten. Diese Regel ist in den zehn Geboten Gottes und den zwei Geboten der Liebe summarisch enthalten. Aus der Befolgung dieser Gebote entspringt das Wohlgefallen Gottes und unsere Seligkeit. 2) Hat man diese Gesete verletzt, so fordert und empsiehlt Christus als einziges und sieheres Mittel, die göttliche Gnade wieder zu erwerben, Buße und Umskehr. 3) Damit diese Wahrheit größeren Eindruck hervorruse, versichert Christus, daß Gott einen Tag des Gerichts und der Vergeltung sestze setzt habe 155).

Hiernach besteht die Regel der allgemeinen Sittlichkeit nur in der Befolgung der Nature und Vernunftgesetze, und darum wiederholt Chubb immer wieder, daß Christus keinen neuen Weg zum ewigen Leben gelehrt, sondern nur den guten alten empsohlen habe. Diese streng sitteliche Lebensweise von neuem geltend gemacht zu haben, nachdem sie durch den Aberglauben von Juden und Heiden verwischt worden war, das sei die eigentliche Mission und das Verdienst Christi gewesen.

Wenn aber das Christenthum so einfach, gemeinfaßlich und vernunftgemäß war, so fragt es sich, weshalb es auf die Gemüther der Menschen dennoch nicht die gewünschte allgemeine Wirkung äußerte. Es wurde nicht allgemein angenommen, erwidert Chubb, weil es alten, eingewurzelten Vorurtheilen schonungslos sich entgegenstellte, die politischen und hierarchischen Interessen verletzte und namentlich weil es sehr bald durch mannigfache Irrlehren und Mißbräuche selbst ausartete. Dahin gehöre besonders die Lehre von der Versöhnung, die Enadenwahl, die Überschätzung der Rechtgländigkeit und Sakramente, die Gewohnheit, daß man schon die Kinder zu Christen mache, gleich

<sup>158)</sup> Bergl. Herbert's 3., 4., 5. Artifel.

**Chubb.** 261

als sei das Christenthum ein Erbgut, die Bereicherung der Kirche durch weltliche Güter und die Vermischung von Staat und Kirche, Religion und Politik. Noch heute würde das Evangelium seine reformirende Kraft bewähren, wenn es zum Prinzip des Handelns statt des Spetulirens gemacht würde. Aber an das Evangelium glauben heiße gegenwärtig nur soviel, als einigen partikulären Sähen von metaphysischer Überschwenglichkeit, worunter Chubb hauptsächlich die "Logoslehre" versteht, beistimmen. Das Christenthum aber habe weder einen spekulativen noch einen politischen, sondern einen rein praktischen oder ethischen Charakter. Was könne beispielsweise die Lehre von der Gottheit Christi oder die weltliche Herrschaft der Kirche mit dem sittlichen Handeln, mit Rene und Buße und dem Glauben an eine Vergeltung im Jenseits zu schaffen haben?

Bergleicht man diese Gedanken mit den Anschauungen Tindal's, so wird man finden, daß beider Ziel das nämliche ist und daß sie sich nur durch den Ausgangspunkt und die Wege, welche sie einschlagen, von einander unterscheiden.

Um nun unsere Behauptung, wie sehr Lessing von Chubb beeins flußt worden, zu bestätigen, mögen einige Parallelstellen zur Bersgleichung dienen.

"Es ist kein Zweifel, heißt es in einer Rezension 159), daß man nicht auf allen Seiten, von welchen sich die christliche Keligion bestrachten läßt, Merkmale ihrer Göttlichkeit entdecken kann".

"Das stärkste innere Kennzeichen, woran man die einige wahre Restigion erkennt, ift ohne Zweifel dieses, daß sie eine vollkommene Richtschnur des sittlichen Lebens der Menschen lehren und zugleich einen überzeugenden Unterricht ertheilen muß, wie man in Anssehung der Abweichungen von derselben Gnade und Vergebung erlangen könne. Da nun aber die christliche Religion die einzige ist, der man diese Eigenschaft zugestehen muß, so wird man auch zugestehen müssen, daß ihre Wahrheit von dieser Seite über alle Einwürse hinweggesetzteit sie" 160).

Dies ist, wenn auch nicht buchstäblich, so doch dem Sinne nach genau derselbe Standpunkt, den Chubb vertrat. Tugend und Frömmigkeit, Buße und Besserung ist alles, was das Evangelinm verlangt. Es ist dies die wahre Religion Christi, "die er als Mensch selbst übte,

<sup>160)</sup> S. XVII. S. 55.

Die ieder Mensch mit ihm gemein haben kann", und die "mit den klarften und beutlichsten Worten in den Evangelien enthalten ift. Da= gegen ift die Lehre von Christo oder die driftliche Religion, wonach Jesus mehr als Mensch gewesen sein soll, so ungewiß und vielbeutig. daß es schwerlich eine einzige Stelle giebt, mit welcher zwei Menschen, so lange die Welt fteht, den nämlichen Gedanken verbunden haben" 161). Der Kern des Evangeliums fällt also auch bei Lessing mit der natürlichen Religion zusammen, und da zu dieser "jeder Mensch nach dem Maß seiner Kräfte aufgelegt und verbunden ist", so können die Grundlehren Chrifti zur allgemeinen Pflicht erhoben werden. Denn was wollte der von Gott erleuchtete Lehrer anderes "als die Religion in ihrer Lauterkeit wiederherstellen und sie in diejenigen Grenzen wieder einschließen, in welchen sie besto heilfamere und allgemeinere Wirkung hervorbringt, je enger die Grenzen find". "Daß Gott ein Geift ift und daß wir ihn im Geiste anbeten sollen, ift ein Sak, worauf Christus am meisten drang, und der am geeignetsten ist, alle Arten der Religionen zu verbinden". "Man gehe in die ältesten Zeiten, wie einfach, leicht und lebendig war die Religion Adam's? Allein wie lange? Feder von seinen Nachkommen setzte nach eigenem Gutdünken etwas hinzu, das Wefentliche wurde in einer Sündfluth von willfürlichen Sätzen versenkt" 162). Das gleiche wird von der römischen Kirche behauptet, die durch ihre Lehrfäte, menschlichen Beweise und weltliche Macht "zu einem verabscheuungswürdigen Tyrann der Gewissen" geworden sei. Auch die Reformatoren, "welche am geschicktesten gewesen wären, die Religion in ihrem eigenthümlichen Glanze wiederherzustellen, müßten über Worte. über ein Nichts uneinig werden", so daß Tugend und Frömmiakeit bei ihren Verbesserungen wenig oder nichts gewonnen haben. "Was nütt es recht zu glauben, wenn man unrecht lebt?"

Im Anschluß an diese Sätze aus den Gedanken über die Herenschuter und der Religion Christi möge noch die Stelle aus einer Rezenssion von 1751 hier mitgetheilt werden. "Dem Menschen ist alles eher angenehm zu machen als die Pflicht, und die Kunst das Joch der Religion als ein sanstes Joch vorzustellen, ist zu schwer, als daß sie jeder Gottesgelehrte haben sollte. Daher kommt es, daß man gegen ein Werk von der Art — zwanzig sindet, worin man die Theologie als eine Sophisterei treibt, welche nichts weniger als einen Einfluß auf das Leben

<sup>161) §.</sup> XI. S. 604.

Chubb. 263

hat. Der Seelenschlaf, das jüngste Gericht, das tausendjährige Reich, die verklärten Körper werden noch jeht in ganzen Alphabeten abgehans delt. Vortreffliche Gegenstände, welche wenigstens den Wig der Spötter thätig zu erhalten geschickt sind. Diesen aber durch ein Leben, welches der Geist der Religion beherrscht und durch Lehrssähe zu entwaffnen, die durch eine erhabene Einfalt von ihrem göttlich en Arsprunge zeugen, ist ein Werk, womit man sich nur ungern vermengt, weil es den Herrnhutern eingekommen ist, sich damit abzugeben" 163).

Mehr dergleichen übereinstimmende Gedanken hier anzuführen, halten wir für überflüssig. Es ist genng, wenn wir uns überzengen können, daß Lessing die Grundsätze der englischen Deisten bezüglich des praktischen Christenthums theilt, daß er über die Gottheit Christi, Wunsber, Weissagungen, Kirche, Papstthum 2c. genau derselben Ansicht ist, wie diese. Für jeden Hauptfatz dieser Freidenker ließe sich entweder wörtlich oder dem Sinne nach ein gleichlautender bei ihm nachweisen.

Was wir als wesentliches Resultat aus dieser Entwicklung gewonnen haben, läßt sich in zwei Momente zusammenfassen: 1) Daß Lessing gleich den Deisten die ethische Seite des Christenthums, das sittlich gute Handeln, als dessen innerstes Wesen betrachtet; 2) daß sich während Diefer ganzen Zeit seiner religiösen Entwicklung (1749 — 1759) auch nicht eine Spur vorfindet, daß Leffing die Freiheit des Willens geleugnet habe. Der ausführliche Nachweis, daß er durchaus die raditale Auffassung über Religion und Chriftenthum mit den englischen Freibenkern theilt, ist uns von gang besonderer Wichtigkeit, weil kein einziger der oben genannten Deisten die Freiheit des Willens geleugnet, sondern jeder theils offen, theils stillschweigend dieselbe als unerläßliche Vorbedingung für die Möglichkeit, fittlich handeln zu können, vorausgesett hat. Wir werden später auf diesen Bunkt zurückkommen und ihn ausschließlich in einem befondern Abschnitt zur Sprache bringen 164). Bas uns zunächst intereffirt, ift die Erörterung der Frage, wie Lessing später zu den Deisten sich stellte und worin sein Fortschritt über Diefelben hinaus beftand. Bu diefem Behuf ift der berühmte Streit über die Wolfenbüttler Fragmente gleichsam als Abschluß der ganzen deiftischen Bewegung nochmals ins Ange zu faffen. Man fam im Allgemeinen fagen, was Herbert begonnen und feine Rachfolger fortgefest, das

<sup>163)</sup> S. XVII. S. 27.

hat Lessing in seinen theologischen Streitschriften, in Nathan und der Erziehung d. M. zum Abschluß gebracht.

#### Reimarus.

Die Absicht, welche den Kritiker bei Herausgabe seiner Fragmente leitete, war, "sie sobald als möglich, sie noch zu seinen Ledzeiten widerslegt zu sehen" <sup>165</sup>). "Ich möchte nämlich gar zu gerne selbst noch etwas von der Widerlegung aus der Welt nehmen". "Habe ich keine Pflicht, gegen mich selbst, meine Beruhigung zu suchen, wo ich sie zu sinden glaube? Und konnte ich sie besser zu sinden glauben als beim Publisum? Ich weiß gar wohl, daß ein Individuum seine einzelne zeitliche Wohlfahrt der Wohlfahrt mehrerer aufzuopfern schuldig ist. Aber auch seine ewige? Was vor Gott und den Menschen kann mich versbinden, lieber von quälenden Zweiseln mich nicht befreien zu wollen, als durch ihre Bekanntmachung Schwachgläubige zu ärgern?" <sup>166</sup>).

Daß er es bloß zu feinem eigenen Seelenheil gethan habe ober in der Hoffnung, daß all diese Einwürfe der Ungenannten noch zu seinen Lebzeiten möchten beautwortet werden, war ganz gewiß nicht des Herausgebers wahre Meinung, sondern diese vorgeschützte Absicht ist lediglich aus feinen padagogischen Grundfäten und Rücksichten zu erklären. Seine wirkliche Absicht müffen wir aus feinem höhern Brinzip, sowie aus seiner vertraulichen Korrespondenz kennen lernen. "Was gehen mich die Orthodoren an?" schreibt er an seinen Bruder. "Ich verachte fie eben so sehr als Du. Rur verachte ich unsere neumodischen Geistlichen noch mehr, die Theologen viel zu wenig und Philosophen lange nicht genna find. Ich bin von folchen schalen Röpfen auch sehr überzeugt, daß, wenn man sie aufkommen läßt, sie mit der Zeit mehr tyrannisiren werden, als die Orthodoxen jemals gethan haben" 167). Und in einem anbern Brief vom 2. Februar 1774. "Ich follte es der Welt mifgonnen. daß man fie mehr aufzuklären suche? Ich sollte es nicht von Herzen wünschen, daß ein jeder über die Religion vernünftig denken moge?

<sup>165)</sup> L. X. S. 205. Über Reimarus vergl. D. Strauß: Ges. Schriften Bb.V. S. 231 sig. Ferner: Niedner: Zeitschrift für die historische Theologie. Jahrsgang 1850. IV. Heft.

<sup>166)</sup> A. a. D. S. 206.

<sup>167)</sup> Danzel-Guhraner: G. E. Leffing. Sein Leben und seine Werke. 2. Aufl. 1881. Bb. II. S. 391.

Ich würde mich verabscheuen, wenn ich selbst bei meinen Subeleien einen andern Zwed hatte, als jene großen Absichten befördern zu helfen" 168). Um richtigsten hat ihn Herder aufgefaßt, wenn er sagt: "Ich, ber ich Leffing perfönlich gekannt ---, ich bin für mich überzeugt, daß er auch die Ausgabe diefer Stücke allein und eigentlich zum Besten der Wahrheit, zu einer freien und männlichen Untersuchung, Prüfung und Befestigung derselben von allen Seiten veranstaltet habe" 169). Den Schlüffel zum Verständniß seiner innersten und geheimsten Absichten, welche ihn bei all seinen literarischen, namentlich aber bei seinen theologischen Streitigkeiten leiteten, hat er selbst in der berühmten Apostrophe gegeben: "Nicht durch den Besit, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern fich feine Rräfte, worin allein feine immer wach sende Vollkommenheit befteht" 170). Diese Auffassung ift der allgemeine Gesichtspunkt, aus dem Leffing's gesammte Thätigkeit betrachtet werden muß. Es ist das Prinzip seiner Philosophie, folglich der Charafter und das Wesen des Menschen selbst, aus welchem alles zu erklären, was er gedacht und gethan hat. Leffing ift so sehr von dieser Überzeugung durchdrungen, daß er sogar unsere Seligkeit von der Erleuchtung abhängig macht, ja die eine mit der andern geradezu identifizirt. "Die lette Absicht des Christenthums ift nicht unsere Seligkeit, sie mag herkommen, woher sie will, fondern unfere Seligkeit vermittelft unferer Erleuch tung, welche Erleuchtung nicht bloß als Bedingung, sondern als Ingredienz zur Seligfeit nothwendig ift, in welcher am Ende unfere gange Seligkeit besteht" 171).

Wenn diese Erlenchtung unser höchstes Ziel ift, dann müssen solgerichtig auch die Mittel angewandt werden, welche uns dazu vershelsen. Wie sehr daher auch Lessing an Leibniz und den alten Philossophen die Zurückhaltung mit Wahrheiten, für welche die große Masse noch nicht reif und empfänglich genug ist, lobt, wie sehr er selbst in der Erzichung d. M. und den Freimanrergesprächen den Schwachen und Unmündigen zu schonen empfiehlt, so dringt er doch andrerseits ebenso sehr daranf, das große welterlösende Prinzip der geistigen Vesteinug und Aufklärung zur Geltung zu bringen. "Wer, ehe er zu handeln, des sonders zu schreiben beginnt, vorher untersuchen zu müssen glaubt, ob

<sup>168)</sup> A. a. D.

<sup>169)</sup> A. a. D. S. 397.

<sup>170) 2.</sup> X. S. 49.

<sup>171)</sup> U. a. D. S. 187.

5.

er nicht vielleicht durch seine Handlungen und Schriften hier einen Schwachgläubigen ärgern, da einen Ungläubigen verhärten, dort einen Bösewicht, der Feigenblätter sucht, dergleichen in die Hände spielen werde, der entsage doch nur gleich allem Handeln und allem Schreiben. Ich mag gerne keinen Wurm vorsätzlich zertreten; aber wenn es mir zur Sünde gerechnet werden soll, wenn ich einen von ungefähr zertrete, so weiß ich mir nicht anders zu rathen, als daß ich mich gar nicht rühre, keines meiner Glieder aus der Lage bringe, in der es sich einmal bessindet, zu leben aushöre. Fede Bewegung im Physischen entwickelt und zerstört, bringt Leben und Tod, bringt diesem Geschöpfe Tod, ins dem sie jenem Leben bringt. Soll lieber kein Tod und keine Beswegung sein" 172).

Wie in der Natur, so ist auch im geistigen Leben ein ewiger Progeß. Wie unnatürlich ist es alfo, bei bemjenigen Wefen Stillstand gu verlangen, dessen eigentliche Bestimmung gerade im Fortschritt, in der Entwicklung seiner sittlichen und geistigen Kräfte besteht. Um allerverkehrtesten aber ist ein solcher Stillstand in der Religion, die gerade das Hauptmittel zur Förderung dieses Fortschritts ift. "Wie gang dem Geiste des Chriftenthums zuwider, fagt deshalb Lessing, lieber zur Erleuchtung so vieler nichts beitragen, als wenige vielleicht ärgern wollen. Immer muffen diese wenigen, die niemals Chriften waren, niemals Christen sein werden, die bloß unter dem Namen der Christen ihr undenkendes Leben so hinträumen, immer muß dieser verächtliche Theil vor das Loch geschoben werden, durch welches der bessere Theil zu dem Lichte hindurch will" 173). Leffing giebt deutlich genng zu verstehen. welche er unter diesen Verächtlichen versteht. Es ist nicht etwa, wie man vermuthen sollte, der Pöbel, es sind die Theologen selbst, welche dem höchsten Interesse der Menschheit am meisten und am hartnäckigsten entgegen sind. "Denn auch der gemeinste Böbel, wenn er nur von seiner Obrigkeit aut gelenkt wird, wird von Zeit zu Zeit erleuchteter, gefitteter, beffer: auftatt daß es bei gewiffen Predigern ein Grundsatz ift, auf dem nämlichen Bunkte der Moral und Religion immer und ewig stehen zu bleiben, auf welchem ihre Vorfahren vor vielen hundert Jahren ftanden. Sie reißen fich nicht vom Böbel - aber der Böbel reißt sich endlich von ihnen log"174). "D ihr Thoren, ruft bes-

<sup>172)</sup> A. a. D. S. 188.

<sup>174)</sup> A: a. D. S. 196.

<sup>173)</sup> A. a. D. S. 187.

halb Leffing voll Entruftung über jene Sorte von Theologen aus, die theils aus Bosheit, theils aus Dummheit den Geist der Geschichte hemmen wollen: D ihr Thoren, die ihr den Sturmwind gerne aus ber Natur verbannen möchtet, weil er dort ein Schiff in die Sandbank vergräbt und hier ein anderes am felfigen Ufer zerschmettert! D ihr Beuchler! Denn wir kennen euch. Nicht um diese unglücklichen Schiffe ist euch zu thun, ihr hättet sie denn versichert; euch ift lediglich um euer eigenes Gärtchen zu thun, um euere eigene kleine Beguemlichfeit, fleine Ergötzung. Der bose Sturmwind! Da hat er euch ein Lusthäuschen abgedeckt, da die vollen Bänme zu sehr geschüttelt, da euere ganze koftbare Drangerie, in sieben irdenen Töpfen, umgeworfen. Bas geht es ench an, wieviel Gutes der Sturmwind sonst in der Natur befördert? Konnte er es nicht auch befördern, ohne eurem Bartchen zu schaden? Warum bläset er nicht bei eurem Zaune vorbei, oder nimmt die Backen wenigstens weniger voll, sobald er an eueren Grenzsteinen anlangt" 175).

Aus diesen Worten, voll Zorn und Bitterkeit, erkennt man den Ernst, mit welchem der große Aufklärer für sein Prinzip, von dem er das Wohl der Menschheit einzig und allein erwartet, eintritt. Diese Überzeugung geht bei ihm so tief, daß er in seinem Eifer momentan sogar ungerecht wird. Denn es ist unmöglich, daß so viele aus bloßer Selbstfucht und Bequemlichkeit an den althergebrachten Borftellungen mit allen Fafern ihres Herzens festhalten. Diese Annahme widerspräche sogar Lessing's eigenen Grundsätzen. "Es ist nicht mahr, sagt er selbst, daß jemals ein Mensch wissentlich und vorsätzlich sich selbst verblendet habe. Es ift nicht wahr, sage ich, aus keinem geringern Grunde, als weil es unmöglich ift. Was wollen sie benn also mit ihrem Vorwurfe muthwilliger Verstodung, geflissentlicher Verhärtung, mit Vorbedacht gemachter Plane Lügen ausstaffiren, die man Lügen zu sein weiß, was wollen sie damit? Was anders als — Nein, weil ich auch ihnen diese Wahrheit muß zu gute kommen laffen, weil ich von ihnen glauben muß, daß fie vorsätzlich und wiffentlich kein falsches verleumderisches Urtheil fällen können, so schweige ich und enthalte mich alles Widerscheltens"176).

Hätten wir diese ausdrückliche Versicherung nicht, so wüßten wir doch aus anderweitigen Kundgebungen, wie wenig es in seiner Natur

<sup>175)</sup> A. a. D S. 182.

lag, eine solche Bosheit dem Menschen zuzutrauen. Wer so sehr die Liebe, sogar die Feindesliebe betout, wer in diesem Prinzip die ganze Bedeutung und den bleibenden Werth des Christenthums sieht, wer in jeder positiven Religion eine "innere Wahrheit" und zeitweilige Nothswendigkeit erkennt, wer überhaupt keinen Menschen einer "lautern Empfindung", weder einer guten, noch einer bösen, für fähig hält, der kann numöglich ein radikal Böses in unserer Natur annehmen. Vielmehr ist gemäß seinem Grundsaße ein solcher Widerstand, sei es aus Trägheit oder Blindheit oder Leidenschaft, sogar nothwendig, um auf der ans dern Seite die bessern Kräfte wach zu rusen als treibendes Ferment für höhere Entwicklung.

Der Kampf ist ein allgemeines und nothwendiges Gesetz sowohl in der physischen, wie in der geistigen Welt. Auf religiös-philosophischem Gebiete dreht sich dieser Kampf um Vorstellungen, welche die Herrschaft entweder noch behaupten, oder erst erringen wollen. Dieser Kampf um die geistige Existenz ist schlechterdings nothwendig, wenn der Mensch als Vernunftwesen sich erhalten und entwickeln soll. In Leffing's Sprache lautet der Sat: geoffenbarte Wahrheiten follen in Vernunftwahrheiten ausgebildet werden. Da es aber, wie wir wissen, teine Offenbarung im firchlichen Sinne giebt, sondern alles Entwicklung unserer eigenen Vernunft ist, so besteht jene Ausbildung in der Bervollkommnung und Ergänzung früherer Vorstellungen durch neue und höhere. Dies kann nur geschehen auf dem Wege der freien Forschung. Eine solche aber ift unmöglich, wenn man dem Menschen porschreibt, wo er hinauskommen soll. "Luther's Geift erfordert schlechterdings, daß man keinen Menschen in der Erkenntnik der Wahrheit nach seinem eigenen Gutdünken fortzugehen hindern muß. Aber man hindert alle daran, wenn man auch nur Einem verbieten will, seinen Fortgang in der Erkenntuiß andern mitzutheilen. Denn ohne diese Mittheilung im Einzelnen ift kein Fortgang im Ganzen möglich"177). Darum sei es falich, wenn man behaupte, daß die Religion bei allen und jeden Anfällen, die auf sie geschehen, zwar objektiv gewinne, aber subjektiv verliere. Denn Gewinn und Verluft seien hier nicht völlig homogene Dinge, die man nur von einander abzuziehen brauche, um fich durch den Überrest bestimmen zu lassen. "Der Gewinn ift wesentlich und der Berluft nur zufällig. Der Gewinn erstreckt sich auf alle

<sup>177)</sup> A. a. D. S. 168.

Zeit, der Verlust schränkt sich nur auf Augenblicke ein, solange die Einwürfe noch unbeantwortet sind. Der Gewinn kommt allen guten Menschen zu statten, die Erleuchtung und Überzeugung lieben; der Verlust trifft nur wenige, die weder wegen ihres Verstandes, noch wesen ihrer Sitten in Betracht zu kommen verdienen. Der Verlust trifft nur — die leichte christliche Spreu, die bei jedem Windstoße der Bezweislung von den schweren Körnern sich absondert und aufssliegt"<sup>178</sup>).

Unbekimmert um den Schaden und das Argerniß bei schwachen Gemüthern und beschränkten Röpfen hatte Lessing bei seinen theologis schen Streitigkeiten nur die Sache und den objektiven Gewinn im Auge. Bon letterem war er fo fest überzengt, daß er mit hinblick auf all die Mühe und den Verdruß, welche ihm die Fragmente bereiteten, seiner "innigften Empfindung" in folgenden ergreifenden Worten Ausbruck gab. "Ich überlaffe es der Zeit, was meine aufrichtig gesagte Meinung wirken foll und kann. Bielleicht foll fie soviel nicht wirken, als fie wirken könnte. Bielleicht foll nach den Gesetzen einer höhern Haushaltung das Fener noch fo lange fortdampfen, mit Rauch noch lange gefunde Angen beigen, ehe wir feines Lichtes und feiner Barme zugleich genießen können. — Ift das, so verzeihe du, ewige Quelle aller Wahrheit, die allein weiß, wann und wo fie fich ergießen foll, einem unnüten geschäftigen Luechte! Er wollte Schlamm dir aus dem Bege räumen. Sat er Goldkörner unwissend mit weggeworfen, so find beine Goldkörner unverloren" 179). Ein folches Bertrauen auf eine höhere Beltordnung fann nur ein gottergebenes Gemüth, wie es in Nathan sich ausspricht, begen. Aus diesem Bewußtsein entsprang Leffing der Muth, fich einer ganzen Welt gegenüber zu ftellen, und schöpfte er seine siegreiche Stärke.

Dasselbe "wahrheitsliebende Gemüth", dieselbe tief religiöse Übersengung erkannte er auch in dem Verfasser der Fragmente und darum suchte er ihn aus der Dunkelheit aus Licht zu ziehen. Doch würden ihn diese Eigenschaften allein noch nicht vermocht haben, den Kampf auf sich zu nehmen, sondern die aus dieser subjektiven Anlage hervorgegangene "innere Wahrheit" der Sache selbst gehörte mit zu dem Unternehmen. "Obschon mein Ungenannter freilich alle geoffens barte Religion in den Winkel stellt, so ist er doch darum so wenig

ein Mann ohne alle Religion, daß ich schlechterdings niemand weiß, bei dem ich von der bloß vernünftigen Religion so wahre, so voll= ständige, so warme Begriffe gefunden hätte als bei ihm" 180). Rament= lich hebt Leffing hervor, wie mit einer "ungewöhnlichen Deutlichkeit" gezeigt werde, welchen Ginfluß die spekulativen Wahrheiten auf unfere Affichten haben müßten, wenn die vernünftige Religion in einen vernünftigen Gottesdienst übergehen solle. "Alles was er von diesem, von diesem Einflusse insbesondere, sagt, trägt das unverkennlichste Merkmal, daß es aus einem ebenso erleuchteten Ropfe als reinen Berzen geflossen; und ich kann mir unmöglich einbilden, daß in eben diesem Ropfe, bei eben diesen erhabenen Ginfichten, in eben diesem Herzen, bei eben diesen edlen Neigungen, tolle vorsätliche Irrthümer, kleine eigennützige Affekte hausen und herrschen können"181). "Er war ein selbstbenkender Ropf, fagt Leffing weiter, und felbstdenkenden Röpfen ist es mm einmal gegeben, daß fie das ganze Gefilde der Gelehrsamkeit übersehen und jeden Pfad desselben zu finden wissen, sobald es der Mühe verlohnt ihn zu betreten" 182).

Bisher sind kaum mehr als einzelne Baftionen belagert und erstürmt worden. Kein Feind hat noch die Feste ganz eingeschlossen. keiner noch einen allgemeinen Sturm auf ihre gesammten Werke gugleich gewagt. Dagegen hat der Ungenannte "nichts Geringeres als einen Hauptsturm auf die driftliche Religion unternommen. Es fei keine einzige Seite, kein einziger noch so versteckter Winkel, dem er seine Sturmleitern nicht angeworfen". In den Fragmenten würden nur einige Proben, nicht das Ganze geliefert. Gleichwohl sei "in den einzelnen Materien, in welche dieselben schlügen, noch nicht 3 Befferes und Gründlicheres geschrieben worden als eben biefe Fragmente".

Bei all dieser Anerkennung ist aber Lessing doch nicht blind gegen die Mängel, nicht sowohl des Standpunktes als vielmehr der Folgerungen, welche der Ungenannte daraus gezogen. Wenn auch das Werk desfelben ein "freimüthiges, ernsthaftes, gründliches und gelehrtes" genannt werden muffe, fo folge aus diesen Gigenschaften noch keineswegs, daß er damit auch die volle Wahrheit erreicht habe, oder daß man fich bei ihm auf alle Stücke verlaffen könne 183. Auch wären

<sup>180)</sup> A. a. D. S. 217.

<sup>181)</sup> A. a. D. S. 218. 182) A. a. D. S. 217. 183) A. a. D. S. 216.

jene Sturmleitern nicht fämmtlich mit eigener Hand nen geschnißt, fondern die meisten davon schon bei mehreren Stürmen gewesen; einige davon seien sogar sehr morsch und schadhaft. Leffing sieht in bem Ungenannten keinesfalls das "Ideal eines echten Beftreiters der Religion" 184). Denn es fehlte Reimarns sowohl der historische Sinn, um einer geschichtlichen Erscheinung gerecht zu werden, als auch die fpetulative Begabung, um neue Ideen und Gefichtspunkte aufzuftellen, zur Erklärung des Werdeprozesses. Er war eine vorwiegend analytische, zersegende Natur, Die alles vom Standpunkt der zeitgenöffischen Philosophie, die für Fortschritt und Entwicklung im höheren Sinn fein Berftandniß hatte, beurtheilte. Er fah fo wenig wie Die englischen Deiften im Wachsen und Werden das Geheimniß unferer Bestimmung, sondern, da Gott unendlich gut und unveränderlich ift, so hat er ein für alle mal feinen Willen durch unsere Bernunft und fittliche Anlage kund gegeben, so daß, was zu dieser ursprünglichen Norm hinzukommt, nicht sowohl etwas Neues als vielmehr ein Abfall und Rückschritt ift. Nach dieser Auffassung ist und bleibt die Beschichte nur eine ewige Wiederholung, ein mechanischer Vorgang, der eine unendliche Langeweile im Gefolge hat, weil ein mechanisches Einerlei der Tod aller Begeisterung ift. Eine folche Philosophie, deren höchstes Pringip in Stabilität besteht, ift nicht viel beffer als die Orthodoxie selbst. Denn Gott hat ein für alle mal gesprochen, sei es durch die Organisation unserer Natur, oder durch die Offenbarung in der Bibel. Alfo giebt es auf beiden Standpunkten keine Beränderung, weber in Gott noch in dem Menschen. Bor diefer ichrecklichen Stockung der ganzen Natur möge uns der Himmel bewahren. Bergleicht man mit diesen engherzigen, unfruchtbaren Anschauungen die großen allgemeinen Gesichtspunkte, von welchen aus Leffing Gott, Natur und Weltgeschichte betrachtet, dann fühlt man fich wie durch Geisterhauch vom Druck dieser dumpfen Atmosphäre erschüttert und befreit. Orthodoxie und Rationalismus betrachtet er als zwei Ertreme, zwischen welchen, wie immer, die Wahrheit in der Mitte liege. Behauptet dieser, die Auferstehung Chrifti 3. B. sei nicht zu glauben, weil die Nachrichten davon fich widersprächen, und jener, fie sei schlechterdings zu glauben, weil fie fich nicht widersprächen, so meint Leffing: die Widersprüche könnten bestehen und die Sauptfache

<sup>184)</sup> A. a. D. S. 12.

dennoch gerettet werden. Warum behandle man die Evangeliften nicht wie die Profangeschichtschreiber? Wenn Livius oder Tacitus dasselbe Ereigniß erzählen, jedoch so, daß die Umftände des Einen die Umftände bes Andern völlig Lügen strafen, hat man darum jemals das Greigniß felbst, in welchem fie übereinstimmen, geleugnet? Wenn nun diese Rlassiker so frank und frei von uns behandelt werden, daß wir fie nicht um jede Silbe auf die Folter spannen, warum dann nicht auch Die Evangelisten? In dem ganzen weiten Umfang der Weltgeschichte ift nicht ein einziges Erempel anzutreffen, daß irgend eine Begebenheit von mehreren, die nicht aus einer gemeinsamen Quelle geschöpft, noch sich einer nach dem andern gerichtet, ohne die offenbarsten, unauflöslichsten Widersprüche erzählt worden. "Ich biete aller Welt Trop, mir ein einziges solches Erempel zu zeigen"185). Wenn sich nun in der ganzen Weltgeschichte ein solches Beispiel nie gefunden, nie finden wird, nie finden kann, warum verlangt man denn, daß uns gerade die Evangelisten dieses Eremvel sollen geliefert haben?

Was aber die Hauptsache, die Wahrheit der Auferstehung betrifft, so ist es nicht nöthig, daß diese Thatsache wirklich stattgefunden. Genug, daß diese Erzählung damals geglaubt wurde, um höheren und wichtigeren Wahrheiten Eingang zu verschaffen. Die Wunder, die Chriftus und seine Junger verrichteten, waren nur das Gerüfte, nicht der Ban felbst. "Das Gerüfte wird abgerissen, sobald der Ban vollendet ist" 186). Was ist denn der Sinn der Offenbarung und Erlöfung, als daß sich Gott des Menschen annehme, damit er die volle Wahrheit erkenne, und daß er ihn mit seiner Kraft unterstütze, damit er die höchste sittliche Vollkommenheit erreiche. Kann jemand behandten, daß durch das Christenthum nicht höhere Begriffe für den Berftand und edlere Motive für den Willen gegeben worden find? Was wollt ihr von Gott mehr, als daß er in seiner Weise unsere sittliche und intellektuelle Natur beständig fördere. Wenn wir alfo jene Widersprüche in der Auferstehungsgeschichte nicht wegezegetifiren und das Wunder selbst nicht mehr glauben können; wenn wir in Folge deffen die Evangelienharmonie und die alte dogmatische Lehre von der Inspiration aufgeben müffen, so beweiset das so wenig etwas "wider die Göttlichkeit" des neuen Testaments, als der Mangel der Lehre von der höhern Einheit Gottes und der Unfterblichkeit der Seele etwas wider

<sup>185)</sup> A. a. D. S. 54.

den göttlichen Ursprung des alten beweist 1873. Leffing geht sogar so weit, daß er sagt: Geset, jene Lehren würden nicht bloß darin versmißt, jene Lehren wären "nicht einmal wahr", gesetzt, es wäre wirklich für den Menschen nach diesem Leben alles auß: "wäre darum das Dassein Gottes minder erwiesen; stände es darum Gott minder frei, sich der zeitlichen Schickfale irgend eines Volkes auß diesem vergänglichen Gesschlechte unmittelbar anzunehmen?" 188).

Mit diesem neuen Offenbarungsbegriff erhebt sich Lessing über die Behauptung des Ungenannten, "daß eine Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben können, unmöglich sei". Zugesgeben, daß der Beweiß mit aller Strenge wirklich geführt worden, so folgt darauß noch keineswegs, daß es überhaupt keine Offenbarung gebe. "Wenn eine solche Offenbarung unmöglich ist, sollte Gott dann lieber gar keine ertheilen? Sollte Gott dem menschlichen Geschlecht diese Wohlthat vorenthalten, weil er nicht alle Menschen zu gleicher Zeit und in gleichem Grade daran Theil nehmen lassen konnte? Wer hat daß Herauf mit Ja zu antworten?"189) "Genug, wenn die höchste Weisheit und Güte bei Ertheilung der Offenbarung, die sie in jener Allgemeinheit und Allklarheit nicht gewähren konnte, nur jenen Weg gewählt hat, auf welchem in der kürzesten Zeit die meisten Menschen des Genusses berselben fähig wurden"190).

Daß aber eine Offenbarung, die nicht alle Menschen haben könenen, gleichwohl allen Menschen zur Seligkeit unumgänglich nöthig sein soll, ift ein grausamer und thörichter Gedanke. "Eine so unverschuldete Niederlage der Menschen, ein von Gott selbst der Hölle so in die Hände gespielter Sieg ift ein elendes Hirngespinnst" 191).

Bur Seligkeit ift es also nicht nothwendig, daß alle Menschen Christen werden. Jede positive Religion thut denselben Dienst. Denn sie ist ja weiter nichts, als die Bedingung, unter welcher der menschliche Verstand jedes Ortes je nach den physischen und geistigen Vershältnissen sich entwickeln konnte. Die persische, indische, griechische, muhamedanische Religion, alle haben in ihrer Art dasselbe geleistet wie das Indenthum und Christenthum. Alle sind aus derselben Duelle hervorgegangen und führen zu dem nämlichen Ziel. Wir müssen soll sich die Vorstellung, daß es nur Eine wahre, unsehlbare, von Wott

<sup>187)</sup> Erz. b. M. §§ 22, 23. 190) A. a. D. S. 18.

<sup>188)</sup> A. a. D. § 22. 189) E. X. S. 18. 191) A. a. D. S. 20.

selbst geoffenbarte Religion gebe, fallen lassen. Denn unser höchstes Ziel ift ja, diese konfessionellen Schranken ebensognt zu überwinden, wie die politischen und sozialen. Sind diese Schranken einmal gefallen, dann haben wir die in dem alten und neuen Testament versheißene Weltreligion, dann wird ein Hirt und eine Herde sein und der Name des Einen wahren Gottes erkannt und gepriesen werden von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang.

Mit dieser universellen Anschauung hat Lessing den Standpunkt des Ungenannten, den dieser mit den Deisten und Rationalisten noch völlig gemein hatte, überwunden und sich auf eine Höhe gestellt, auf welche sich die wenigsten seiner Zeitgenossen erheben konnten. Ihm geht die Göttlichkeit der Offenbarung nicht verloren, weil die Wunder nicht wahr und die Widersprüche nicht zu heben sind. Er sieht in Christus und den Aposteln, überhaupt in dem Religionsstifter und Priester nicht bloß Betrüger, wie Reimarus und alle Freidenker seiner Zeit.

Wenn es "unmöglich ift, daß jemals ein Mensch wissentlich und vorfätlich sich selbst verblendet habe", dann fragt es sich, wie bei solcher Beschaffenheit der menschlichen Natur jene Wunder und Widersprüche in die göttliche Offenbarung kamen. Sind die Menschen keine Betrüger, ift es dann etwa die Gottheit felbft, die ja "die Sand bei allem, selbst bei unsern Jrrthümern im Spiele hat?" So drängte der nene Offenbarungsbegriff zu einer höhern Auffassung Gottes und die ganze Erziehung d. Mt. sowie die Freimaurergespräche find schlechterdings nichts auderes, als eine neue Theodicee, eine Rechtfertigung und Erklärung des physisch und moralisch Bösen bei der Annahme eines unendlich vollkommenen und gerechten Wesens als Urhebers aller Dinge. Und die Erklärung lautet dahin, daß Gott dem Menschen keine andere Offenbarung geben konnte, als eine folche, die seinen Kräften auf der jeweiligen Kulturftufe angemeffen war. Gine andere Offenbarung dem Rind, dem Jüngling, dem Mann. Dem Rind die Aussicht auf irdische. dem Jüngling auf jenseitige Strafe und Belohnung, dem Mann weder das Eine noch das Andere, sondern die Idee des Guten selbst. Sind ferner die Allegorien, Marchen, Bunder nicht bloß absichtliche Betrügereien, so müffen fie als poetische Hillen betrachtet werden, aus welchen fich mit der zunehmenden Reife des Verstandes spekulative Wahrheiten entwickeln lassen. Boesie ist die ursprünglichste Form, in welcher

<sup>192)</sup> A. a. D. S. 49.

das unbeftimmte religiose Gefühl kontrete Geftalt annimmt. Sie ift ber Durchgangspunkt von der Religion zur Philosophie. Go zeigen fich auf diefem höhern Standpunkt nach allen Richtungen bin neue Ausfichten, neue Vorstellungen und Begriffe, die, in allen ihren Konsequenzen verfolgt und auf ein Prinzip zurückgeführt, eine völlig neue Weltauschauung bieten. Dieses neue System ift zwar nicht in allen Punkten so ausgebildet, wie das alte orthodore, welches Leffing selbst nicht für ein Werk von Stümpern und Halbphilosophen hielt; aber die Grundlinien find so scharf gezeichnet, daß das neue Evangelium flar und deutlich daraus zu erkennen ift. Vergleicht man diese Resultate, Die schon vor hundert Jahren so wahr, tief und überzengend ausgefprochen wurden, mit der Aufnahme und Verbreitung derfelben felbst in den gebildeten Kreisen, so wird man über den Fortschritt in den höchsten und wichtigsten Lebensfragen nicht sehr erbant sein. Abgesehen von dem Kardinalübel unseres Geschlechts, der geistigen Trägheit als innerm Grund, läßt fich vielleicht noch eine geschichtliche Erscheinung als äußere Urfache zur Erklärung, weshalb Leffing bis auf den heutigen Tag nicht zur vollen Geltung kam, auführen. Bekanntlich erschien in demfelben Jahre, als der große Kritiker sein literarisches Helbenleben beschloß, Kant's epochemachendes Werk, die Kritik ber reinen Bernunft. Die gundende Begeifterung, welche dasselbe hervorrief, drängte den Ginfluß, welchen Leffing bei richtiger Erkenntniß hätte ausüben müffen, beinahe vollständig zurück. Mit welchem Recht dies geschah, mag ein furzer Vergleich zwischen Leffing und Kant nach der ethisch-religiösen Seite hin veranschaulichen.

## Kant.

Da man allmählich zu der Einficht gekommen, Lessing sei der bedeutendste Philosoph zwischen Leibniz und Kant, da serner Kant ähnlich wie Lessing aus der wolfischen Schule hervorging und von den Engländern wesentlich beeinflußt wurde, da endlich die epochemachende Bedeutung des Begründers der deutschen Philosophie hanptsächlich auf zwei Momenten, auf seiner Ethik und Erkenntnißtheorie, beruht, erstere aber, wie wir sehen werden, keinen wesentlichen Fortschritt über Lessing hinaus aufweist, sondern sogar in gewisser Beziehung hinter demselben zurückbleibt, so ist es wohl nicht unzweckmäßig, auf das Berhältniß dieser beiden großen Deuter und Kritiker am Schlusse dieses Abschnittes einen prüsenden Blick zu werfen.

Schou ber Titel des kantischen Werkes: "Religion innerhalb der Grenzen ber bloken Bernunft", deutet darauf hin, daß er noch gang auf dem Boden der englischen Deiften und der Rationalisten der deutichen Aufklärungsperiode ftand. Noch deutlicher geht dies aus der Definition hervor, nach welcher die Religion nichts anderes sein soll, als "Die Erkenntniß aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote". Schon bei Herbert, Tindal, Chubb fanden wir den gleichen Gedanken ausgesprochen. Richt weniger spricht dafür, daß nach Kant die Moral nicht auf die Religion, sondern vielmehr diese auf jene sich stützen foll. Demnach soll die Moral nicht ganz von der Religion getrennt werden, weil ohne ein absolut vollkommenes und gerechtes Wesen das höchste Gut, die Glückseligkeit, nicht verwirklicht und das Sittengeset mit dem Naturgesetz nicht in Ginklang gebracht werden kann. Aus diesem Grunde bleibt die Bedeutung der Religion ganz und gar auf ihre sittliche Wirkung beschränkt. Es giebt keinen andern Beweis für das Dasein Gottes, als den moralischen, und keinen höhern Gottesdienst, als edle Gefinnungen und gute Handlungen. Dies sei alles, was Gott von uns verlangen könne. Wer andere Mittel anwende, um sich ihm gefällig zu machen, der verfalle der Idololatrie.

Bas nun das Verhältniß des Chriftenthums zur Vernunftreligion betrifft, so geht seine Ansicht dahin, daß beide sich wohl miteinander vertrügen, wofern man nur das positiv kirchliche auf seinen allgemeinen Gehalt reduzire 193). So fällt nach dieser rationalistischen Deutung die Erbsünde zusammen mit der auch von der Philosophie anzuerkennenden Thatsache, daß der Mensch wirklich einen angebornen Hang zum Bofen habe, deffen Urfache in einer nicht weiter zu erklärenden intelligiblen That der Freiheit bestehe. Sehe man blok auf den Sang der Geschichte, so seien wir genöthigt, anzunehmen, daß der Fortschritt vom Schlechtern jum Bessern ohne den Durchgang durch das Böse nicht möglich war. Die Wiedergeburt wird als eine Wieders herstellung unserer ursprünglichen Anlage zum Guten, als eine Revolution in unserer ganzen Gesimming erklärt. Ahnlich verhält es sich mit der Rechtfertigung. Auch die Philosophie müsse eine unvermeidliche Unvollkommenheit unseres sittlichen Zustandes zugeben, die den Menschen höchstens nur zu einem stetigen Fortschritt im Guten, nie

<sup>193)</sup> Ich halte mich hier vorzugsweise an Zeller's kurze und blindige Darsstellung in seiner Geschichte der deutschen Philosophie; 2. Aust. 1875. S. 401—408. Bergl. D. Pfleiberer Religionsphilosophie 1878. S. 17—33.

Rant. 277

aber zu einem völligen Sieg über das Böse kommen lasse. Gleichwohl sei auch von diesem Standpunkt aus gestattet, auzunehmen, daß (Bott die Meuschen nicht sowohl nach ihren einzelnen sündhasten Handlungen, sondern nach ihrem sittlichen Prinzip, nach der Totalität ihrer Gesinnung beurtheilen werde.

Was sodann die Person und Geschichte des christlichen Religionsstifters betreffe, so könne auch dieses, richtig verstanden, von der Vernunft gedilligt und angenommen werden. Freisich versteht Kant unter
dem Sohn Gottes bloß die Menschheit selbst, sosern sie als das Ideal
der sittlichen Vollkommenheit gedacht wird. Von diesem göttlichen Urbild, das uns auf eine uns unbegreifliche Weise innewohne, lasse sich
wohl sagen, daß es vom Himmel herabgekommen und die Menschheit
angenommen habe. Und weil der Übergang vom Bösen zum Guten
mit Schmerzen und Opfer verbunden sei, welche der Mensch um des
Guten willen und folglich in der Gefinnung des Sohnes übernehme,
während doch eigentlich dem alten Menschen die Strafe gebühre, so
lasse sich wenn man jene Gesinnung personisizire, der Sohn Gottes
als derjenige bezeichnen, welcher für alle die Sündenschulb trage, welcher für sie der höchsten Gerechtigkeit als Erlöser genug thue, und sie
als Sachwalter vor Gott vertrete.

Die Idee der sittlichen Vollkommenheit hat nun allerdings ihre Realität in unserer moralisch gesetzgebenden Vernunft. Da wir dieser Idee gemäß handeln follen, so muffen wir es auch können. Der Glaube an diese Verpflichtung dürfe aber nicht davon abhängig gemacht werden, daß ein diesem Ideal entsprechender Mensch in Wirklichkeit existirt habe. Dies sei schon darum unmöglich, weil die äußere Erfahrung die innere nicht aufdecke, die innere Erfahrung eines jeden die Tiefen seines eigenen Berzens mit voller Sicherheit nicht durchschauen lasse. Falls es aber wirklich einen solchen in Lehre und Leiden Gott wohlgefälligen Menschen in soweit gegeben habe, als man dies von der äußern Erfahrung überhaupt verlangen könne, so werde man zwar auch in einem solchen nur einen natürlich erzeugten Menschen zu sehen haben; aber er werde doch von sich so reben können, als ob das Ideal des Guten in ihm leibhaftig dargestellt würde; er werde den moralischen Bernunftglauben mit dem Geschichtsglauben in seiner Person unmittelbar verknüpfen können. Dies fei für Die meisten Menschen ein Bedürfniß, weil nur auf den Geschichts: glauben fich eine Kirche gründen lasse. Die mahre unsichtbare Kirche

aber, welche in der Berbindung der Einzelnen zu einem "ethischen Bemeinwefen", zu einem "Bolk Gottes unter Tugendgesetzen" bestände, fönnte bloß auf den reinen Bernunftglauben fich gründen, weil nur von einem folden fich jedermann überzeugen laffe, während der Beschichtsglanbe auf diejenigen sich beschränke, welche die betreffenden Thatsachen kennen gelernt haben. Daß jener reine Bernunftglaube in Wirklichkeit nicht die Grundlage der Kirche bilde, "daran sei eine befondere Schwäche der menschlichen Natur schuld". Denn die wenigsten tönnten fich überzeugen, daß nur ein tugendhafter Lebenswandel Gott wohlgefällig mache. So trete an die Stelle des reinen Vernunftglaubens der Kirchenglaube, und an Stelle der Einen moralischen Gesetzgebung eine Vielheit statutgrischer Gesetze. Daß die Religion geoffenbart worden sei, lasse sich nicht geradezu unbedingt leugnen, in einem gegebenen Fall aber deren Wirklichkeit zu behaupten, wäre Vermeffenheit. Für den reinen Vernunftalauben seien Wunder, Weissagungen, Inspiration weder zulässig noch nothwendig.

Das Chriftenthum habe gleichfalls wie jede befondere Konfession, ein statutarisches Kirchenwesen, nur daß der Vernunftglaube reiner und vollständiger als in irgend einer andern darin enthalten sei. Außerlich sei es aus dem Judenthum hervorgegangen, seinem innern Wesen nach stehe es aber in keiner Verbindung mit ihm. Denn das Judenthum sei mit seinen bloß statutarischen, gegen die moralische Gesinnung gleichgültigen, den Glauben an ein fünftiges Leben absichtlich ignorirenden, auf dieses einzige Bolt beschränkten Gesetzen eigentlich gar keine Religion, sondern nur ein politisches Institut. Das Christenthum entstand dadurch, daß sich sein Stifter als ein Gesandter des Himmels aukündigte, den Glauben an gottesdienstliche Bekenntnisse und Bebräuche für nichtig, dagegen den moralischen Glauben für allein setiamachend erklärte und endlich in seiner Berson durch Lehre und Leiden ein dem Ideal der Menschheit entsprechendes Beispiel gab. Die Erzählung von seiner Auferstehung, Himmelfahrt ze. habe keine wesentliche Bedeutung. Vielmehr sei dieser Glaube durch die Behauptung, daß die Seele nur in ihrem Körper fortbauere und ihr Dasein nur ein räumliches fein könne, der Bernunft fehr läftig; fie habe kein Intereffe, den Störper, den sie nie recht liebgewonnen, in die Ewigkeit mitzuschleppen, noch könne sie es begreiflich machen, was diese Kalkerde im Himmel folle. Wenn Baulus den Glanben an die Unsterblichkeit aus der Auferstehung Christi beweise, so müßten wir annehmen, daß nur der moraRant. 279

lische Glaube an ein vernünftiges Leben ihn bestimmte, der Sage von der Auferstehung Glauben beizumeffen. Bon der weitern Entwicklung des Chriftenthums bis zur Reformation sei nicht viel Gutes zu fagen. Die Absicht des Stifters sei keine andere gewesen, als den reinen Bernunftglauben einzuführen. Die wahre Lehre Christi stimme vollständig mit demfelben überein. Die Zufäte, welche seine unmittelbaren und mittelbaren Rachfolger hinzugefügt, hätten keinen andern Aweck gehabt, als die Juden durch ihre eigenen Vorurtheile für die neue Weltreligion zu gewinnen. Es sei lediglich eine Affommodation an den Standpunkt einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Volles gewesen. Was endlich das tiefste Geheimniß des Christenthums, die Trinitätslehre, betreffe, so drücke fie nur eine moralische Beziehung zwischen dem Ideal eines höchsten Wesens und der Menschheit aus. Gott werde als Gesetzgeber, Erhalter und Richter darin vorgestellt. Von einem Beheimniß könne deshalb keine Rede sein. Wo es sich dagegen wirklich um Geheimnisse oder um Fragen handle, die sich nicht beantworten ließen, da könnten wir überzenat sein, daß unser Verhalten zu Gott oder zur Sittlichkeit nicht berührt würde. Denn was wir zur Moral branchten, sei hinlänglich klar und jedem verständlich.

In der positiven Religion ift nach Kant der moralische Vernunftglaube das einzige, was Werth und Bedeutung hat, das einzige, was wirklich in ihr Religion ift. Jede religible Überzengung oder Handlung ist folglich nur in dem Mas berechtigt, als sie diesem einzigen Zweck aller Religion dient, als sie ein Hilfsmittel zur Sittlichkeit ist. Ist fie das nicht, so ift sie verkehrt und schädlich. "Alles, was außer dem auten Lebenswaudel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ift bloger Religionswahn und After dienst Gottes". Wer auf andere Weise sich der Gnade versichern will, als durch gute Gefinningen und Sandlungen, der macht den Gottesdienst zum Fetischdienst. Ein Sang zur Kirche oder eine Wallfahrt, ein Gebet mit den Lippen oder vermittelft einer Maschine, "das ist alles einerlei und von gleichem Werth". Vom tungufischen Schamanen bis zum europäischen Brälaten, vom Fetischdiener bis zum Puritaner "ift zwar ein mächtiger Abstand in der Manier, aber nicht im Prinzip zu glauben". Ein folder Fetischdienst ist nothwendig immer mit "Bfaffenthum" verbunden, welches den Aberglanden zu erhalten und zu verbreiten sucht, als ob Wunder, Geheimniffe, Gnadenmittel zur Erlananna unferer Seligkeit nothwendig waren. "Das Beten als ein innerer förmlicher Gottesdienst und darum als Gnadenmittel gedacht, ist ein abergläubisches Wesen". Gott bedarf einer solchen Erklärung nicht; auch wird nicht im geringsten eine Pstlicht dadurch erfüllt. Der eigentsliche Werth des Gebetes besteht allein in der Gesinnung, alle unsere Pstlichten so zu erfüllen, als ob sie im Dienste Gottes geschähen. Diesen Wunsch aber in Worte zu kleiden, kann höchstens nur als ein Wittel zur Belebung zener Gesinnung angesehen werden für solche, die dieses Mittel bedürfen.

Da der positiven Religion an sich kein selbständiger Werth zukommt, auker insofern sie als Hilfsmittel für die moralische dient, so ist es unsere Aufgabe, allmählich von jener zu dieser fortzuschreiten. Um dies zu bewerkstelligen, muß im Volksunterricht die positive im Beiste der Vernunftreligion ausgelegt und die moralische Erklärung der buchstäblichen vorgezogen werden. Dabei kommt es nicht darauf an, was die Theologen vermittelst ihrer Schriftgelehrsamkeit aus der Bibel machen, noch auch was die heiligen Schriftsteller felbst dabei dachten, sondern was man mit moralischer Denkungsart in sie hineinlegt, das muß der Leitstern im religiösen Unterricht sein. Dies ist um so eher möglich, als die Anlage zur moralischen Religion von Anfang an in der menschlichen Vernunft verborgen lag, wie schon die ersten rohen Angerungen, wenn auch unbewußt und in poetische Formen verhüllt, beweisen. Der Kirchenglaube hat somit zu seinem höchsten Ausleger den reinen Bernunftglauben. Diefer ift das Ziel, jener nur das Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Je entschiedener dies geschieht. um so mehr werden die Anhänger über ihn hinauswachsen, so daß der Kirchenglaube mit der Zeit fich felbst entbehrlich macht. Das Bangelband der heiligen Überlieferung, das feiner Zeit gute Dienste that, wird nicht nur nach und nach entbehrlich, sondern sogar, wenn der Mensch auf eine höhere Stufe kommt, zur hemmenden Feffel. Unfere eigene fittliche Anlage bringt es mit sich, daß die Religion von allen empiris schen Bestimmungsgründen, welche auf Geschichte beruhen und vermittelft eines sallgemeinen Kirchenglanbens die Menschen provisorisch zur Förderung des Guten vereinigen, allmählich losgemacht werde, damit die Vernunftreligion zulet über alle herrsche, und Gott Alles in Allem sei.

Wer unserer bisherigen Darstellung mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird finden, daß Kant's epochemachende Bedeutung nicht auf dem ethisch ereligiösen Gebiete gesucht werden kann, daß der große Resormator der neuern Philosophie, einzelne freilich nicht unwesentliche

Kant. 281

Bunkte abgerechnet, im Pringip weit hinter Leffing fteht und fich noch beinahe völlig auf bem beiftischen und rationalistischen Boden seiner Zeit bewegt. Rant's unhistorischer Sinn kommt gerade bier am deutlichsten zum Vorschein. Chriftus wollte nur Vernunftreligion predigen; was später dazu kam, ift streng genommen nichts als Unfinn und Aberglaube, welcher während der finstern Beriode des Mittelalters am übpigsten wucherte. Dem Judenthum, aus welchem das Christenthum hervorgegangen, wird nicht einmal Religion zuerkannt und auf diese Weise alle geschichtliche Entwicklung und Kontinuität nicht nur unterbrochen, fondern aufgehoben. Auf den eigentlichen Sinn der biblifchen Autoren foll man gar nicht eingehen, um daraus die Zeit, das Volk und die Bedingungen, unter welchen eine bestimmte Religionsform sich bilden konnte, zu erkennen, sondern mit der fertigen Schablone eines sogenannten reinen Vernunftglaubens soll alles in Baufch und Bogen rationalistisch erklärt werden. Die philosophische Umdentung der christlichen Dogmen von der Erbfünde, Rechtfertigung, Dreieinigkeit zc. ist mehr geistreich und künstlich, als wahr und zum Zwecke der religiösen Erziehung brauchbar. Die Art der Entstehung des radikal Bösen oder des Ursprungs der chriftlichen Religion hat sogar etwas Menstisches an fich. Jenes entsprang aus einem nicht weiter zu erklärenden intelligiblen Alkt der Freiheit, diese dadurch, daß der Stifter sich einfach als einen Wefandten des Himmels ankündigte, die inhaltslosen Zeremonien und ftatutarischen Gesetze verwarf und den reinen Vernunftglauben predigte, der aber bald wieder durch aberglänbische Zufähe verdunkelt und verfümmert wurde. Ein aut erzogener, tugendhafter Mensch bedarf eigentlich aar keiner Religion. Denn da die Eristenz Gottes sich doch nicht beweisen läßt und es somit dahingestellt bleibt, ob es einen Gott giebt oder nicht, und außerdem die Idee eines höchst vollkommenen Wesens nur ein Vernunftprodukt ift, so giebt es auch keine Verpflichtung gegen ibn, fondern nur gegen diefes Ideal, d. h. gegen uns felbst. Der Glaube an Gott ift nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zur Forderung unserer Sittlichkeit. Die Definition, wonach die Religion in der Erkenntnif aller unferer Pflichten als göttlicher Gebote besteht, wird dadurch ganz hinfällig. Die Religion ift lediglich Moral und das Motiv zu derfelben kann nur, wie Kant gang folgerichtig behanptet, in ber Achtung vor dem aus unferer Bernunft ftammenden Sittengejets bestehen.

Gefett, es wäre alles, was nicht reiner Bernunftglanbe ift, Fe-

tischdienst und Aberglaube, so gehört es doch wohl zur Philosophie, diese allgemein verbreitete Erscheinung nicht bloß "als eine besondere Schwäche der menschlichen Natur" zu erklären, sondern die natürlichen und geiftigen Bedingungen aufzuzeigen, unter welchen diese Erscheinung möglich ift. Aber wie gesagt: in der Geschichtsphilosophie bestand Rant's Stärke nicht, und diefer Mangel hat nicht wenig zu einer gang verkehrten Auffassung der Metaphysik selbst in seinem kritischen Hauptwerk beigetragen. Auch die Spekulation ift zufolge seiner Ansicht keines Fortschritts fähig. Von Aristoteles bis hume ist in dieser Wissenschaft, sowie in der Logik nichts von Belang geschehen. Kant ist sogar der Überzeugung, daß durch seine kritische That der Metaphysik ein für allemal ein Ende gemacht sei. Dennoch soll es nebst der Naturwissenschaft wenigstens in der Moral noch einen Fortschritt geben, aber nicht in dem Sinn, daß das fittliche Ideal erst entwickelt werden muffe; benn es ist ja dem Menschen angeboren, ist von Christus erneuert und durch die Reformation und Aufklärung des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts der Keim wieder freigelegt worden, so daß es sich ungehindert nur weiter zu bilden braucht, um uns dem moralischen Reiche Gottes immer näher zu bringen. Der sittliche Fortschritt besteht also gewissermaßen in einem Aurückgehen auf unsere ursprüngliche Natur und auf die erleuchteten Geister und Jahrhunderte, welche dieser Natur wieder zu ihrem Rechte verholfen haben. Dies ist genau der Standpunkt, welchen die Deisten und Aufklärer seiner und der früheren Zeit eingenommen haben, der von Leffing völlig überwunden, aber von Kant gänzlich übersehen worden war. Der große Kunftkritiker hat die menschliche Natur und Geschichte tiefer erfaßt, als der in seine erkenntnißtheoretischen Forschungen vertiefte und vereinfamte Deuter von Königsberg.

Leffing suchte auf hiftorischem Wege den Bedingungen der mannigfaltigen religiösen Formen und Gestaltungen auf die Spur zu kommen; er suchte die Erkenntnißtheorie auf die Weltgeschichte, worin sich der menschliche Geist am tiefsten und allseitigsten dargelegt und ausgesprochen hat, auzuwenden. Dadurch gelangte er zu einem Prinzip, welches nicht nur die Vergangenheit klar beleuchtet, sondern zugleich das höchste Ziel unseres gesammten wissenschaftlichen und sittlichen Stresbens der Zukunft ist.

Auch Leffing hat die chriftlichen Dogmen vernünftig zu deuten versucht; aber sowohl seine Erklärung wie seine Tendenz sind wesent-

Rant. 283

lich von der kantischen verschieden. Nach Rant ift die Erbfünde der angeborene Sang zum Bosen, welcher durch einen Alt unferes freien Willens entstanden. Allein weder jener Hang, noch dieser Aft ift irgend wie zu erklären. Wieviel fehlt, jo haben wir wieder die kirchliche Aufjassung von einem Abfall des Wenschen, nur mit dem Unterschied, daß nach Rant ber Menich nicht von Gott, sondern nur von feinem Ibeal abfallen konnte und in dem hang jum Bojen die Strafe für feine freis willige That leidet. Leffing dagegen fieht in der Erbfünde die auf einer niedrigen Kulturstufe natürlich bedingte "Unvermögenheit" des Menichen, höheren moralischen Gesetzen ichlechterbings folgen zu können. Eine vollkommnere Moral richtet sich nach einem höhern Bildungsgrad. Beide gehen miteinander Hand in Hand, weshalb von einem Abfall feine Rede fein tann. Im Gegentheil: nicht das Bofe, die Mängel vererben fich, sondern das Bute, die durch unfer Streben erworbenen Kühigteiten und Fertigkeiten im richtigen Denken und Sandeln bilden die jeweilige Grundlage für eine höhere Kulturstufe. Jene ursprüngliche, naturgemäße Unvermögenheit wird endlich gang überwunden, fo baß bie Erbfünde nicht nur aufhört, sondern überhaupt gar keinen Sinn hat. Tenn sie ist ja nichts anderes, als die normale Bedingung unserer natürlichen und geistigen Entwicklung.

And die Lehre vom Sohne Gottes faßt Leffing ebenfalls tiefer und universeller als Kant. Unter diesem Begriff versteht jener nicht bloß die gottgefällige Wenschheit, wie fie nach dem Ideal der fittlichen Bollkommenheit gedacht werden kann, sondern er versteht darunter nach dem Bernunftdriftenthum den Inbegriff der göttlichen Vollkommenheit setbit und das Bewustsein derselben, nach der Erziehung b. Mt. das Wiffen um sich als des Anjangstofen, Unendlichen, Ewigen. Angenommen, die Wienschseit könne selbst mit unter die göttlichen Bollkommenheiten gerechnet werden, so ist dies doch ein verschwindend kleiner Theil gegenüber einem wahrhaft unendlichen Wefen und feineswegs das abaquate Gegenbild im Reflex des göttlichen Bewußtfeins. Wenn fodann Leising diese Vorstellung auf die Lehre von der Genugthung anwenbet, indem er jagt: Gott wollte dem Menschen, ungeachtet jener naturlichen Unvollkommenheit, lieber moralische (Besetz geben und ihm alle Übertretungen mit Rücksicht auf seinen Sohn, d. i. in Rücksicht auf den jelbständigen Umfang aller seiner Bolltommenheiten, verzeihen, gegen den und in dem jede Unvollkommenheit des Ginzelnen verschwindet, als daß er ihn von aller moralischen Glückseligkeit ausschließen wollte:

so ist auch diese Auffassung offenbar spekulativer, als wenn wir nach Kant erft unsere eigene gute Gesinnung personifiziren sollen, um uns iraendwie porftellen zu konnen, wie Gott mit Rücksicht auf diese Besinnung, d. h. auf seinen Sohn, uns verzeihen wolle. Wichtiger jedoch als diese Unterschiede in der Erklärung der chriftlichen Glaubensfäße ift Leffing's höhere Absicht, die er damit verband. Er verlangt diese rationalistische Deutung gar nicht, um einen Übergang zu finden von der positiven zur Vernunftreligion. Diese "Vernünfteleien", wie er sie nennt, waren allerdings nothwendig, aber sie haben jest ihren Zweck erreicht. Die geoffenbarten Wahrheiten find die Bedingungen gewesen, unter welchen die menschliche Vernunft einzig und allein sich entwickeln konnte und mußte. Sie dienten gleichsam als Gerüfte zur Aufführung des Baues. Run dies geschehen, kann das Gerüfte abgerissen werden. Denn jedes Elementarbuch ist nur für ein gewisses Alter. Länger dabei zu verweilen, als die Absicht gewesen, könnte nur schädliche Folgen haben. Wozu noch der Umweg durch die künftlichen, vieldeutigen Allegorien, wenn wir der Wahrheit direkt ins Gesicht schauen können? Alle diese Erklärungen haben nur insofern einen Werth, als sie ein Zeuguiß abgeben für die Wahrheit, daß der Mensch in diesen poetischen Vorstellungen das Richtige, wenn auch nur dunkel, voraus ahnte und vermittelst der Phantafie, die sich früher entwickelt als die logisch denkende Vernunft, in ein auschauliches Bild zu bringen suchte.

Die reine Vernunftreligion, von welcher die Aufklärer träumen, ift weder in einem bestimmten Zeitpunkt gegeben worden, noch soll sie erst ersunden werden, sondern sie ist immer dagewesen, nur unentwickelt, und je nach den klimatischen, historischen, geistigen Bedingungen zo. mannigsach modisizirt. Die sogenannten geoffenbarten Religionen sind nicht etwa ein Absall von jenem Ideal, sondern vielmehr ein Produkt der Bernunftreligion selbst. Diese war das treibende Motiv zu all diesen Ausgestaltungen, in welchen sie ihr Leben und ihre Kraft offensbarte. Dieser Gedanke sührt uns auf den Hauptbegriff, wodurch sich Lessing grundwesentlich von dem Bernunftkritiker unterscheidet.

Wie sollen wir nach Kant jenen Fortschritt vom Kirchenglauben zur Vernunftreligion uns denken? Welches sind die Mittel, die wir anwenden, und welches ist das Ziel, das wir erreichen sollen? Bom kantischen Standpunkt giebt es keine genügende Antwort auf diese Fragen. Er verwirft das einzig mögliche Mittel, die metaphysische Spekulation, durch welche wir neue Ideen und Begriffe uns bilden,

Kant. 285

um dem Willen eine höhere Richtung geben zu können. Was hat die Juden von der Abgötterei und die Griechen von dem Anthropomorphismus befreit? Es waren die höhern transcendentalen Vorstellungen. welche jene von den Versern, diese von ihren Philosophen erhielten. Da wir bei diesen Bölkern keine Offenbarung vorausseten, so konnten fie nur auf dem Wege der eigenen Denkthätigkeit zu diesen höhern Ideen gelangen. Rach Leffing war die Menschheit von Anfang an auf ihre Vernunftfunktion angewiesen. In den Mängeln und Frrthumern, die dabei zu Tage traten, fieht er zugleich das Mittel, auf richtigere Borstellungen zu kommen. Je gröber der Frrthum, je auffälliger der Widerspruch, desto rascher wird die Vernunft auf denselben aufmerksam werden. Der sittliche Fortschritt hängt von der intellektuellen Aufklärung ab. Aber diese Aufklärung erreicht auf keiner Stufe ihrer Entwicklung ihren endgültigen Abschluß. Jedes philosophische oder religibse System gilt nur für eine gewisse Zeit; es hat nur einen relativen. aber keinen absoluten Werth; es hat seinen Zweck vollständig erreicht, wenn unsere sittlichen und geistigen Kräfte dadurch vermehrt und erweitert wurden. Die chriftliche Religion z. B., "mit deren historischer Wahrheit, wenn man will, es so miklich aussieht, hat uns gleichwohl auf nähere und bessere Beariffe vom göttlichen Wesen, von unserer Natur, von unferm Verhältniß zu Gott geleitet". Dasfelbe läßt fich von jeder positiven Religion sagen. Man muß wenig Welt- und Menschenkenntniß besitzen, wenn man glaubt, daß wir immer und ewig bei einer Vorstellung stehen bleiben könnten. An sich ift die Wahrheit freis lich etwas Stabiles; das Organ für die Wahrheit aber, die Vernunft, ist einem unendlichen Fortschritt unterworfen.

Diese geschichtsphilosophische Einsicht fehlte Kant gänzlich. Er theilte den Frethum mit seiner ganzen Zeit, daß die Wahrheit in sittslichen und religiösen Dingen schon längst und schon oft gesunden und nur von Zeit zu Zeit wieder verdunkelt worden sei. Er wollte den Ursprung und die Grenze unserer Erkenntniß ein sür alle mal festsehen, während Lessing mit Recht von solchen Grenzen nichts wissen wollte, und was den Ursprung betrifft, sich einsach mit der Thatsache unserer Empfindung und Vorstellung, als der elementarsten Bestandtheile, die als gegebene schlechthin anerkannt werden müssen, begnügte. Der ästhetische Sinn, das religiöse Gefühl, das sittliche Bewußtsein sind Fakta, die wir nicht weiter nach ihrem Ursprung versolgen, sondern bloß bethätigen, und durch diese Bethätigung entwickeln können. Die

Bervollkommung dieser Anlagen ist es einzig und allein, was wir in unserer Gewalt haben. Wir können die Pflanze beschneiden, begießen, versetzen, aber wir können weder den Samen noch das Wachsthum selbst hervorbringen. Genng, daß wir dieses Wachsthum besürdern und den Samen veredeln können; denn darin allein besteht unsere Gottähnlichkeit. Daß wir mit all unserer Anstrengung uns keinen adäsquaten Begriff von Gott machen können, wird auch von Lessing stets zugegeben; aber sollen wir darum auf alle Spekulation verzichten, wenn doch die Geschichte beweist, daß diese Thätigkeit das einzige Mittel war, uns wenigstens eine würdigere Vorstellung von ihm zu bilden? Weil wir das Unmögliche nicht erreichen, sollen wir auch nicht einmal das Mögliche anstreben?

Mit dieser höheren Auffassung der Spekulation verbindet Leffing zugleich auch eine tiefere Ginficht in das Wefen und die Aufgabe unferer sittlichen Natur. Kant lehrt zwar die Autonomie des Willens; die Vernunft giebt sich selbst die Gesetze; fie bedarf keiner besonderen Offenbarung, wonach der Mensch sein Wollen und Handeln zu richten hätte. Aber dieser Wille muß sich doch nach irgend welchen Vorstellungen richten, gleichviel ob er dieselben aus sich selbst erzeugt oder von außen empfängt. Bringt er sie aus sich selbst hervor, wo ift dann Die Grenze zwischen der theoretischen und praktischen Vernunft? Besteht die Religion in der Erkenntniß all unserer Pflichten als göttlicher Gebote, so sett dies eine gewisse Einsicht in das Wesen Gottes und unserer sittlichen Natur voraus. Soll unser moralisches Verhalten nicht von einem blinden Inftinkt, sondern nach dem Gesetze der Vernunft bestimmt und geleitet werden, so muß die praktische Vernunft die theoretische erseken können, oder es müssen beide miteinander identisse girt werben. Der tiefgreifende Unterschied zwischen Leffing und Kant besteht nun gerade darin, daß ersterer die beiden Vernunftarten des Erkennens und Wollens nicht nur nicht voneinander trennt, noch auch miteinander vermischt, sondern sie wohl voneinander unterscheidet. aber beide durcheinander fich ergänzen läßt. Ohne Beweggründe ift tein Handeln möglich; Beweggrunde find Vorstellungen und Begriffe: diefe liefert uns die Vernunft. Run betrachtet es Leffing als unfere Pflicht, immer höhere und richtigere Ideen auszubilden. Pflicht aber ist nicht Sache des Verstandes, sondern des Willens. Wären beide identisch, dann müßte mit dem größten Verstand zugleich die höchste Sittlichkeit verbunden sein, was gegen die Erfahrung spricht. Also ist

Rant. 287

der Wille eine eigene und besondere Kraft, die wir in unserer Gewalt haben müssen, wenn wir zu irgend etwas sollen verpflichtet werden können 194). Nach Lessing besteht unsere höchste Bestimmung in der Aufskärung des Verstandes und Vildung des Herzens. "Dunkle Vorstellungen" in jenem und "Eigennützigkeit" in diesem sind stets miteinander verbunden. So wird der Wille als das Pflichtvermögen, troßem er in seiner Funktion von den Vorstellungen des Verstandes abhängt, dennoch zur Grundlage der theoretischen Vernunft in Bezug auf ihre Entwicklung. Ist es unsere Pflicht, den Verstand aufzuklären, so ist die freie Vethätigung unseres Willens die unbedingte Vorausseschung. Denn man kann nur von einer moralischen, nicht von einer logischen Verpflichtung reden.

Daß sonach Lessing die Antonomic der Vernunft sowohl in theoretischer als in praktischer Hinsicht tieser erfaßte, als Kant, wird nach dieser Darlegung niemand im Ernste bezweiseln. Anch beweist die Gesichichte der Philosophie, wie sie durch Fichte sich weiter entwickelte, indem ihr Fortschritt sich nicht sowohl von der Kritik der reinen als vielmehr der praktischen Vernunft aus datirt, deutlich genug, wer von jenen beiden Herven in ethisch-religiöser Veziehung das fruchtbarere Prinzip aufstellte.

Rant leugnet die Metaphysik als Wiffenschaft, sie ist ihm ein leeres Begriffsspiel, dem kein Objekt in der Erfahrung entspricht. Leffing gesteht ihr gleichfalls nur relativen Werth zu. Denn, wie schon gesagt, alle Begriffe, die fie entwickelt, gelten nur für eine gewisse Zeit. Aber diese Begriffsentwicklung ift das einzig denkbare Mittel für unsere höhere Bildung. Die philosophischen Systeme verhalten sich ähnlich, wie die positiven Religionen und Staatsverfassungen, durch welche trok all ihrer Mängel die Bernunft einzig und allein die Sohe der gegenwärtigen Kulturstufe erreichen konnte. Und hierin besteht ihre relative Berechtigung. Kant lengnet Diefes Mittel; für ihn giebt es nur eine moralische Berfektabilität, aber keinen metaphysischen Fortschritt. Dies kommt daher, weil er die theoretische Vernunft von der praktischen trennt und alles, was er jener abspricht, dieser wieder zuschreibt, woraus sich dann freilich nur eine moralische, aber keine miffenschaftliche Gewißheit ergiebt. Der Mensch ist aber ein einheitliches Wefen; die verschiedenen Kräfte laffen sich nicht trennen, sondern.

<sup>194)</sup> Siebe Theil III. Lesffing's Ethik.

nur unterscheiben. Lessing wurde vor dieser einseitigen Analyse durch seine synthetische Natur bewahrt. Dhue diese synthetische Anlage wäre er der Geschichtsphilosoph nicht geworden; er hätte den großen Weltsprozeß in seinen Hauptmomenten nicht so klar und sicher zu überschauen vermocht; er hätte in seinem Entwicklungsprinzip nicht einen neuen Offenbarungsbegriff geben und eine Perspektive in Aussicht stellen können, von deren "unermeßlicher Ferne" noch die wenigsten eine Ahnung haben. Auch ihm ist, wie Kant, das metaphysische Weltbild nur etwas Phänomenales, eine zeitlich vorübergehende Erscheinung; aber wo Schein ist, ist Sein; es liegt diesem immer sich verändernden, sich erweiternden Vorstellungskreis ein ewiger Kern zu Grunde. Wir sühlen seine treibende Kraft in dem stetig sich entwickelnden Organissmus der Menschheit.

III.

Lessing's Ethik.



## Leffing und Jernfalem.

Nast allgemein herrscht die Ausicht, Lessing habe die Freiheit des Willens geleugnet 1. Für diese Ansicht ftützt man sich regelmäßig auf das Nachwort, mit welchem Leffing, als er Jerufalem's "Philosophische Auffape" herausgab, den dritten derfelben begleitete. Da die Willensfreiheit neben den Begriffen der Individualität und Ginheit der Substanz der wichtigste Bauftein in dem System unseres Autors ist, weil auf ihm wefentlich das Neue und Originelle seiner ganzen Philosophie beruht, und mit Leugnung desfelben alles, was er von Anfang bis zum Schluß feiner ichriftstellerischen Laufbahn geäußert, unklar und ichwanfend wird: fo bedarf diefer verhängnigvolle Zusat einer gang befonbers eingehenden und ausführlichen Untersuchung. Bu biefem Zwecke wird es nöthig sein, die Abhandlung, worauf er sich bezieht, in den Hauptzügen hier mitzutheilen, und zwar aus einem doppelten Grunde: einmal weil das Büchlein, wie schon Hebler klagte2), fehr felten geworden und der Inhalt dieser Auffätze das Resultat mehrmaliger Unterredungen zwischen Jerusalem und Leffing enthält3); sodann weil das Suftem der Nothwendigkeit mit all seinen gefährlichen Folgen nach des Kritifers eigenem Zeugniß kaum von Jemand kurzer und bundiger dargestellt worden, als von dem jungen Autor. Wer dieser Ferusalem gewesen, und welche Absichten Leffing bei Herausgabe jener Abhandlungen leiteten, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden 4). Das-

<sup>1)</sup> Bergl. Zeller: Geschichte b. b. Philosophie 2. Aufl. S. 295; Borträge und Abhandlungen. Zweite Sammlung. 1877. Lessing als Theologe S. 295; Hebler: Lessing Studien 1862. S. 144 fig.; Schwarz: G. E. Lessing als Theologe 1854. S. 86. Dazu gehören seibstwerständlich alle, welche Lessing für einen Spinozisten hielten, wie Jacobi, Danzel, Stahr, hettner, Gervinus n. A.

<sup>2)</sup> Leffing-Studien S. 144.

<sup>3)</sup> Jerusalem's Philosophiiche Auffätze, herausgegeben von G. E. Lessing 1776. S. 105. 4) Hebler a. a. D. S. 145.

felbe dürfte jedoch nicht der Fall sein in Bezug auf die philosophische Anlage des jugendlichen Berfassers und die Geistesverwandtschaft, welche derselbe mit Lessing gemein hatte. Deshalb mögen einige Stellen aus der Vorrede zur Beleuchtung beider, des Autors und des Herausgeschickt werden.

"Der junge Mann, als er hier in Wolfenbüttel sein bürgerliches Leben antrat, fagt Leffing, schenkte mir seine Freundschaft. Ich genoß fie nicht viel über Jahr und Tag; aber gleichwohl wüßte ich nicht, daß ich einen Menschen in Jahr und Tag lieber gewonnen hätte, als ihn". Und dazu lernte er ihn eigentlich nur von einer Seite kennen; allerdings war das gleich diejenige, von der sich, meint Leffing, so viel auf alle übrigen schließen läßt. "Es war die Reigung, das Talent, mit der sich alle guten Neigungen so wohl vertragen, welches kein einziges Talent ausschließt; nur daß man bei ihm soviel andere Talente lieber nicht haben mag und, wenn man fie hat, vernachläffigt. Es war die Reigung zu deutlicher Erkenntniß; das Talent, die Wahrheit bis in ihre letten Schlupfwinkel zu verfolgen. Es war der Geist der kalten Betrachtung. Aber ein warmer Geist und soviel schäpbarer; der sich nicht abschrecken ließ, wenn ihm die Wahrheit auf seinen Verfolgungen öfters entwischte; nicht an ihrer Mittheilbarkeit verzweifelte, weil sie sich in Abwege vor ihm verlor, wohin er schlechterdings ihr nicht folgen konnte"5).

Da Beide einander selten oder nie als unter vier Augen sprachen, so war ihr Gespräch immer gleich gefunden. Das Nächste brachte sie bald auf das Entsernteste. Was Lessing besonders an seinem jungen Freunde rühmt, sind dessen gründliche Kenntnisse in der Metaphysik und die Fähigkeit, das Theoretische allenthalben mit dem Praktischen zu verbinden. "Die Grundsähe einer gewissen ersten Philosophie, deren man sich lieber iht schämte, waren ihm sehr geläusig und er hatte einen besondern Hang, sie dis auf die gemeinsten Dinge des Lebens anzuwenden. Am liebsten kam er auf sie zurück, wenn ihm in dem Gebiete des Schönen, in dem Reiche der Empfindungen irgend eine räthselhafte Erscheinung aufstieß").

In solchen Gesprächen giebt es Uneinigkeit und nicht selten wird wenig oder nichts damit ausgemacht. "Aber was that das uns? Das Bergnügen einer Jagd ist ja allezeit mehr werth als der Fang; und

<sup>5)</sup> Philof. Auffäte G. 4.

Uneinigkeit, die bloß daher entsteht, daß jeder der Wahrheit auf einer andern Stelle aufpaßt, ist Einigkeit in der Hauptsache und die reichste Duelle einer wechselseitigen Hochachtung, auf die allein Männer Freundsichaft bauen"?).

Es ift durchaus bezeichnend für Leffing's Eigenart, daß, fo oft etwas Geiftverwandtes in feine Sphare tritt, immer gleich und fast ausschließlich die intellektuelle Seite angesprochen wird, ohne barum die übrigen nicht minder wichtigen Eigenschaften, wie Gefühl, Phantasie, Wille, Liebe, Freundschaft irgend zu unterschätzen oder gar zu leugnen. Aus der Charakteriftik Leffing's ersehen wir aufs Reue, daß er an feinem philosophischen Freunde nicht allein den klaren Ropf, sondern eben so sehr das warme Berg zu schätzen weiß. "Wie empfindbar, wie warm, wie thätig sich dieser junge Grübler auch wirklich verhielt, wie ganz ein Mensch er unter den Menschen war: das wissen seine übrigen Freunde noch besser als ich. Ich glaube ihnen alles, was sie davon sagen. Wer zu deutlichen Begriffen sich zu erheben gewohnt ift, kann ja leicht sich wieder zu klaren herabstimmen . . . Aber warum wollen einige von ihnen mir nicht glauben, daß diefer feurige Geift nicht immer sprühte und loderte, sondern unter ruhiger und lauer Asche auch wieder Nahrung an sich zog; daß dieses immer beschäftigte Berg nicht zum Nachtheil seiner höheren Kräfte beschäftigt war; und daß diesen Ropf eben so wenig Licht ohne Wärme als Wärme ohne Licht befriebigte"8)?

Aus all diesen Außerungen geht zur genüge hervor, daß Lessing in denselben mehr sich selbst, als seinen Freund schilderte. Schon aus diesem Grunde dürfte der Leser meine Aussührlichkeit entschuldigen. Es ist aber noch ein höherer Gesichtspunkt, der hier in Betracht kommt.

## Lessing's Ansicht von der Freiheit.

Ferusalem beginnt seine dritte Abhandlung "Über die Freiheit" mit folgenden Worten: "Ich erfülle hiermit Ihr Verlangen, Ihnen meine Gedanken über die Freiheit des Menschen, worüber wir uns neulich mündlich nicht völlig vereinigen konnten, schriftlich zu wiederholen". Auch die folgenden beiden Aufsähe "Über die mendelssohnsche Theorie vom sinnlichen Vergnügen" und "Über die vermischten Empfindungen"

<sup>7)</sup> A. a. D. S. 6.

find mit ähnlichen Ginleitungen versehen. Es fragt fich nun, ob bies überhaupt eine allgemeine Briefform ift, wie sie damals Mode war, oder ob diese Auffätze wirklich an eine bestimmte Person gerichtet waren und wir somit in diesen Dokumenten eine historische Quelle für gewisse Ansichten dieser Berson zu erkennen hätten. Das letztere nun scheint mir fehr wahrscheinlich, und zwar aus folgenden Gründen: Die Berfon, an welche die Briefe gerichtet find, kann niemand anders fein, als Leffing felbst. Mit wem hätte Ferusalem in Wolfenbüttel über metaphysische, vinchologische und äfthetische Fragen so eingehend und gründlich sich unterhalten können, als mit dem großen Denker und Runftkritiker? Wozu jedoch unbestimmte Vermuthungen, da wir Leffing's eigene Worte zum Zeugniß für unfere Behauptung anführen können. "Der Stoff dieser Auffätze", heißt es am Schluffe derfelben, "ift mehrmalen der Stoff unserer Gespräche gewesen. Wenn ich mich jetzt auf alles befinnen könnte, was darüber abgeredet worden: so könnte ich vielleicht einige nicht unbeträchtliche Zusäte liefern. Zusäte, welche weder dem einen noch dem andern, fondern beiden gehören würden; so wie es sich von allen Resultaten freundschaft= licher Unterredungen versteht, die kein Sokrates auspinnt und heimlich leitet. Einiges wird mir beifallen"9).

Leffing hatte, wie wir wissen, die Gewohnheit, mit der Feder in ber Sand seine Studien zu machen und seine Gedanken reifen zu Laffen. Diefer Gewohnheit haben wir die wichtigsten Fragmente aus seinem theologischen und philosophischen Nachlaß zu verdanken. Es war dies bei seinem natürlichen Streben nach Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe das sicherste Mittel, um seinen Zweck zu erreichen. In Dieser Überzeugung empfahl er denn auch dasselbe, wie wir aus Mendelssohn und Jacobi wissen, seinen Freunden. Ahnlich wird es sich verhalten mit den in Rede stehenden Abhandlungen. Sicher hat Leffing dem jungen Freunde gerathen, das wichtigste ihrer Unterredungen schriftlich zu fixiren, um dadurch Zusammenhang und Klarheit in den Gesprächsstoff zu bringen. Nach einer Andeutung in der Vorrede waren die Auffätze nicht bestimmt, wenigstens in dieser Form nicht bestimmt, veröffentlicht zu werden. Um so mehr können wir darin, ähnlich wie bei Jacobi, das Resultat eines unmittelbaren Gedankenaustausches erblicken.

<sup>9)</sup> A. a. D. S. 105.

Ferusalem geht in dem genannten dritten Gespräch von dem Verfasser eines Buches "Über die Belohnungen und Strasen nach türkischen Gesehen" auß 10), und behauptet, daß in Ansehung der Folgen, die man gewöhnlich aus der Lehre von einer absoluten Nothwendigkeit ziehe, der Autor den Knoten mehr durchschnitten, als aufgelöst habe. Daß zwar in dieser Welt, auch bei der Nothwendigkeit unserer Handlungen, Beschnungen und Strasen Statt sinden könnten, sei gründlich erwiesen; allein von dem Borwurse, daß dadurch aller Unterschied zwischen Tusgend und Laster aufhöre, daß dadurch aller Unterschied zwischen Tusgend und Laster aufhöre, daß unser Berhalten in diesem Leben alßsbann auf unser Schicksal nach dem Tode keinen Einfluß haben könne, und daß Gott dadurch zur unmittelbaren Ursache alles moralisch Bösen gemacht werde, scheine er diese Lehre noch nicht völlig befreit zu haben. Gegen diese drei hauptsächlichsten Einwürse will nun Ferusalem die Lehre von der Nothwendigkeit rechtsertigen und seine Gedanken hiersiber Lessing "Urtheile unterwersen" 11).

Bon vornherein waren beide darin einig, daß der ganze Streit über die Freiheit unserer Handlungen von der Frage abhänge: ob wir einige Gewalt über unsere Vorstellungen hätten? ob wir einzig und allein, bloß durch unsern Willen, selbst Vorstellungen in uns hervorzusrusen im stande seien? oder ob wir wenigstens diesenigen, welche mittelbar oder unmittelbar durch äußere Objekte in uns hervorgebracht würden, dadurch freiwillig stärken oder schwächen könnten, daß wir, ohne jeglichen andern Grund als unsern Willen dazu zu haben, unsere Ausmerksamkeit auf dieselben richteten oder davon abzögen? Hätten wir eine solche Gewalt nicht, so möchten wir uns wenden, soviel wir wollten, wir wären nicht frei; unsere Handlungen hingen ebenso wenig von uns ab, als der Hammer in der Uhr von der Zahl der Stunden, die er schlage.

"Dies alles hat der angeführte Verfasser, sagt Jerusalem, glücklich auseinandergeset, und hierüber waren Sie auch mit ihm einig. Nur daß wir keine solche Gewalt über unsere Vorstellungen haben, glaubten Sie noch nicht einräumen zu können. Sie wollten dies lieber für die Grenze unseres Verstans bes betrachten, über die unser Forschen nicht reiche. Sie wollten lieber diese Gewalt für eine besondere

<sup>10)</sup> Ob ein solches Buch wirklich existirt, ober ob bieser Titel nur fingirt ist, lasse ich um so lieber bahingestellt, als es für unsern Zweck nicht weiter in Bestracht kommt.

11) A. a. D. S. 22.

Kraft unserer Seele halten, die wir nicht weiter erstlären könnten. Sie wollten lieber mit anderen Weltsweisen unser Gefühl hierüber den Ausspruch thun lassen, welches Ihrer Meinung nach laut für die Freiheit

fpreche" 12).

Wenn sich urkundlich beglaubigen ließe, daß Lessing wirklich diese Worte gesprochen, dann wäre der "Zusah" zu diesem Gespräche, auf den sich alle, die unsern Kritiker zum Deterministen machen wollen, berusen, wenn nicht aufgehoben, so doch wenigstens paralysirt. Es hans delt sich also um den Nachweis, ob dieser wichtige Einwurf von seiten Lessing's überhaupt zu dessen System paßt, ob er nicht dem Geiste desseschen direkt zuwiderläuft, und ob sich in Lessing's eigenen Schriften nicht eine Stelle sindet, welche, wenn auch nicht wörtlich, so doch dem Sinne nach genau mit obigem Citat übereinstimmt.

Im Allgemeinen sieht es ihm nicht sehr ähnlich, daß er in Ermangelung von Begriffen einfach zu dem unbestimmten vagen Gefühl seine Zuflucht nähme. Schon bei Jacobi haben wir gesehen, als es sich um die Unmittelbarkeit des fittlichen und religiöfen Bewuftfeins bandelte, welches sich nicht weiter erklären lasse, daß Lessing energisch das gegen protestirte, weil auf diese Weise der Träumerei, dem Unfinn, der Blindheit, die überall da zu Hause seien, wo verworrene Begriffe herrschten, Thur und Thor geöffnet würden 13). Sieht man jedoch näher zu, so ist dieser Protest nur eine Verwahrung gegen den fritiklosen Dogmatismus. Leffing wollte nur fagen : "Die Grenze, die Sie feten wollen (zwischen dem Unbegreiflichen und Erklärbaren), läßt sich nicht bestimmen"14). Denn was uns gegenwärtig noch als Schranke erscheint, braucht es nicht für alle Zukunft zu bleiben. Daß es aber nicht mehr gebe, als wir begreifen können, hat er nirgends behanptet. vielmehr gerade im Gegentheil es für ein menschliches Vorurtheil erflärt, "den Gedanken als das Erste und Vornehmste zu betrachten und aus ihm alles herleiten zu wollen, da doch alles, die Vorstellung mit einbegriffen, von höheren Pringipien abhänge". Wenn diefe fühne Vorstellung fogar vom Absoluten gilt, wenn Ausdehnung, Bewegung, Gedanke nur als Wirkungen einer höhern Kraft, die noch lange nicht damit erschöpft sei, angesehen werden, dann ist es so unwahrscheinlich

<sup>12)</sup> A. a. D. S. 25.

<sup>13)</sup> Jacobi's Werke Bb. 4. Abth. 1. S. 72, 75.

<sup>14)</sup> Jacobi a. a. D. S. 71.

nicht, daß Leffing auch Ahnliches in Bezug auf die ursprünglichen Anlagen des Menschen behauptete 15). In der Liebe, Religion, Moral, Runft 2c. ging er schon sehr früh von der Ansicht aus, daß es ursprüngliche Kräfte seien, die sich in ihrer Eigenthümlichkeit trot aller ffeptischen oder kritischen Gegenvorstellungen behaupteten. "Das Herz, sagt er im Freigeist bezüglich der Liebe, nimmt keine Gründe an, und will in diesem; wie in andern Stücken seine Unabhängigkeit von dem Berftande behaupten. Man kann es tyrannisiren, aber nicht zwingen 16). Und was hilft es, fich felbst zum Märtyrer seiner Überlegungen zu machen, wenn man gewiß weiß, daß man keine Beruhigung dabei finden kann"? Gang ähnlich verhält es sich, wie wir schon früher gehört haben, mit der Religion. "Die Wahrheiten des Chriftenthums wollen mehr empfunden, als erkannt, mehr gefühlt, als eingesehen werden" 17). Und wenn die neuern Forschungen in Verbindung mit Philosophie und Kritik noch so fehr der Bibel den Boden streitig machen : "so bleibt dennoch die Religion in den Herzen derjenigen Chriften unverrückt und unverfümmert, welche ein inneres Gefühl von den wefentlichen Wahrheiten derfelben erlangt haben" 18). In diefem "Gefühl" findet der echte Chrift trot aller Gegenbeweise seine mahre Seligfeit. Diefes "innere Gefühl", als "die Religion bes Bergens", ift bas "unersteiglichste Bollwerk des Christenthums" 19). So schwankend und unsicher das Gefühl auch scheinbar ift, so läßt sich doch kein tieferes und festeres Fundament für die Religion benten. Ergrunden kann man dasselbe freilich nicht; aber da es sich seit Jahrtausenden als fest und sicher bewährt hat, so können wir zuversichtlich auch ferner daran festhalten und darauf weiter bauen. In dem Gleichnisse vom Tempel zu Ephefus, von dem Balaft, der sein Sauptlicht von oben empfängt, im Testament Johannis, wo weder Glauben noch Wissen, sondern die Liebe als Bringip des Christenthums hingestellt wird, in der Erziehung des Menschengeschlechts, wo das sittliche Gefühl, oder "innere Reinigfeit des Herzens", durch Hinweis auf ein anderes Leben als das Weltbedeutende des Christenthums erklärt, und das neue und ewige Evangelium, als in der uneigennützigen Liebe zum Guten bestehend, erklärt wird; in Nathan, beffen Weisheit in Feindesliebe und Gottergebenheit gipfelt: in all diefen Werken wird das unmittelbare Bewußtsein ober

<sup>15)</sup> Jacobi a. a. D. S. 61. 16) Act V. Sc. 3.

<sup>17) 2.</sup> XI. S. 371. . 18) 2. X. S. 127. 19) A. a. D. S. 162.

bas Gefühl als die ewig unverrückbare Grundlage ber Religion und Philosophie hingestellt, und nur die Moral follte Leffing davon ausgenommen haben? Wenn in dem Gebote der allgemeinen Menschenliebe das ewig Wahre und Bleibende des Chriftenthums nach Leffina enthalten ist, wenn eine höhere Sittlichkeit durch Hinweis auf Lohn und Strafe im Jenseits eine neue Weltepoche zu begründen im stande war, wenn die denkbar höchste Moral für alle Zukunft in der vollkommen uneigennützigen Liebe zum Guten besteht, so ift doch in dieser Liebe zu Gott, zum Guten, zum Nächsten offenbar ein moralisches Prinzip mit eingeschlossen. Liebe aber ist Gefühl, folglich beruht nach Lessing Die Quelle der Sittlichkeit auf einer unmittelbaren Empfindung des Guten und Rechten. Und diese Empfindung ist ausschlaggebend. Sie fagt und, daß wir frei find, und verantwortlich für unfer Thun und Lassen. Das sittliche Gefühl, das moralische Gewissen spricht gegen die Annahme einer ausnahmslosen geistigen oder materiellen Rausalität. Und das wollte Leffing fagen. Wer blok auf den Standpunkt der Logik oder Physik sich stellt, für den giebt es folgerichtig keine Freiheit des Willens. Wer aber die Thatsache des fittlichen Bewuftseins mit seinen Konsequenzen mit in Betracht zieht, der muß die Möglichkeit freier Selbstbestimmung voraussetzen. Zufolge dieser Ansicht Leffing's über Metaphyfik, Religion, Moral widerspricht es dem Geifte seines Systems nicht, wenn er Jerusalem gegenüber nicht zugeben wollte, "daß wir keine Gewalt über unsere Vorstellungen haben", wenn er "lieber diese Gewalt für eine besondere Kraft unserer Seele halten wollte, die wir nicht weiter erklären könnten", wenn er bei der "Grenze unseres Verstandes das Gefühl für das Ausschlaggebende erklärt, welches so laut für die Freiheit spreche".

In dem vierten Beitrag zur Geschichte und Literatur, der nur ein Jahr später erschien als Jerusalem's philosophische Aufsäte (1776), sindet sich eine Außerung Lessing's, welche mit der vorhin erwähnten völlig übereinstimmt. Es handelt sich um die mosaische Erzählung vom Sündenfalle. Von dem Mißbrauch der Orthodoxie, welche "daraus ein nachheriges Verderben der menschlichen Vernunft folgert", will der Philosoph natürlich nichts wissen. Aber auch Reimarus, behauptet Lessing weiter, scheine nicht völlig eingesehen zu haben, was darin liege. Wenn er nämlich sage: daß nach Anleitung derselben die Presbiger als wahre Seelsorger schuldig wären, ihren Zuhörern die gesunde Vernunft und den Gebrauch derselben als eine untrügliche Richtschnur

ber göttlichen Erkenntniß und eines frommen Wandels zu empfehlen, indem unsere ersten Eltern eben darum gefallen wären, weil sie ihrer Vernunft sich nicht bedient hätten: so erschöpfe er die Sache nur zur Hälfte. "Denn über dieses wird auch noch die Ursache darin angebeutet, wie und warum ihre Vernunft unwirksam geblieben. Mit einem Worte: Die Macht unferer sinnlichen Begierden, unferer bunklen Vorstellungen über alle noch so deutliche Erkenntniß ist es, welche zur kräftigsten Anschauung darin gebracht wird. Von dieser Macht berichtet die mosaische Erzählung entweder die erste traurige Erfahrung, oder ertheilt das schicklichste Beisviel. Faktum oder Allegorie: in dieser Macht allein liegt die Duelle aller unferer Vergehungen, die dem Adam, des göttlichen Ebenbildes unbeschadet, ebensowohl anerschaffen war, als sie uns angeboren wird. Wir haben in Adam alle gefündigt, weil wir alle fündigen muffen: und Ebenbild Gottes noch genug, daß wir doch nicht eben nichts anderes thun, als fündigen; daß wir es in uns haben. jene Macht zu ichwächen, und wir uns ihrer ebensowohl zu guten als zu bofen Sandlungen bedienen können" 20).

Ift das Leffing's eigene mahre Meinung über das Verhältniß von Freiheit und Nothwendigkeit, oder nur eine sinnreiche Auslegung jenes fo oft verhöhnten Märchens? Es ist keine Frage, daß hier dieselbe Ansicht zu Tage tritt, welche Lessing schon in seinem Vernunftchriftenthum, in der Abhandlung über die ewigen Strafen und in der Erziehung des Menschengeschlechts ausgesprochen hat. "Die Seele ist keiner lauteren Empfindung fähig, das ist, keiner solchen Empfindung, die bis in ihr kleinstes Moment nichts als angenehm oder nichts als unangenehm mare; geschweige, daß fie eines Buftandes fähig fein follte, in welchem sie nichts als dergleichen lautere Empfindungen, entweder von der einen oder andern Art hätte"21). Wenn es deshalb wahr ift, "daß der beste Mensch noch viel Boses hat, und der schlimmste nicht ohne alles Gute ift, so müffen die Kolgen des Bofen jenem auch in den Simmel nachziehen, und die Folgen des Guten diesen auch bis in die Hölle begleiten"22). Denn "nichts ift in der Welt isolirt, nichts ohne Kolgen, nichts ohne ewige Folgen"23). Die einzig bedenkliche Stelle in bem oben angeführten Citat ift ber Sat : bag wir alle fündigen

<sup>20)</sup> L. X. S. 15.

<sup>21) \$5.</sup> Bb. XVIII. S. 95.

<sup>22) \$.</sup> a. a. D. S. 96.

<sup>23)</sup> H. a. a. D. S. 91.

müssen, daß uns die Macht der sinnlichen Begierden und dunklen Vorstellungen über alle noch so deutliche Erkenntniß ebenso angeboren ist, wie sie dem Adam anerschaffen war. Diese Ansicht, einseitig gefaßt, müßte folgerichtig zum Determinismus führen.

Im Geift und Zusammenhang des leffingischen Syftems aber führt fie zu ganz anderen Konfequenzen. Tropdem der Mensch fün= digen muß, ist und bleibt er doch ein göttliches Ebenbild, welches gerade darin besteht, "daß wir doch nicht eben nichts anderes thun, als fündigen", sondern daß wir die Kraft in uns haben, jene sinnliche Macht zu schwächen, jene dunklen Vorstellungen aufzuklären, wodurch, wir befähigt werden, uns ebensowohl zu guten als zu bosen Handlungen zu entschließen. Mit dem Fortschritt unserer intellektuellen und moralischen Anlagen wird die Macht zum Guten immer mehr überwiegen. In der vollkommenften Sittlichkeit, in der Liebe zum Guten, ohne jede andere Rücksicht, besteht ja das Ideal der Menschheit, oder wie Lessina sich ausdrückt: das neue und ewige Evangelium. Wenn aber diese uneigennützige Liebe unser höchstes Ziel ift, so muß dem Menschen auch die Fähigkeit dazu angeboren sein. Diese Kähigkeit befteht darin, "daß der Menich fich seiner Vollkommenheiten bewußt ift und das Vermögen besitzt, ihnen gemäß zu handeln". Aus diesem und feinem andern Grunde ift er "ein moralisches Wefen, das ift ein folches, welches einem Gesetze folgen kann" 24). Dieses Gesetz bekommt er nicht von außen, sondern es "ift aus seiner eigenen Natur genommen und kann kein anderes fein, als: Handle beinen individualischen Bollkommenheiten gemäß" 25). In diesen beiden Momenten: Selbstbewußtfein und Selbstbestimmung, welche das Siegel der göttlichen Vollkommenheit sind, besteht unsere "Gottähnlichkeit"26).

Da also der Mensch ein entwicklungsfähiges Wesen ist und seine sittliche Kraft mit der intellektuellen Ausbildung sich steigert, so ist es ebenso verständlich als natürlich, "daß er auf der ersten und nie » drigsten Stufe seiner Menscheit schlechterdings so Herr seiner Hand» lungen nicht sei, daß er moralischen Gesegen folgen könne". Dies ist Lessing's vernunftgemäße Deutung der "Erbsünde". Wir alle haben in Adam gesündigt, heißt dieser Ansicht zufolge: je niedriger die Bilsbung, desto unvollkommener die Sittlichkeit; je höher und edler der

<sup>24)</sup> Chriftenthum b. B. § 25.

<sup>26)</sup> A. a. D. § 22.

Beweggrund (wie wir an den drei Stufen: Judenthum, Christenthum, neues Evangelium sehen), desto reiner die Tugend. Es ist aber andrersseits nach Lessing ebenso vernünftig und nothwendig "anzunehmen, daß Gott ungeachtet jener ursprünglichen Unvollkommenheit des Mensschen ihm dennoch moralische Gesetze lieber geben und ihm alle Überstretung in Rücksicht auf seinen Sohn, d. i. in Rücksicht auf den selbsständigen Umfang aller seiner Vollkommenheiten, gegen den und in dem jede Unvollkommenheit des Einzelnen verschwindet, lieber verszeihen wollen, als daß er sie ihm nicht geben und ihn von aller moraslischen Glückseitgkeit ausschließen wollen, die sich ohne moralische Gesetze nicht denken läßt"27).

Da dieses Geset nicht von außen an den Menschen herantritt, sondern aus seiner eigenen Natur stammt, so wird man zugeben müssen, daß der Mensch von Haus aus auf das Gute angelegt ist, daß er aber nur in dem Grade das Gefet befolgen kann, als er es aus fich felbst entwickelt, und in gleichem Grade hinter ihm zurückbleibt, d. h. fündigen muß, als er noch in der Barbarei steckt. Ist er aber von Natur für das Gute bestimmt, fo kann er unmöglich das Bose als Boses wollen; er müßte ja konsequenterweise sich selbst nicht wollen. Darum konnte Leffing in feiner Duplif ausrufen: "Will es denn eine Rlaffe von Leuten nie lernen, daß es schlechterdings nicht wahr ift, daß jemals ein Mensch wissentlich und vorjählich sich selbst verblendet habe? Es ist nicht mahr, sage ich: aus keinem geringeren Grunde, als weil es nicht möglich ist. Was wollen sie denn also mit ihrem Vorwurfe muthwilliger Verstockung, geflissentlicher Verhärtung, mit Vorbedacht gemachter Plane, Lugen auszuftaffiren, Die man Lugen zu fein weiß? "281 Damit man aber aus diefer Apostrophe nicht die Folgerung ziehe, daß ber Mensch zwar nicht das Bose, dafür aber um so sicherer das Gute thun muffe, so will ich zur Erläuterung von Lessing's wirklicher Unficht noch eine biesbezügliche Stelle aus ber Dramaturgie anführen. "Der größte Bosewicht, heißt es am Schlusse des dreißigsten Stückes, weiß sich vor sich selbst zu entschuldigen, sucht sich selbst zu überreden, baß das Lafter, welches er begeht, tein jo großes Lafter fei, ober daß ihn die unvermeidliche Nothwendigkeit es zu begehen zwinge. Es ift wider alle Natur, daß er sich des Lasters als Lasters rühme; und der Dichter ift äußerst zu tadeln, der aus Begierde, etwas Glänzendes und

<sup>27)</sup> Erz. b. M. § 75.

Starkes zu sagen, uns das menschliche Herz so verkennen läßt, als ob seine Grundneigungen auf das Böse, als auf das Böse, gehen könnten"29).

Hier wird die unvermeibliche Nothwendigkeit, das Böse begehen zu müssen, als eine leere Entschuldigung und als eine künstliche Selbst- überredung hingestellt. Ist aber der Mensch nicht gezwungen, das Böse zu thun, so kann er ebenso wenig zum Guten genöthigt werden. Unmöglich kann sich der konsequente Determinismus bloß auf den einen oder andern Theil des Gegensabes erstrecken.

Hiermit glauben wir einstweilen genug der Beweisgründe vorgebracht zu haben, um es wahrscheinlich zu machen, daß Lessing thatsächlich in seiner Unterredung mit Jerusalem sich gegen das System der Nothwendigkeit erklärt und das der Freiheit vertheidigt habe. Um nun den berühmten Zusat, der scheinbar das Gegentheil behauptet und Lessing seit hundert Jahren zum Deterministen stempelte, richtig zu verstehen, dürste es nicht überslüssig sein, die wesentlichsten Punkte der Abhandlung selbst vorzusühren.

## Jerusalem's System von der Mothwendigkeit.

Fernsalem sucht nun "die Wirklichkeit eines solchen Gefühls", auf welches Lessing sich berief, zu bestreiten und das Betrügliche desselben nachzuweisen. "Welches Gefühl, lautet sein Einwurf, kann gegen die unwidersprechlichen Gründe entscheiden, womit uns die Bernunft alle Gewalt über unsere Vorstellungen abspricht?" Wir sollen das Versmögen besitzen, Ideen hervorzubringen und zwar bloß durch unsern Willen? Wie läßt sich dies denken? Unstreitig ist es doch, daß wir nichts wollen können, wovon wir noch keine Vorstellung haben. Solleten wir also bloß durch unsern Willen Ideen in uns hervorrusen, so müßten wir eine Idee vor der Idee, die wir hervorbringen wollen, das heißt, wir müßten die Idee haben, ehe wir sie haben.

Dies ist die Antwort Fernsalem's auf die erste Frage: Ob wir nicht im stande seien, willkürlich (aus eigner Kraft und durch eigne Wahl) Borstellungen in uns zu erzeugen. Fernsalem verneint diese Möglichkeit. Aber auch die andere Frage: Ob wir nicht wenigstens unsere Vorstellungen dadurch, daß wir unsere Ausmerksamkeit darauf richten oder davon abwensen, stärken oder schwächen; oder obwirnicht wenigstens unsere Entschlüsse

<sup>29) %.</sup> VII. ©. 136.

bloß nach unserm Willen, ohne andern Grund, aufschieben können; auch diese Frage wird verneint und zwar einsach deshalb, weil wir nichts wollen könnten ohne zureichenden Grund. Ohne einen solchen Grund könnten wir unsere Aufmerksamkeit weder auf noch von etwas lenken, unsere Entschlüsse weder aufschieben noch beschleunigen. Dieser zureichende Grund müsse aber wieder eine Vorstellung unserer Seele sein. Woher nun diese Vorstellung? Auf diese Frage kämen wir stets wieder zurück; wie weit wir auch die Kette verlängerten: am Ende sei das erste Glied immer eine Vorstellung, die durch einen sinnlichen Gesgenstand erregt werde.

Das Resultat dieses zweisachen Einwurfs ist: Wir bringen die Vorstellungen weder freiwillig hervor, noch können wir an den unabshängig von unserm Willen hervorgebrachten das geringste ändern. Ohne Vorstellung aber hat der Wille weder Ziel noch Richtung, folgslich kann er gar nicht wollen, gar nicht in Funktion treten. Ist er aber von der Vorstellung abhängig, wird er von ihr bestimmt, so ist der Wille nicht frei.

Der andere Bunkt, den Jerusalem zu widerlegen sucht, ist die Annahme einer besondern Kraft, vermöge welcher die Seele Entschlüffe aufschieben oder vollziehen könne, eine Grundkraft, die sich jedoch nicht weiter erklären laffe. Diese Zuflucht erscheint unserm Autor fehr unficher und zweifelhaft. "Denn wollen wir unferer Seele ein Bermogen beilegen, ohne zureichenden Grund zu handeln, warum follten die Atome des Epikur nicht ein gleiches Recht haben ?"30) Zwar mußten wir bei allen Untersuchungen sowohl der physischen als moralischen Welt bei gewissen einfachen Kräften stehen bleiben, weil sie sich nicht weiter erklären ließen und jede Frage, warum sie so und nicht anders wirkten, überflüffig mare. Dies fei jedoch nur der Fall bei einfachen Rraften, worunter man folche verstehe, die unter gleichen Umstänben immer gleiche Wirkungen hervorbringen. Als Beifpiel führt er die Schwere an. Denn nimmt man gleiche Massen, ober ungleiche, aber im luftleeren Raum, so fallen fie immer mit gleicher Beschwindigkeit. Hier kann man nicht weiter fragen: warum? Wenn wir dagegen sehen, daß in der Luft zwei Körper von ungleichen Massen nicht mit gleicher Geschwindigkeit fallen, sollen wir dann auch nicht fragen dürfen: warum? Bare das eine hinreichende Antwort, wenn

<sup>30)</sup> Jerufalem a. a. D. S. 28.

jemand erklärte: sie fallen verschieden, weil sie eine Kraft haben, verschieden zu fallen. Gerade so verhalte es sich mit der angeblichen Grundskraft der Seele. Hieraus zieht Jerusalem den Schluß: "daß wir die Lehre von der Freiheit nicht behaupten können, ohne die ersten Gründe aller unserer Erkenntniß über den Haufen zu stoßen; die Folgen das von mögen sein, welche sie wollen" $^{31}$ ).

Nachdem unser Autor aus den angeführten Gründen die Unmögslichkeit der Willensfreiheit dargethan zu haben glaubt, schreitet er zur Widerlegung der Folgen, die man mit der Annahme der Nothwendigsfeit gewöhnlich verbindet. Sind unsere Handlungen nicht frei, sagt man, so hört aller Unterschied zwischen Tugend und Laster auf; so besteht keine Verbindung mehr zwischen unserm gegenwärtigen Verhalten und unserm Zustand nach dem Tode; so ist Gott die unmittelbare Urssache alles moralisch Bösen, welches wir in dieser Welt antreffen.

In Bezug auf den ersten Punkt frage es sich, erwidert Jerusalem, ob mit dem Beariff Tugend nothwendig auch der Beariff Freiheit, den wir selbst nicht wohl zu beschreiben wüßten, verbunden sei und sich also Tugend ohne Freiheit gar nicht denken lasse. Diese Frage involvire eine zweite, nämlich was Tugend sei. Nach unsers Autors Ansicht besteht fie darin: "daß wir dasjenige, was unfere Vernunft uns als das höchfte Gut vorstellt, demjenigen, was uns unsere Leidenschaften als gut vorstellen, bei unserer Wahl vorziehen und darnach unsere Sandlungen einrichten". Der fürzer: Tugend ift die Beherrschung unferer Leidenschaften durch die Bernunft. Diese Beherrschung wird aber nur möglich dadurch, "daß wir die dunklen Vorstellungen unserer Seele zu deutlichen aufklären" 32). Jede Leidenschaft fett dunkle Borstellungen von etwas Gutem oder Bösem voraus, was Sehnsucht oder Abscheu in uns erweckt. Zeigt nun die Vernunft, daß das, was wir für gut oder bose hielten, weder so gut noch so bose ist, als es uns zu sein schien, so muß offenbar unser Verlangen oder Abscheu sich darnach modifiziren. Denn es ift unmöglich, daß wir nicht das größere But einem geringeren vorziehen follten. Und felbst wenn die tägliche Erfahrung lehrt, daß wir mehr der Leidenschaft als der Bernunft folgen. so beweift dies eben nur, "daß unfere dunklen Ideen, fo lange fie noch dunkel sind, stärker auf uns wirken, als die deutlichen" 33).

<sup>31)</sup> A. a. D. S. 31.

So folgt ber Chrgeizige feiner Leibenschaft nur fo lange, als bie gesuchte Ehre eine dunkle Vorstellung bei ihm ift. Sobald er aber fieht, daß diejenigen, welche fich vor ihm bücken, nicht sein Werth, sondern ihr Eigennut treibt, daß folche Schmeichler niederträchtige Seelen find, und folglich ihre Chrenbezeugungen allen Werth verlieren: dann ift der Sieg der Tugend gewiß. "Tugendhaft ift alfo berjenige, ber nach deutlichen, lafterhaft aber, der nach dunklen Borftellungen handelt"31). Ift dies richtig, folgert Jerufalem, fo ift auch bei einer absoluten Nothwendigkeit unserer Handlungen der Werth der Tugend gerettet; sie bleibt immer moralische Bollfommenheit. Und da diese bei sittlichen Wesen "in der Stärke ihrer Vorstellungsfraft besteht und dasjenige, welches die meiften deutlichen Begriffe hat, bas vollkommenste ift, die Begriffe aber dadurch, daß sie in einer nothwendigen Reihe aufeinander folgen, weder an ihrer Mannigfaltigkeit, noch Deutlichkeit etwas verlieren, folglich der Begriff der Freiheit zur Bollkommenheit gar nicht gehört, so ist auch bei einer absoluten Rothwendigkeit derjenige Mensch, der nach deutlichen Begriffen handelt, ober der Tugendhafte, vollkommener, als derjenige, welcher nach dunklen handelt, oder der Lasterhafte, und also der innere Werth der Tugend gesichert 35).

Auch der zweite Ginwurf, daß bei der Nothwendigkeit unserer Sandlungen der Ginfluß der Tugend auf unsere Glückseligkeit und das Verhältniß zwischen unserm Wandel in diesem Leben und unserm Zuftande nach demfelben gänzlich wegfallen, scheint unserm Autor leicht gehoben werden zu können. Vor allem komme es darauf an, was man unter diesem Verhältniß verstehe, ob man dabei an willkürliche Belohnungen und Strafen bente, ober an ein allgemeines Wachsthum an Bollkommenheit für alle Menschen bas nur mit dem Grade von Bollkommenheit, welchen ein jeder Menschein dem gegenwärtigen Leben gehabt hat, im Verhältniß steht und nach demfelben verschieden ift). Nähme man das Erstere an und zwar in der Beife, daß es für den Lasterhaften einen wirklichen Übergang zu einem unglücklichern, unpollkommnern Buftand gabe, bann freilich seien biefe Zweifel unauflöslich, dann handle Gott gegen den Lafterhaften ungerecht. Aber Diefe Auffassung ftreite offenbar mit der Bernunft auch felbst bann, wenn wir die Freiheit des Willens annehmen. Sowohl die Vernunft

<sup>34)</sup> A. a. D. S. 30.

<sup>35)</sup> A. a. D. 38.

als die Ersahrung sprächen gleich sehr gegen ein solches der Gottheit unwürdiges Verfahren. In der ganzen Natur erhebe sich alles von Stufe zu Stufe zur höhern Vollkommenheit, und nur der Mensch sollte dieser Analogie widersprechen? Aus dem Kern entfalte sich der Baum, aus der Blume die Frucht, aus der Raupe der Schmetterling. Alles steige von einem geringern zu einem höhern Grade der Vollkommenheit, und ein Theil der Menschheit sollte zu einem unglücklichern, unvollskommern Zustande übergehen? Wie unwahrscheinlich!

Die Behauptung der Theologen aber, daß nämlich Gott die Sünde strafe, um seinen Abscheu an dem Bösen zu zeigen, sei noch unwahrscheinlicher. "Denn wie sollte er, um sein Mißfallen an dem unvollskommenen Zustande der Menschen zu beweisen, dieselben in einen noch unvollkommeneren stürzen? Wo ist mehr Unvollkommenheit, in einer sündigen Welt oder in einer Hölle voll ewiger Strafen und Qualen?"

Wichtiger als diese Einwürfe seien hingegen diesenigen, welche die Spekulation erhebe. Soll ein Theil selig; ein anderer verdammt wers den, so müßten sich doch wenigstens zwei verschiedene Klassen unterscheiden und die Grenzen derselben genau angeben lassen. Allein, wo ist das Kriterium, wonach jener Unterschied zu bestimmen wäre? Was Tugend und Laster ist, wissen wir. Was aber unter die eine oder ans dere Kategorie zählt, kann niemand entscheiden.

Die Allwissenheit Gottes etwa vorschützen wollen, die weiter sehe als wir, reicht nicht aus. Denn je weiter sie sieht, desto weniger sind auch für sie zwei Klassen vorhanden, desto mehr weiß sie, wie sein Tugend und Laster durcheinander verwebt und wie unendlich klein die Glieder sind in der Kette vom größten Bösewicht bis zu dem ersten Heiligen.

Verhält es sich also, wo soll dann Gott zu strafen, wo zu belohenen anfangen. Soll er nur den strafen, der ganz lasterhaft, und nur den belohnen, der ganz tugendhaft gewesen: dann kann er keines von beiden, weil es weder einen vollkommen guten, noch einen vollkommen bösen Menschen giebt. Auch die Annahme von verschiedenen Graden in Belohnung und Strafe hebt die Schwierigkeit nicht. Denn zwischen dem Übergange zu einem glücklicheren oder unglücklicheren Zustande ist immer ein wesentlicher Unterschied, der sich aber zwischen den Menschen nicht bestimmen läßt. Endlich wird man nicht zugeben, daß Gott etwa nach einem ungefähren Durchschnitt versahren und den, welscher unter hundert Handlungen fünfzig böse begangen, ewig strafen,

ben aber, welcher nur nennundvierzig sich schuldig gemacht, ewig bestohnen werde. So unwürdig wird wohl Niemand von Gott denken.

Mit der Überzengung, daß der Übergang zu jenem Leben nur ein Durchgangspunkt zu einem höheren Grade von Vollkommenheit ist, der aber, sosern nichts ohne zureichenden Grund geschieht, sich aus dem Grade von Vollkommenheit, den ein jeder in diesem Leben erreicht, ersklären läßt, und nach demselben verschieden sein muß: mit dieser Erklärung, behauptet unser Philosoph, sei auch die andere Schwierigkeit gegen die Lehre von der Nothwendigkeit gehoben. Denn da dieselbe die moralische Vollkommenheit nicht aushebe und sich der Grad unserer zukünstigen Vollkommenheit nach dem Grade unserer gegenwärtigen richte, so müsse auch der Tugendhaste im Jenseits nothwendig zu einem höheren Grade derselben erhoben werden, als der Lasterhaste. Folgslich bleibe der Einfluß unserer Handlungen auf unser zukünstiges Schicksal bei der Nothwendigkeit ganz derselbe, wie bei der Annahme einer selbstkhätigen Freiheit 36).

Nach diesen Begriffen von Tugend und Laster und deren Einfluß auf unser Dasein im Jenseits könne sich der Lasterhafte mit ebenso wenig Recht darüber beklagen, daß er nach dem Tode mit dem Tugendshaften nicht ein gleiches Schicksal theile, als sich der Hurone darüber aufhalten könne, daß ihm nicht das Genie eines Leibniz zu Theil geworden und er die Freuden nicht koste, die jener in seinen Betrachtungen gefunden, zumal wenn wir bedenken, daß Gott nicht zwei Mensichen vollkommen dieselbe Vorstellungskraft geben konnte, weil es mit dem Saze des Nichtzuunterscheidenden streiten würde.

Der letzte Vorwurf, daß bei der Nothwendigkeit unserer Handslungen Gott selbst die Ursache alles moralisch Bösen sei, was wir in der Welt antressen, widerlegt sich nach dem, was bereits vorausgeschickt worden, von selbst. Daß Gott die Ursache alles Bösen ist, kann zwar nicht geleugnet werden. Allein da das moralisch Böse nichts anderes als eine Unvollkommenheit ist, die aus der eingeschränkten Vorstellungskraft vernünftiger Geschöpfe entsteht, so scheint es des Schöpfers nicht unwürdiger. Wesen zu schaffen, die aus Mangel an deutlichen Begriffen ihren Leidenschaften unterliegen, als solche, die aus einer gleischen Ursache ein newtonisches Problem nicht lösen können. Ist dieses ben göttlichen Sigenschaften nicht zuwider, warum soll es jenes sein?

<sup>36)</sup> A. a. D. S. 50.

Denn von den physischen Übeln, die aus dem moralisch Bösen entstehen, ist hier die Rede nicht; auch sind sie leichter zu rechtsertigen. Und hat denn die Dummheit der Menschen, fragt Ferusalem, nicht ebensoviel physische Übel in die Welt gebracht, als die Bosheit? Sollten nicht ebensoviele durch die Unwissenheit eines Arztes als durch Gift getödtet worden sein? Sollten nicht ebensoviele ihr Vermögen durch die Ungeschicklichkeit eines Richters ober Sachwalters als durch Betrug oder Bestechung verloren haben?

Auf die Frage endlich: warum schafft Gott überhaupt, wenn es doch nicht in seiner Macht liegt, vollkommnere Wesen hervorzubrinsgen? erwidert unser Autor: Mehrere Geschöpfe mit uneingeschränkten Fähigkeiten sind nicht denkbar. Absolut vollkommen kann nur Gott selbst sein. War es also der Weisheit des Schöpfers nicht zuwider, Engel zu schaffen, so war es ihr auch nicht zuwider, Huronen und Bösewichter ins Dasein zu rusen. Der Engel und der dümmste Hurone, der Engel und der größte Bösewicht, sind alle nur dem Grad nach, alle nur durch unendlich viele unmerkliche Stusen von einander verschieden. Wenn also Gott schaffen wollte, konnte er nur unvollkommenere Wesen, als er selbst ist, hervorrusen. Warum hätte er aber nicht auch Wesen vom niedrigsten Grad das Dasein geben sollen, da doch offenbar Sein immer noch eine größere Vollkommenheit ist, als Nichtsein 37).

Dies ist nun die Antwort auf die schwerwiegenden Fragen: ob eine Freiheit des Willens denkbar sei; ob es bei der Annahme einer absoluten Nothwendigkeit noch Tugend und Laster gebe; ob sie einen Einfluß hätten auf unser Leben nach dem Tode, und wie Gott als Ursheber alles Bösen sich rechtfertigen lasse.

## Leffing's Bufat.

Lessing's fataler Zusatz, mit welchem er diese Abhandlung be- gleitete, lautet nun folgendermaßen:

"Der dritte Aufsat zeiget, wie wohl der Verfasser ein System gesfaßt hatte, das wegen seiner gefährlichen Folgen so verschrieen ist, und gewiß weit allgemeiner sein würde, wenn man sich so leicht gewöhnen könnte, diese Folgerungen selbst in dem Lichte zu betrachten, in welschem sie hier erscheinen.

<sup>37)</sup> A. a. D. S. 56.

"Tugend und Laster so erklärt; Belohnung und Strafe hierauf eingeschränkt: was verlieren wir, wenn man uns die Freiheit abspricht? Etwas — wenn es etwas ist — was wir nicht branchen; was wir weder zu unserer Thätigkeit hier, noch zu unserer Glückseligkeit dort branchen. Etwas, dessen Besitz weit unruhiger und besorgter machen müßte, als das Gefühl seines Gegentheils nimmer machen kann. —

"Zwang und Nothwendigkeit, nach welchen die Vorstellung des Besten wirket, wie viel willkommener sind sie mir als kahle Vermögensheit, unter den nämlichen Umständen bald so, bald anders handeln zu können! Ich danke dem Schöpfer, daß ich muß; das Beste muß. Wenn ich in diesen Schranken selbst so viel Fehltritte noch thue, was würde geschehen, wenn ich mir ganz allein überlassen wäre? einer blins den Krast überlassen wäre, die sich nach keinem Gesetz richtet, und mich darum nicht minder dem Zusall unterwirft, weil dieser Zusall sein Spiel in mir selbst hat? — Also von der Seite der Moral ist dieses System geborgen.

"Ob aber die Spekulation nicht noch ganz andere Einwendungen dagegen machen könne? Und solche Einwendungen, die sich nur durch ein zweites, gemeinen Augen ebenso befremdendes System heben ließen? Das war es, was unser Gespräch so oft verlängerte und mit wenigem hier nicht zu fassen stehet"38).

Der letzte Satz spricht abermals dafür, daß Leffing mit seinem Unterredner nicht einverstanden war. Hätte er dem System der Nothewendigkeit gehuldigt, dann ist nicht einzusehen, warum gerade über diesen Punkt ihr Gespräch so oft sich verlängerte. Es wird ein zweites System dem ersten, welches den Determinismus vertheidigt, gegenüberegestellt, und da zwischen Freiheit und Nothwendigkeit kein drittes, veremittelndes möglich ist, so kann Lessing unter diesem zweiten, gemeinen Augen ebenso befremdenden System nur das der Freiheit gemeint haben.

Dieser Schlußsatz allein hätte genügen sollen, die meisten Erklärer vor der apodiktischen Behauptung zu bewahren, daß Lessing die Freisheit geleugnet habe. Denn genau besehen, ist in dem ganzen Zusatze von Freiheit im eigentlichen Sinn gar nicht die Rede, sondern nur von zwei Extremen: "Von Zwang und Nothwendigkeit, nach welchen die Vorstellung des Besten wirkt", und von einer "blinden Kraft, die sich

<sup>38)</sup> A. a. D. S. 113.

nach keinem Gesetze richtet und uns dem Zufall unterwirft". Wenn ich nur die Wahl haben follte zwischen blindem Zufall und göttlicher Nothwendigkeit, bann ift mir diese viel "willkommener", als jene "tahle Bermögenheit, unter den nämlichen Umständen bald fo bald anberg handeln zu können". Aus diesen Worten erhellt deutlich genug, daß Leffing die indifferentistische Freiheitslehre, die absolute Willkür, die Theorie, wonach der Wille nur will, weil er will, im Auge hat, wenn er von dem Etwas spricht, dessen "Besitz weit unruhiger und beforgter machen müßte, als das Gefühl seines Gegentheils nimmer machen kann". Nur in dem Fall, daß keine andere Möglichkeit denkbar ift, verlieren wir nichts, wenn man uns die Freiheit abspricht, mitjfen wir vielmehr dem Schöpfer dankbar fein, daß er die Einrichtung getroffen, wonach wir das Beste thun muffen. Gesett aber, diese beiben Fälle: absolute Willfür oder absolute Nothwendigkeit, erschöpfen Die Möglichkeit nicht, die Sache vermittelst der Spekulation auch noch anders zu benken, dann ist Leffing gewiß nicht derjenige, welcher, wie er Jacobi gegenüber behauptete, "dem mehr viehischen als menschlichen Irrthum huldigt, daß fein freier Wille fei". Dies ift die zweite Hauptftelle, welche man gewöhnlich als Beweis für Leffing's Determinismus auführt. Es bedarf aber doch wohl keines besondern Scharffinns, um aus diesen Worten gerade auf das Gegentheil zu schließen. Wo hätte Leffing jemals einem mehr viehischen als menschlichen Frethum gehuldigt!

Da es sich also hier um die Freiheit gar nicht handelt, sondern, wie gesagt, um die zwei Extreme: Zufall oder Nothwendigkeit, "blinde Kraft, die sich nach keinem Gesetz richtet", und "Zwang, nach welchem die Borstellung des Besten wirket", so sollte man dem großen Kritiker doch wenigstens zutrauen, daß er möglicherweise die Uhnung gehabt haben könnte, daß gemäß seinem eigenen Grundsate "die Wahrheit, wie immer, so auch hier, zwischen beiden Extremen liege"39). Dieses Mittlere besteht darin, "daß ich einem Gesetze, welches aus meiner eigenen Natur genommen ist, solgen kann"40). Dieses Gesetz, das mein Thun bestimmen soll, ist freilich die Borstellung des Besten, allein diese Vorstellung muß ich erst aus mir erzeugen<sup>41</sup>), und es versändert sich oder wächst je nach der Kulturstuse, welche die Menschbeit

<sup>39)</sup> L. X. S. 13. 40) Christ. b. B. §§ 25-26. Erz. b. M. § 75.

<sup>41)</sup> Denn "jeder Mensch ist verbunden, sich die würdigsten Begriffe von Gott 3u machen und bei all seinen handlungen und Gedanken auf diese würdigsten Besgriffe Rilcht zu nehmen".

erreicht. So war es bei den Juden irdische, bei den Christen jenseitige Belohnung und Strafe, bei den Anhängern des neuen Evangeliums ift es das absolut Gute selbst, mas als Borftellung des Besten das sittliche Handeln bestimmt. Diese Vorstellung des Besten wirkt aber nicht derart nothwendig, daß fie den Menschen wie ein Naturgeset beherrschte, sodaß es keine Ausnahme davon gabe, daß sie unter allen Umftanden realifirt wurde. Haben wir doch bereits gehört, daß nach Leffing's Ansicht weder die Kräfte des Guten, noch die des Bosen im Menschen ausschließlich walten, und er folglich weder nach der einen noch nach der andern Seite hin nothwendig bestimmt wird, sondern daß wir das Vermögen in uns haben, jene Macht der Sinnlichkeit und der dunklen Vorstellungen zu schwächen, und wir uns ihrer ebensowohl zu guten als zu bofen Handlungen bedienen können 42). Aus demfelben Grund eifert Leffing fo fehr gegen die intenfive Unendlichkeit der Höllenftrafen. "Denn zu dieser intensiven Unendlichkeit gehört vornehmlich ihre Stetigkeit, und diese Stetigkeit ist es, welche alle Befferung unmöglich macht". Leffing erklärt sich noch deutlicher: "Wenn die Strafen bessern sollen, so hindert die immerwährende Fortdauer des physischen Übels derselben so wenig die Besserung, daß vielmehr die Besserung eine Folge dieser Fortdauer ift. Aber die Empfindung dieses andauernden Übels muß nicht stetig, muß wenigstens in ihrer Stetigteit nicht immer herrschend sein, weil es unbegreiflich ist, wie bei dieser herrschenden Stetigfeit auch nur der erfte Entichluß gur Befferung entstehen fonnte"43).

Dieser Gedanke hat gar keinen Sinn, wenn man dabei nicht vorsausssetzt, daß der Mensch wirklich die Fähigkeit besitzt, unabhängig von jedem äußeren oder inneren Zwang, nur durch sich selbst, eine Handslung zu vollziehen. Um jedoch keinen Zweisel bestehen zu lassen, wie er sich die Möglichkeit eines Übergangs vom Bösen zum Guten denkt, sührt er eine Stelle aus dem platonischen Gorgias an, wo von der Unterwelt die Rede ist, in welcher zweierlei Arten von Verdammten

<sup>42)</sup> Anmerkung. In ben sämmtlichen Begierben und bunklen Borstellungen, welche Leffing als die Onelle alles moralisch Bösen betrachtet, ist gewiß nichts Fatalistisches zu suchen. Denn auch das Christenthum spricht von einer angebornen Berberbniß unserer Natur und Berdunkelung der Vernunft, ohne darum die Willenssfreiheit zu leugnen. Wozu die Predigt und aller resigiöse Unterricht, wenn es nicht ebenfalls dunkle Vorstellungen im Menschen voraussetzte, die sich durch besser versbrüngen lassen? 43) H. Bb. XVIII. ©. 94.

unterschieden werden: nämlich folche, "die Strafen und Schmerzen leiben, damit fie fich beffern", und wiederum folche, "die fich durchaus nicht beffern können, sondern bloß andern zum Beispiele in alle Ewigkeit gemartert und gepeinigt werden". Leffing billigt es, daß Plato die Strafen der Hölle nicht überhaupt, ohne Unterschied ewig mache. "Aber wenn bloß dadurch seine Lehre erträglicher wird, setzt er hinzu, was ist dann in unserer Religion, das uns hindert, diesen Unterschied nicht auch anzunehmen? Was uns hindert? Als ob nicht der größere Theil unserer Glaubensgenossen ihn wirklich angenommen hätte? Sener mittlere Auftand, den die ältere Kirche glaubt und lehrt, und den unfere Reformatores ungeachtet des ärgerlichen Mikbrauchs, zu dem er Unlaß gegeben hatte, vielleicht nicht so schlechtweg hätten verwerfen sollen: was ist er im Grunde anders, als die bessernde sokratische Hölle? Und wenn es denn nur auch bloß möglich wäre, ja in alle Ewigkeit bloß möglich bliebe, daß es Sünder geben könne, welche auf feine Weise zu bessern stünden, Sünder, welche nie aufhören könnten. zu fündigen: warum für diese bloß möglichen Ungeheuer nicht auch bloß mögliche, ihnen allein zukommende Strafen annehmen oder gelten laffen ? "44)

Solche Ungeheuer konnte Leffing schon deshalb nicht annehmen. weil nach seiner Behauptung die Seele keiner lautern Empfindung fähig, folglich der Schlimmste nicht ohne alles Gute ift und der Beste noch viel Bofes an fich hat, sodaß jener in der Solle noch seinen Simmel, dieser im Himmel noch seine Hölle findet. Es ist Niemand entweder bloß zur Verdammniß oder zur Seligkeit prädeftinirt, fondern allen ift die Möglichkeit gegeben, sich zu bessern. Wenn nun Lessina in allem Ernste das driftliche Fegfeuer acceptirt, dann wird er doch wohl nicht bloß den Ausdruck, sondern auch dessen ursprüngliche Bedeutung mit aufgenommen haben. Berträgt fich aber das Fegfeuer, die Hölle, der Simmel, überhaupt Lohn und Strafe mit dem Begriff der unbedingten Nothwendigkeit in unserm Wollen und Handeln? Sat die driftliche Rirche, welche die Vorstellung eines "mittlern Zustandes" aus ber platonischen Philosophie in ihr eigenes System aufnahm, jemals die Freiheit des Willens geleugnet? Leffing andert an Diefer altchriftlichen Vorstellung nichts, als die für unsere moderne Auffassung ungenügende Unsicht, als ob wir auf rein passive Weise, nur durch Leiden, zu höherer

<sup>44)</sup> A. a. D. S. 100.

Vollkommenheit gelangen könnten. Das Leiden soll es nicht allein gut machen, was ich versäumt habe, es soll vielmehr nur der Antried zur Besserung sein. Weit entsernt jedoch, daß diese Verbindung des Akstiven mit dem Passiven die Freiheit aushebe, wird dieselbe dadurch erst recht bestätigt. Denn das Fegseuer im christlichen Sinn setzt nur Freisheit in diesem Leben, aber nicht mehr im Jenseits voraus. Nach Lesssing dagegen ist das irdische Dasein nur eine Phase, deren noch mehrere auseinander solgen müssen, um unsere sittliche Bestimmung voll und ganz erreichen zu können. Um so nothwendiger ist dann aber die Freisheit, weil, was die Kirche nur sür dieses Leben annimmt, nach Lessing auch noch auf so und so viele Stadien im andern sich erstreckt.

Sollten diese vereinzelten Außerungen noch nicht hinreichen, um das allgemeine Vorurtheil zu beseitigen, als ob Leffing die Freiheit geleugnet habe, so wird vielleicht ein nochmaliger Hinweis auf sein Pringip, wie es namentlich in den Hauptwerken seiner letten Periode, in den theologischen Streitschrifen, in Nathan, in ben Freimaurergesprächen und der Erziehung d. M. am reifsten und vollendetsten zum Ausdruck kommt, einer besseren Überzeugung Raum schaffen. In allen weht ein und derfelbe Beift, Gin Grundgebanke, ber in dem Begriff einer ftetigen Entwicklung gipfelt. Diefes Pringip, Die Seele feiner gangen Philosophie, wird von verschiedenen Seiten, von der religiösen, politischen und ethischen, gleich sehr beleuchtet. Der starren Orthodoxie gegenüber vergegenwärtigt fich Lessing, wie das Chriftenthum sich gestalten würde, wenn Luther oder gar Chriftus felbst jest aufträte, um es auf der gegenwärtigen Stufe der Entwicklung zu ergreifen und weiter zu bilden. Im Nathan stellt der Richter Jahrtausende in Ausficht, während welcher unabsehbaren Zeit die sittlichen Anlagen in jedem Einzelnen zu einer folchen Sohe fich bilden follen, daß der munberbare Stein, fich vor Gott und Menichen angenehm und beliebt zu machen, nicht mehr bloß ein erträumtes Ideal ist, sondern zur allgemeinen Thatsache wird. Ferner sucht das richtig verstandene Freimaurerthum zwar leife, aber ftetig die beengenden Schranken, wie fie in ben verschiedenen Ständen, Konfessionen und Nationalitäten zur Stunde noch bestehen und nothwendig bestehen muffen, weil nur innerhalb dieser Grenzen das Vernunftideal sich verwirklichen kann, allmählich aufzuheben, damit das freie Menschenthum, die vollendete humanität das ihr von Gott bestimmte Ziel erreiche. Dieses Ziel befteht zufolge ber Erziehung b. M. in ber höchsten Aufklärung und

derjenigen fittlichen Vollkommenheit, wo das Gute nur um seiner felbst willen geliebt und geübt wird.

Die Ibee der Entwicklung, und zwar der intellektuellen, moralischen, resigiösen und politischen, ist der Grundzug in den genannten Wie er sich dieses Prinzip und seine Verwirklichung gebacht, kann zufolge unserer ganzen Darstellung als bekannt vorausgesett werden. Es fragt sich nur, von welcher Überzeugung er selbst bei seiner Thätiakeit getragen wurde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß der ernste und gründliche Denker um einer leeren Vermuthung willen so viel geforscht und gekämpft habe. Sicherlich hatte er bei all seinem Ringen ein bestimmtes Ziel im Auge. Die Borstellungen, welche er im Laufe seines literarischen Lebens und Wirkens sich gebildet, wollte er seinen Zeitgenossen mittheilen in der wiederholt ausgesprochenen Absicht, sie zu belehren und zu weiteren Forschungen anzuregen. Ruht nach seiner Ansicht ber Organismus unseres gesammten Rulturlebens auf den Jahresringen, welche hervorragende Geister und Epochen in frühern Sahrhunderten gebildet haben, und liegt die eigentliche Schwungkraft des Fortschritts hauptfächlich in der mit Energie ausgesprochenen und bethätigten Überzeugung der Besten und Begabtesten: dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, daß er die von der höchsten Intelligenz und sittlichen Thatkraft ausgehende, erhebende und erziehende Wirksamkeit zeitlebens nur für einen mechanischen, naturnothwendigen Prozeß angesehen habe. Nach Analogie der Entwicklung des Einzelnen vollzieht fich auch der Prozef des Ganzen. Lessing denkt sich denselben als ein Wechselverhältniß zwischen der abfoluten Urfache und den relativ felbständigen Vernunftwefen. Daß der Mensch eristirt, in irgend einer Form wirkt und nach einem bestimmten Ziel handelt, ist nothwendig. Aber welches Ziel er sich wählt, das muß ihm freistehen. Sätte Lessing eine folche Freiheit nicht angenommen, wie hätte er dem Menschen Absicht zuschreiben, wie hätte er sagen können, daß Gott ihm Gesetze gegeben, welchen er folgen könne, und nicht, welchen er folgen müffe?

Man denke sich Nathan, oder Emilia oder eines seiner übrigen dramatischen Werke vom Standpunkt der absoluten Nothwendigkeit, und man wird in ihnen nicht mehr einen geistigen Organismus, sons dern die mechanische Absolge von Figuren und Situationen erblicken. Wie könnte Nathan als ein Weiser, als ein Christ bezeichnet oder die drei Brüder von dem Richter aufgefordert werden, ihre sittlichen und

religiösen Kräfte zu üben, zu bilden, wenn dabei nicht voransgesetzt würde, daß es in des Menschen Macht liege, das Gute und Böse ebenssowohl zu thun als zu unterlassen?

Db es an sich eine Freiheit giebt oder nicht, bleibe dahingestellt; jedenfalls sett das Christenthum dieselbe vorans, und es ist ebensowenig das Ideal eines wahren Christen, als eines echten Weisen ohne diese Grundbedingung möglich. Daß Lessing sein ganzes Leben, von den Gebanken über die Herrnhuter dis zur Erziehung des Menschengeschlechts, das Hauptgewicht in seiner Auffassung der Religion und des Christensthums in das Ethische, in die Praxis der Liebe, sogar der Feindesliebe, die doch der Natur des Menschen am meisten widersteht, verlegte, und diese ganze Auffassung zu der seinigen macht, dürste allein schon als hinlänglicher Beweis gelten, daß er niemals dem Determinismus geshuldigt haben kann.

Die Weltauffassung in der Erziehung d. M. ist eine durchaus teleologische. Gott erzieht den Menschen. "Was erzogen wird, wird zu etwas erzogen". Unfer höchstes Ziel ist uneigennützige Liebe, lautere Gefinnung, ein fittlich reiner, volltommener Wille. Geht diefer Wille in dem göttlichen auf; find Subjekt und Dbjekt, Gefet und Ausübung völlig Eins geworden: dann ift nichts Höheres benkbar. Die Idee der völligen, rückhaltlosen Gottergebenheit, wie sie in Nathan so schon zum Ausdruck kommt, der alles Leiden, was er nicht selbst verschuldet, den Verluft seiner Frau und seiner sieben hoffnungsvollen Sohne als eine Kügung Gottes betrachtet, ift nicht etwa nur oder vorzugsweise lessingisch, sondern durch und durch christlich. Weil Nathan seinen Todfeinden die Gräuelthat nicht nur verzieh, sondern sogar in dem schwersten Augenblick seines Lebens ein Christenkind annahm, aufs forgfältiafte erzog und wie seine eigene Seele liebte, deshalb konnte der schlichte fromme Alosterbruder mit Recht sagen: Nathan! ihr seid ein Christ; ein befferer Chrift war nie. Und wenn Leffing behauptet, daß Nathan's Gefinnungen und religiofe Unschauungen von jeher die feinigen aewefen, fo ftellt er fich offenbar auf chriftlichen Boden und dachte und handelte aus diesem Mittelpunkt heraus.

Denn auch das Christenthum legt den Werth des Menschen nicht in den Grad oder Umfang seines Wissens, sondern einzig und allein in die lautere Absicht und gute That. Daß Gott der Bater aller Menschen, Christus unser Vorbild und Erlöser, die Folge unseres sittlichen Verhaltens ewiger Lohn oder Strase sei: das ist der Inbegriff unserer

Religion. Diesen Glauben, der in Liebe wirksam ift, hielt auch der große Bölferapoftel für die Grundanschauung seiner Lehre. Die Braris. Die Ausübung wurde stets vom Stifter, wie von feinen Nachfolgern als Die Hauptsache, als Brufftein, um daran die Göttlichkeit der Lehre zu erkennen, hingestellt. Genau derselben Ansicht ist auch Leffing. Im Nathan fommt es nicht sowohl auf irgend ein vorhandenes Bekenntnig, als auf "die freie von Vorurtheilen unbestochene Liebe" an, die sich "in Sanftmuth, berglicher Berträglichkeit, im Wohlthun und innigfter Ergebenheit in Gott" fundgiebt. "Seufzen, beten, faften, Entzuckungen - alles nichts!" Denn "andächtig schwärmen ift viel leichter als aut handeln". "Der schlafffte Mensch schwärmt lieber - um nur aut handeln nicht zu dürfen". Die thätige Liebe wird so sehr betont, daß man sich wundern muß, wie man jemals im Zweifel sein konnte, was Leffing unter dem verlorenen Ring verstand. So dachte er aber nicht erst am Ende seines Lebens, sondern gleich am Anfang seiner literaris Daß "der Mensch zum Thun und nicht zum Verschen Thätigkeit. nünfteln erschaffen worden", war schon sein Grundsatz mit zwanzig Jahren. "Thörichte Sterbliche, läßt er seinen Sofrates fagen, was über euch ist, ift nicht für euch! Rehret den Blick in euch selbst! In euch find die unerforschten Tiefen, worin ihr euch mit Ruten verlieren könnt. Hier untersucht die geheimsten Winkel. Hier lernet die Schwäche und Stärke, die verdeckten Gänge und den offenbaren Ausbruch eurer Leidenschaften! Hier richtet das Reich auf, wo ihr Unterthan und König seid! Hier begreift und beherrschet das einzige, was ihr begreifen und beherrschen sollt: euch selbst"45).

Kann jemand im Ernft eine solche Sprache führen, der von der unabänderlichen Nothwendigkeit seiner Handlungen überzeugt ist? Noch deutlicher aber hat er sein Tugendideal in solgenden Worten, welche wir der Bequemlichkeit des Lesers und des Zusammenhanges wegen noch einmal anzusühren uns gestatten, gezeichnet: Man stelle sich vor, ein Mann erhöbe sich in unsern Tagen, der auf die wichtigsten Verrichtungen unserer heutigen Gelehrten von der Höhe seiner Empfindung verächtlich herabsähe, welcher mit einer sokratischen Stärke die lächerslichen Seiten unserer so gepriesenen Weltweisen zu entdecken wüßte und mit zuversichtlichem Ton auszurusen wagte: Euere Wissenschaft liegt noch in der Kindheit, ist der Klugen Zeitvertreib, ein Trost der stolzen

<sup>45) §.</sup> XI. S. 23.

Blindheit! Gesetzt nun, "alle seine Ermahnungen und Lehren zielten auf das einzige, was uns ein glückliches Leben verschaffen kann, auf die Tugend. Er lehrte uns des Reichthums entbehren, ja ihn fliehen. Er lehrte uns unerbittlich gegen uns selbst, nachsehend gegen andere sein. Er lehrte uns das Verdienst, auch wenn es mit Unglück und Schmach überhäuft ist, hoch achten und gegen die mächtige Dummheit vertheidigen. Er lehrte uns die Stimme der Natur in unsern Herzen lebendig empfinden. Er lehrte uns Gott nicht nur glauben, sons dern was das vornehmste ist, lieben. Er lehrte uns endlich dem Tode unerschrocken unter die Augen gehen und durch einen willigen Abtritt von diesem Schauplatze beweisen, daß man überzeugt sei, die Weisheit würde uns die Maske nicht ablegen heißen, wenn wir unsere Kolle nicht geendigt hätten" 46).

Das ift nicht der ftoische Weise, welchen Leising hier schildert, fo sehr er ihm auch ähneln mag, sondern die Verbindung sokratischer Weisheit mit driftlicher Frömmiakeit. Denn wie er fich Nathan, den Weisen. dachte, so stellte er sich die Christen der ersten Jahrhunderte vor, "die in der strengften Tugend einhergingen, die Gott in allen ihren Sandlungen lobten, die ihm auch für das schmählichste Unglück dankten, die sich um die Wette bestrebten, die Wahrheit mit ihrem Blute zu befiegeln"47. Wer nun fo fehr alles Gewicht auf das Ethische legt; wer in fast einseitig übertriebener Weise von Anfang an ein praktisches Ideal fich entwirft und zeitlebens daran festhält; wer dieses Ideal aus der platonischen Philosophie und dem ursprünglichen Christenthum schöpft, die beide auf der Freiheit des Willens, als Hauptgrundlage, ihre Systeme erbauten; wer überhaupt, wie Lessing, den Werth des Menschen nicht in dem Besitz der vollen Wahrheit, sondern in dem Fleiß, in dem immer regen Trieb, hinter die Wahrheit zu kommen, sieht: ber kann unmöglich die Rraft, fich felbst zu bestimmen, geleugnet haben. Hätte man von jeher den vielseitigen Denter in seiner Totalität aufgefaßt und nicht nach einzelnen gelegentlichen paradoren Außerungen beurtheilt, jo wurde man nie zu der falschen Anschauung gekommen sein, diese bewegliche, thatfraftige, gang auf fich felbft gestellte Natur für einen ausgesprochenen Deterministen oder Spinozisten zu halten. Wenn feine Gesammtanschauung nicht für die Theorie der Willensfreiheit spräche,

<sup>46)</sup> A. a. D. S. 28.

<sup>47)</sup> A. a. D. S. 25.

so müßte ja schon seine ganze Individualität, sein Charakter, sein Hansbeln, ja sogar sein Sthl dafür zeugen.

Wie tief Leffing in den Geist des Christenthums eindrang, indem er das Wesen desselben in der Ethik und nicht in seiner Dogmatik suchte, erhellt auch schon daraus, daß heutzutage die meisten, welche gegen die Glaubenssätze sich indisserent oder geradezu negativ verhalten, doch eine gewisse Schen tragen, das sittliche Prinzip desselben anzutasten. Wenn die biblischen Vorstellungen längst verschwunden sein werden, wird doch die allgemeine Menschenliebe stets als Ideal der höchsten Humanität gelten. Aber noch aus einem allgemeineren Grunde erkannte Lessing sehr richtig, sowohl in praktischer wie in theoretischer Hinsicht, in dem ethischen Prinzip das Wahre und Bleibende des Christenthums.

Die moralische Vervollkommnung ist zwar das Schwerste, aber auch zugleich das Sicherste. Denn daß eine Handlung aut ift, dafür bürgt uns das unmittelbare sittliche Bewuftsein. Db aber die Seele einfach oder zusammengesettt, die Welt erschaffen oder von Ewigkeit. Gott ein reiner Geift oder die Identität von Geift und Materie oder über beide Vorstellungen erhaben ist: das ist nach dem geschichtlichen Renanik der Philosophie so sicher nicht. Da dieje Probleme zur Stunde noch der Lösung harren und wahrscheinlich auch in nächster Zufunft noch nicht entschieden werden, das Handeln aber in keinem Momente des Lebens sich aufschieben läßt, so kann unsere wahre und eigentliche Bestimmung nicht in der endgültigen Erkenntniß der letten Gründe bestehen, sondern nur in der unmittelbaren Bethätigung unserer sitt= lichen Anlagen und Kräfte nach einem von uns felbst erzeugten Ideal. Es ift Leffing's innerste Überzeugung, bag es für uns kein anderes Licht giebt, um die dunklen Pfade des Lebens zu erhellen, als unfere eigene Bernunft, daß felbst unsere Sittengesetze und unsere Borftellungen über Gott lediglich das Produkt unserer moralischen und intellektuellen Natur find. Freilich find wir nicht die Ursache unserer selbst, aber unsere Vorstellungen von dieser Ursache decken sich nicht mit derselben und werden vielleicht nie mit ihr vollkommen identisch sein, obwohl es nach Maggabe unserer bisherigen Entwicklung höchst wahrscheinlich ift, daß wir in einem unendlichen Fortschritt der objektiven Erkenntniß uns immer mehr und mehr nähern. Ift also die sittlich geistige Selbstentwicklung unsere wahre Aufgabe, und beweift sowohl Die Vergangenheit als die Gegenwart, daß wir auf keinem andern Wege zu einer höhern moralischen und intellektuellen Bollkommenheit gelangen.

bann werden wir unausweichlich zu der Folgerung genöthigt, daß unfere Vernunft sowohl wie unser Wille autonom ist und folglich weder eine Offenbarung von außen noch ein Zwang von innen augenommen werden fann. Deswegen lengnet aber Leffing feineswegs bas Gingreifen Gottes in ben Bang der Weltgeschichte, vielmehr giebt er sogar eine Offenbarung zu, aber nur eine immanente. Go wie wir nämlich unfere Existenz mit all den physischen und geistigen Anlagen nicht uns selbst verdanken und doch die Bethätigung und Entwicklung diefer Kräfte von uns abhängt, so offenbart sich auch Gott im Großen, indem er das Menschengeschlecht nicht nur erhält, sondern seine Geschichte lenkt und die Ziele bestimmt 48). Obgleich er aber die "Richtung" angiebt, so muffen wir doch den Weg dahin felbst machen. Der Rechenmeister fagt zwar seinen Schülern das Fazit voraus, "damit fie fich im Rechnen einigermaßen darnach richten können"; aber darum dürfen fich bie Schüler mit dem vorausgefagten Fazit nicht begnügen, "jonft wurden sie nie rechnen lernen und die Absicht, in welcher der aute Meister ihnen bei ihrer Arbeit einen Leitfaden gab, schlecht erfüllen"49). Sieraus ergiebt sich klar, daß die Menschheit, tropdem Gott dieselbe in ihrem Dasein erhält und nach ihrem Ziele lenkt, dennoch aus sich und durch sich stehen und gehen sernen muß. Damit ist deutlich nebst der absoluten Raufalität und Vorsehung Gottes zugleich die relative Selbständigkeit und Individualität des Menschen, als Fundamentalbedingung der Freiheit, ausgesprochen.

Vorhin wurde behauptet, daß die Konsequenz aus dem lessingischen Pringip zur Autonomie führe. Man versteht darunter die Annahme, daß der Mensch im Erfennen und Wollen — die beiden charakteristischen Merkmale der Perfönlichkeit — lediglich auf die Bethätigung und Entwicklung seiner sittlichen und geistigen Anlagen angewiesen sei; daß ihm also die Wahrheit nicht von oben geschenkt werde, sondern daß er sie durch eigene Kraft erkämpfen musse; daß ihm ferner auch das Sittengeset nicht von außen gegeben werde, sondern daß er burch energische Bethätigung dieses Bermögens das Gesetz aus fich erzeugen und so durch mannigfaches Vergehen im Sittlichen und Irren im Geistigen zur Erkenntniß des Wahren und Bollendung des Guten gelangen müffe.

Daß dies Leffing's wirkliche Anficht gewesen, erhellt aus den be-

<sup>48)</sup> Erz. b. M. § 76.

reits erwähnten Stellen bes Vernunftchriftenthums, wonach ber Menich einem Geset, bas aus seiner eigenen Natur genommen, folgen kann, und aus der Erziehung d. M., wonach Gott dem Menschen, ungeachtet feiner ursprünglichen Unvollkommenheit, bennoch ein Sittengeset lieber geben, als ihn von aller moralischen Glückeligkeit ausschließen wollte. Worin besteht nun diese Glückseligkeit? Offenbar nicht in dem blogen Buschauen eines mechanischen, durch eine fremde Ursache in uns bewirkten Vorganges, sondern in der Freudigkeit einer durch uns felbst erzeugten fittlichen That, und in der durch Übung und Wiederholung solcher Thaten habituell gewordenen Fertigkeit im Guten. Schon Spinoga versteht unter Fröhlichkeit einen Zustand, wo die Seele zu einer größeren Pollkommenheit, und unter Trauriakeit einen folchen, wo sie zu einer geringeren Vollkommenheit übergeht 50). Sicher steht jedoch Leffing hier der aristotelischen Auffassung näher, indem diefer große Denker mit Recht der einseitig sokratischen Anschauung gegenüber, wonach Tugend und Wissen zusammenfallen, d. h. Verstand und Wille identisch sind, ähnlich wie bei Spinoza, als Grundbedingung ber Ethik dreierlei voraussett: fittliche Anlage, Bernunft und Übung.

Wenn die Behauptung einen Sinn haben soll, daß der Mensch auf der ersten und niedrigsten Stufe seines Daseins schlechterdings so Herr seiner Handlungen nicht sei, um moralischen Gesetzen folgen zu können, und er doch schließlich rein aus sich dahin kommen soll, das Gute um seiner selbst willen zu thun: so muß unbedingt voraußgesetzt werden, einmal, daß der Mensch als solcher potentiell die Anlage besitzt, sich selbst frei bestimmen zu können; sodann daß er diese Anlage alls mählich durch verschiedene Stufen zu einer solchen Vollkommenheit entwickle, daß er das sittlich Gute will und vollbringt, ohne jegliche and bere Rücksicht, als weil es das Gute ist. In dem Thun allein, in der moralischen Funktion als solcher soll er die höchste Bestriedigung, die wahre Glückseit finden sil).

Ist also die aus der Freiheit des Willens hervorgehende Sittlichsfeit und eine dieser Sittlichkeit entsprechende Glückseligkeit des Mensschen wahre Bestimmung, so kann die "moralische Glückseligkeit" nur in der freien Bethätigung der sittlichen Anlage und der damit verbunsdenen Kraftvermehrung bestehen. Denn wie im Leben jeder Zwang uns unangenehm ist, in der Kunst ein bloßes Nachahmen nicht die

<sup>50)</sup> Eth. lib. III. prop. XI. Schol.

höchste Frendigkeit gewährt, so kann auch in der Ethik nur die freie schöpferische That zum höchsten sittlichen Genuß führen. Zwar läßt sich nicht lengnen, daß alles, was des Menschen Macht zu handeln und zu genießen vermehrt, mit einem Gefühl von Freude verbunden ist; daß forperliche Schönheit, hohe geiftige Begabung, edle Geburt, Ehre, Macht und Reichthum Eigenschaften oder Verhältnisse sind, deren man sich freuen kann, ohne das geringste Verdienst dabei zu haben. Doch find wir geneigt, selbsterworbene Güter, namentlich Tugend und Weißheit höher zu schätzen, als bloß angeborene oder ererbte. Ganz beson= bers aber sett Leffing, wie kaum ein anderer, in die sittlich geiftige Errungenschaft den höchsten Werth. Dabei kommt es ihm auf den moralischen Frethum und den Mangel an richtiger Erkenntniß, selbst in den wichtigsten Fragen, so febr nicht an, wenn nur mit diesem Streben die potentiellen Anlagen zur Entwicklung kommen. Wäre es nun seine Ansicht, daß diese unsere Bestimmung als eine Art Naturprozeß mit Nothwendigkeit sich vollziehe, dann wäre die Weltgeschichte weiter nichts als ein mechanischer Vorgang, und jeder Einzelne ein kleines Rad in der großen Maschine, oder auch nur ein Rahn an diesem Rad. Immerhin ließe fich mit der Vorstellung, mechanisch seinem Ziele entgegengetragen zu werden, eine bestimmte Art von Genuß verbunden beuten, jedoch keineswegs "moralische Glückseligkeit". Selbst der Schöpfer feines Glückes zu sein; durch eigene Kraft die Schatten der Unwissenheit und die dämonischen Mächte der Leidenschaft zu überwinden; sich allein den höchsten Grad der uns vorgezeichneten Kulturstufe auf allen Gebieten: der Religion, Moral, Politik, Runft und Wiffenschaft zu verdaufen — das war das Ideal, welches ihm als Endziel der Weltgeschichte vorschwebte. Ein solches Bewußtsein muß den Menschen mit dem erhabenften Selbstvertrauen und stetig steigender Begeisterung erfüllen.

Das unserer Vernunft eingeborene Gesetz, welches die moralische Glückseligkeit zur Folge hat, saßt Lessing in den Imperativ zusammen: "Handle deinen individualischen Vollkommenheiten gemäß". Unter diesen Vollkommenheiten versteht er, wie schon im ersten Theile nachsgewiesen wurde, nichts anderes, als geistige Eigenschaften, Fähigkeiten, Funktionen, mit Einem Wort: "Vorstellen, Wollen, Denken, Schassen". Jener Imperativ läßt sich deshalb auch kürzer sassen, nämslich: Handle beiner Natur gemäß! Da aber diese Natur beim Mens

<sup>52)</sup> Christ. b. B. §§ 3-4.

schen wesentlich im Erkennen und Wollen sich offenbart, so heißt jenes Gebot soviel als: Handle deiner sittlichen und geistigen Anlage gemäß! Und da zufolge des Grundgedankens der Erziehung d. M. ein stetiger, unendlicher Fortschritt das Ziel der Geschichte ist, so gipfelt jene Forderung in dem Sat: Entwickle deine Person zu immer höherer Bollkommenheit.

Mit Recht können wir uns fragen, ob dieser Imperativ noch einen Sinn hat, wenn man den Menschen nur für ein Konglomerat von todten Atomen hält; oder ob er sich mit der entgegengesetzten Ansicht verträgt, wonach der Mensch zwar ein einfaches, geistiges Wesen ist, aber von innen heraus bestimmt wird, in gewisser Weise zu wollen und zu wirken. Im Denken giebt es eine Nothwendigkeit, der wir uns nicht entziehen können. Faft man den Menschen nur als ein logisches Wesen, lengnet man den Willen als selbständige Kraft, oder läßt man ihn mit dem Verstand zusammenfallen, wie dies bei Sokrates und Spinoza der Kall, dann freilich ist die Seele so wenig frei, als wenn sie aus Materie bestünde, die unter dem allgemeinen Gesetz der Raufalität steht. Aber auch felbst dann, wenn die Seele als geistiges Wefen und außerbem mit einem felbständigen sittlichen Bermögen ausgestattet gedacht wird, jedoch so, daß der Wille in seiner Kunktion vom Verstand abhängt und schließlich nur das wollen kann, was dieser ihm als das Beste vorstellt, auch dann ist der Wille nicht autonom und fann folglich von einer Freiheit desfelben nicht die Rede fein. Dies Lettere nun wurde fast einstimmig für Lessing's wahre und eigentliche Unsicht gehalten, wobei man sich gewöhnlich auf seinen vermeintlichen Spinozismus und Leibnizianismus, hauptsächlich aber auf das bekannte Wort: "Ich danke Gott, daß ich muß, das Beste muß", berief, bagegen die andere Stelle gänzlich ignorirte, worin Lessing die Grenze unferes Erkennens eingesteht und lieber mit allen Philosophen, welche die Freiheit angenommen haben, das unmittelbare sittliche Bewußtsein ben Ausschlag geben lassen wollte, als einräumen, daß wir keine Gewalt über unsere Vorstellungen haben könnten. Das Hauptargument aber für Leffing's Unnahme der Willensfreiheit besteht, wie gesagt, das rin, daß nach der Totalität seiner Auffassung unfere sämmtlichen Beariffe von Gott, Welt und Mensch und beren stetige Bervollkommnung eine sittliche That sein müssen. Unsere höchste Maxime ist nicht bloß: Erkenne dich felbst, sondern: Entwickle dich felbst. Rur auf Dem Wege der Selbstentwicklung gelangen wir zur Selbsterkenntniß.

Was soll das Denken ohne Gegenstand, auf den es sich richten kann? Also muß der Mensch sich selbst sozusagen erst produziren, ehe er Obsiekt der Reslexion wird. Die Geschichte ist die offene und breite Darslegung und Entsaltung seines Wesens. Aus ihr allein können wir die Gesehe unserer Natur erkennen. Wie in den verschiedenen Kunstwerken der Geist der Schönheit sich offenbart und deren Gesehmäßigkeit sich darsauß abstrahiren läßt, so verhält es sich auch in der Ethik, in der Religion, in der Wissenschaft und überhaupt in sämmtlichen Zweigen, die nichts anderes als das Resultat der sich selbst entwickelnden Vernunft sind.

So fpricht benn alles bafür, daß Leffing ben Menfchen in echt chriftlicher Weise als ein einfaches, persönliches, sittliches und geistiges Wesen sich gedacht habe. Ist diese Annahme falsch, dann ist der Begriff Erziehung, wie ihn Nathan bei seiner Tochter realisirt, oder der Richter den drei Brüdern empfiehlt, oder die Freimaurer auf Nationen und Zeitalter, oder die Vorsehung selbst auf die ganze Menschheit anwendet, schlechterdings undenkbar. Denn wie soll man jemanden erziehen, mit Absicht etwas erreichen wollen, wenn Erzieher und Zögling gleich sehr unter dem Gesetz einer allgemeinen Nothwendigkeit stehen? Man darf sich nur fragen, ob z. B. ein so konsequenter Denker wie Spinoza, der die Freiheit leugnete, den Nathan und die Erziehung, die Gedanken über die Herrnhuter und das Chriftenthum der Bernunft, die Freimaurergespräche und die theologischen Streitschriften hatte schreiben können? Wenn dies unmöglich, dann fragt es sich weiter, weshalb nicht? Giebt man zu, daß Lessing ein ebenso konsequenter, wenn auch kein so sustematischer Denker wie Spinoza war, und zwischen Freiheit und Nothwendigkeit nichts Mittleres gedacht werden kann, so ist man genöthigt, anzunehmen, daß er für die Freiheit sich entschieden habe. Bur Berdeutlichung vergleiche man den spinozistischen Sat : "Wenn wir Gott lieben, liebt Gott fich felbst", mit Leffing's Entwicklungsprinzip. Zufolge diefes Begriffs foll der Mensch allmählich unter göttlicher Anleitung dahin kommen, fein Wollen und Denken zur höchsten Vollkommenheit zu entfalten. Wie absurd ware nun die Borftellung, daß letten Endes Gott fich felbst erzöge, daß er "nach mendlichen Berirrungen rechts und links", "zu seiner völligen Aufklärung gelange", d. h. "zu derjenigen Reinigkeit des Herzens, die ihn die Tugend um ihrer felbst willen zu lieben fähig mache?" 53)

<sup>53)</sup> Erz. d. M. § 73.

Muß man jedoch zugeben, daß die Erziehung d. M. mit Spino-30's Ethif im Prinzip gang unverträglich ist, so ift man immer und immer wieder geneigt, den Kritiker mit Leibnig so nabe wie möglich in Rusammenhang zu bringen. Hierbei kann ich nur daran erinnern, daß Berufalem's Auffat lediglich vom Standpunkt der leibnizischen Philosophie aus geschrieben ist, und daß Lessing, tropdem er zugiebt, daß der Verfaffer desfelben das Suftem der Nothwendiakeit klar erfaßt und die Folgerungen richtig gezogen habe, dennoch von einem zweiten. offenbar diesem entgegengesetzen System spricht, was selbstverständlich aanz überflüssig gewesen wäre, wenn er dem Autor voll und ganz beigestimmt hätte. Abgesehen hievon ist es durchaus gleichgültig, ob man Lessing zum Spinozisten oder Leibnizigner macht, wenn von beiden gleich sehr, sei es in offener oder versteckter Form, die Freiheit gelengnet wird. Daß dies bei Leibnig der Fall, geht schon aus der Konsequeng seiner prästabilirten Harmonie, aus dem Beispiel von der Magnetnadel und überdies aus dem Sat: »Summa enim libertas est, ad optimum recta ratione cogi «, hervor, was Lessing in seiner Weise mit den Worten: "Ich danke Gott, daß ich das Beste muß", ausdrückt 54). Daß er diese Auffassung nicht theilen kann, wenn er nicht auf allen Bunkten mit sich in Widerspruch gerathen will, wurde bereits ausführlich gezeigt. So gewiß es nun ist, daß er weder dem theistischen noch pantheistischen Determinismus je gehuldigt, so sicher ist es auch, daß er unter Freiheit nicht eine blinde Rraft oder grundlose Willfür versteht, fondern ein ursprüngliches Vermögen der Seele, sich selbst, im Hinblick auf ein Ideal, zu bestimmen. Immerhin ift es eine Vorstellung, welche mein Wollen und Handeln leitet. Und je nach dem Grade der entwickelten Intelligenz wird diese Vorstellung vollkommener oder unvollkommener sein. So lange der Mensch zu der Idee der Unsterblichkeit sich nicht erhob, waren es die Vorstellungen der irdischen Güter, welche sein Handeln beeinflußten; auf einer höheren Stufe waren es jenseitige Belohnungen und Strafen; auf einer noch höheren wird es das Gute an fich sein, welches unsern Willen bestimmt. Hieraus folgt, daß zwar der Mensch in seinem Thun immer von Vorstellungen abhängt, aber daß es in seiner Macht liegt, diese Borftellungen zu ändern, höhere und beffere an Stelle der früheren zu fetzen und sein Leben danach einzurichten. Also nicht, daß wir in unsern Handlungen von Vorstellun-

<sup>54)</sup> Bergl. A. Fischer Geschichte b. n. Philos. Bb. 2. Kap. 12. S. 594 fig.

gen und Beweggründen abhangen, wird geleugnet, sondern nur, daß wir diese Vorstellungen nicht in unserer Gewalt haben sollen. Daß wir sie aber nach Lessing in unserer Gewalt haben, beweist der Entwickslungsgang von der ersten und niedrigsten Stufe durch das Indenthum zum Christenthum, und von da zum neuen Evangelium, wo der Wensch, "je überzeugter sein Verstand einer immer besseren Zukunft sich fühlet, von dieser Zukunft gleichwohl Beweggründe zu seinen Handlungen zu erborgen nicht nöthig haben wird" 55).

Sollen wir der Vervollständigung des Beweises halber noch eins mal an die Unterredung mit Jacobi erinnern, insbesondere an Leffing's paradore Behauptung: "Ich bleibe ein ehrlicher Lutheraner und beshalte den mehr viehischen als menschlichen Irrthum und Gotteslästesrung, daß kein freier Wille sei?" 56)

Niemand, der Leffing einigermaßen kennt, wird auch nur einen Moment im Zweifel sein, ob es dem klaren Kopf, der fich alles natürlich ausgebeten haben wollte, mit dieser Angerung eruft war oder nicht. Wer schon in so jungen Jahren den Muth hat, zu behaupten: "Die driftliche Religion ift kein Werk, das man von seinen Eltern auf Tren und Glauben annehmen soll"; wer denjenigen für einen bessern Chriften hält, "der einmal klüglich gezweifelt habe, und durch den Weg der Untersuchung zur Überzeugung gelangt fei, oder fich wenigstens dazu zu gelangen beftrebe" 57); wer das "alte Religionssystem" für "falsch" erklärt, mit "unreinem Wasser" vergleicht, die "alte orthodoxe Theologie" der neuern vorzieht, "weil jene mit dem gefunden Menschenverstand offenbar streite"; wer überhaupt das ganze kirchliche System für das "abscheulichste Gebände von Unfinn" halt und schließlich verfichert, daß "Nathan's Gefinnung gegen alle positive Religion von jeher die seinige gewesen sein: ein folder kann unmöglich mit Überzeugung sich noch für einen ehrlichen Lutheraner halten. War es ihm aber nicht Eruft mit dieser Behauptung, so kann auch jene andere: "Ich danke Gott, daß ich muß", die das Nämliche befagt, nicht seine wahre Gefinnung ausdrücken. Der follte er erft in den letten Jahren seines Lebens zu der Ginficht gelangt fein, daß die Lengnung der Willensfreiheit ein viehischer Frrthum und eine Gottesläfterung fei? Er follte Den Muth gehabt haben, die Gottheit Christi zu lengnen, die Dreieinig-

<sup>55)</sup> Erz. d. M. § 85.

<sup>56)</sup> Jacobi Bb. IV. Abth. 1. S. 71.

<sup>57)</sup> Brief vom 30. Mai 1749.

feit, Erbsünde, Genugthuung philosophisch zu deuten, und all die jogenannten Offenbarungswahrheiten in Vernunftwahrheiten umzubilben und nur in diesem Einen Bunkt ein orthodorer Lutheraner geblieben fein? Er tadelt die Reformatoren, daß fie den Glauben an das Fegfeuer verwarfen, und suchte die Idee dieser alten Kirchenlehre mit seinem Suftem zu verbinden, und das Prinzip, worauf jene Lehre sich stützt, Die persönliche Freiheit, sollte er so sehr verpont haben? Was wäre das ganze Chriftenthum ohne diefe Idee? Lom Sündenfall der erften Menschen bis zum jüngsten Gericht zieht sich dieselbe wie ein rother Kaden durch das tausendfache Gewebe der Theorie sowohl wie der Braris. Die wenigen Ausnahmen, welche die Brüdestination lehrten, fönnen gegen die allgemein herrschende Lehre der Kirche kaum in Betracht kommen. Gerade in berjenigen Religion, wo Entfagung, Selbstbeherrschung, Weltflucht, Gerechtigkeit Gottes, Lohn und Strafe eine so wichtige Rolle spielen, ist Willensfreiheit ein Kundamentalbegriff. Mit Aufhebung dieses Grundsteins mußte das ganze Gebäude in sich zusammenftürzen. Wenn deshalb Leffing noch etwas von den Trümmern der Orthodorie retten wollte, so wird es doch wohl die Substanz derfelben gewesen sein. Dazu gehört vor allem die Lehre von Gott als einem unendlichen, geistigen, frei sich selbst bestimmenden, und die Lehre vom Menschen als einem gottebenbildlichen, persönlichen Wesen. Nimmt man diese beiden Momente nicht an, was bleibt dann vom Christenthum oder von der Erziehung d. M. noch übrig? Nun ist aber der Begriff des Unendlichen nicht etwas spezifisch Christliches, sondern nach Leffing das Refultat der alten Welt. Dagegen betrachtet er als Rernpunkt des Chriftenthums die Idee der sittlichen Vervollkommung im Hinblick auf Lohn und Strafe im Jenfeits; und die Vollendung dieser Idee unter Boranssetzung der Möglichkeit verschiedener Daseinsformen ift das Ideal der Aukunft, welches er sich selbst gebildet. Es bleibt also nur der zweite Bunkt als etwas Neues und Gigenthümliches für das Chriftenthum bestehen. Nun hebe man den Begriff der Freiheit auf, dann verwandelt fich für Leffing der ganze Inhalt unferer Religion, das treibende Motiv einer zweitausendjährigen Weltperiode in lauter Unfinn und Aberglauben. Wer hat den Menth, in diesem Resultat das große religionsphilosophische Prinzip, welches den Luther der Aufklärung zu einem Denker ersten Ranges machte, zu erblichen? Dieses Argument wurde gänzlich verkannt, weil man immer von der Boraussehung ausging daß Lessing die Lehre von der Unsterblichkeit für das Wesentlichste am Christenthum gehalten habe. Daß dies aber nicht der Fall, geht schon äußerlich daraus hervor, daß er eigentlich erst am Schlusse der "Erziehung" so recht auf die Unsterblichkeit zu sprechen kommt. Wenn er in dieser Lehre den Hauptinhalt des Christenthums erkannt hätte, wie konnte er dann die Fortdauer als die älte ste Hypothese, auf welche der menschliche Verstand sogleich versiel, eine Hypothese, welche er mit Plato, Pythagoras, mit den Ägyptern, Chalsdäern und allen Weisen des Alterthums gemein habe, bezeichnen? Die Idee der Unsterblichkeit ist offenbar nichts Neues im Christenthum, wohl aber, wie Lessing mit großem Nachdruck hervorhebt, die Anwens dung dieses Begriffs auf die Ethik.

Früher waren zeitliche Belohnungen und Strafen bas beftimmende Motiv für sittliche Handlungen. Jest war die Menschheit oder ein Theil derselben in "Ausübung seiner Bernunft so weit gekommen, daß er zu seinen moralischen Handlungen edlere, würdigere Beweggründe bedurfte"55), "daß ein anderes wahres, nach diesem Leben zu gewärtigendes Leben Ginfluß auf seine Handlungen gewänne" 59). "Und so ward Christus der erste zuverlässige praktische Lehrer der Unsterblichkeit"60). "Ihm allein war es vorbehalten, eine innere Reinigkeit des Herzeus in Hinsicht auf ein anderes Leben zu empfehlen"61). Man sieht, daß es sich hier nicht um die Unsterblichkeit, sondern um Die Verbesserung unserer Sittlichkeit, um ein neues Motiv zu Dieser Verbefferung handelt 62). Chriftus ift nicht deshalb der zuverläffige Lehrer der Unfterblichkeit, weil er der Sohn Gottes war, oder Wunder gewirkt hat, oder von den Todten auferstanden ift; "all dies kann damals zur Annahme seiner Lehre wichtig gewesen sein; jest ift es zur Erkennung der Wahrheit dieser Lehre so wichtig nicht mehr"63). Worin befteht denn die Zuverläffigkeit, wenn die Wunder, Auferstehung und Gottheit Chrifti sich nicht beweisen lassen, ja nicht einmal nöthig sind? Einzig und allein in der ethischen Bedeutung dieser Lehre. "Denn ein anderes ist, die Unsterblichkeit der Seele als eine philosophische Spefulation vermuthen, wünschen, glauben; ein anderes, seine innern und äußern Handlungen danach einrichten. Und dieses wenigstens lehrte Chriftus zuerft"64). Nicht die Wahrheit der Unfterblichkeit, oder der burch Bunder und Zeichen gelieferte Beweiß für diefelbe, sondern die

<sup>58)</sup> Erz. b. M. § 55.

<sup>59)</sup> A. a. D. § 57. 60) A. a. D. § 58.

<sup>61)</sup> A. a. D. § 61.

<sup>62)</sup> A. a. D. §§ 59. 60. 63.

<sup>63)</sup> A. a. D. § 59.

<sup>64)</sup> A. a. D. §§ 56, 60, 61.

"edleren Beweggründe für moralische Handlungen", und die durch den Hinweis auf ein anderes Leben bewirkte "innere Reinigkeit des Herzens": das ist das wahre Verdienst Christi. In dieser "Einen großen Lehre" sieht Lessing das Spochemachende des Christenthums 65). Alle übrigen Zusätze, welche mit dieser vermischt wurden, die ganze Dogmatik, "deren Wahrheit weniger einleuchtend, deren Ruzen weniger ersheblich war", dienten nur, weil in sich widersprechend, als neuer "Richstungsstoß" für die menschliche Vernunft.

In die Lehre von der Einheit Gottes und der Unsterblichkeit der Seele faßt Leffing den ganzen Inhalt des alten und neuen Teftaments zusammen. Beides find "Vernunftwahrheiten" und als solche das "Refultat menschlicher Schlüffe" 66). Sie wurden aber eine Zeit lang als "geoffenbarte Wahrheiten gelehrt, um sie geschwinder zu verbreiten und fester zu begründen". Solcher Vorspiegelungen bedürfen wir jest nicht mehr, da die Vernunft allmählich gelernt hat, fie aus andern ausgemachten Wahrheiten herzuleiten 67. Sicherer als die Unsterblichkeit ist offenbar alles, was mit Nothwendigkeit aus unserm moralischen oder intellektuellen Bewußtsein hervorgeht. Unstreitig läßt sich eher ein zuverlässiger Schluß auf die Willensfreiheit ziehen, wenn wir das Gewissen, die Reue, die Besserung, das öffentliche Urtheil, unsere Rechtsverhältnisse, Strafanstalten 2c. berücksichtigen, als auf die Unsterblichkeit, wenn wir die ausnahmslose Thatsache, daß bis jekt noch alle gestorben find und keiner fich wieder gemeldet hat, ins Ange faffen. Ebenfo find wir vermöge des Gesetzes der Denknothwendigkeit gezwungen, eine ewige anfangslose Ursache für all diese endlichen Erscheinungen anzunehmen, gleichviel ob diese Ursache Beist ist oder Materie, oder beides zugleich, oder keines von beiden. Jedenfalls kann in der Wirkung nicht mehr sein als in der Ursache, weil soust das Mehr in der Wirkung aus nichts entstanden wäre. Folglich ift der Schluß von unserer Vernunft und dem Gewissen auf eine beiden entsprechende Ursache berechtigt. Die physischen und moralischen Gesetze entstammen entweder unmittelbar aus der Wahrnehmung oder dem Bewußtsein. Dagegen kann die Unsterblichkeit weder wahrgenommen noch gewußt werden, sondern sie ift und bleibt ein Wunsch und läßt sich höchstens aus dem Zusammenhang anderer Wahrheiten folgern. Außer dem Gefühl ber perfönlichen Freiheit und dem Schluß auf die Afeität einer ewigen Urfache kann

<sup>65)</sup> A. a. D. § 63.

nur noch, wenigstens in Lessings Angen, die Entwicklung der Menscheit innerhalb der Geschichte zu den thatsächlichen Wahrheiten, aus welchen sich Schlüsse für die Zukunft ziehen lassen, gezählt werden. Sein geschichtsphilosophischer Standpunkt läßt keine andere Konsequenz zu. Die Selbstentwicklung der Menschheit zu immer größerer Volltommenheit, getragen und geleitet von einem höheren, allgemeinen, absoluten Prinzip, ist der Grundgedanke seiner Weltanschauung.

Schon die schüchterne, hypothetische Art und Weise des Ausdrucks, so oft Lessing auf die Unstervlichkeit zu sprechen kommt, gegenüber der frischen, apodiktischen Behauptung in Bezug auf die Einheit Gottes und den Fortschritt des Geistes, spricht dafür, daß er den Kerngehalt seines Systems nicht in der Seelenwanderung fand. Die letzten Paragraphen in der Erziehung d. M., in welchen er seine Bermuthungen über die Unstervlichkeit ausspricht, bewegen sich nur in Fragen: "Warum sollte ich nicht, könnte ich nicht zc." In dem ganzen Traktat sind die Fragen nirgends so gehäust, wie gerade am Schluß. Dagegen wird der Zweisel an der Entwicklung des Menschen zur höchsten Stufe der Ausklärung und Reinigkeit wiederholt als "Lästerung" bezeichnet. Und ebenso hält er auch die Leugnung der Willensfreiheit nicht bloß für einen "viehischen Irrthum", sondern geradezu für eine "Gotteslästerung".

Wenn also irgend etwas nach Lessing zu den ausgemachten Wahrsheiten gehört, so ist es die Unendlichkeit Gottes, Einfachheit, Freiheit und Entwicklungsfähigkeit der menschlichen Seele. Dagegen kann die Unsterblichkeit weder als eine logische noch als eine historische Wahrsheit bewiesen werden. An dem Gesetz des Widerspruchs kann vernünstigerweise Niemand zweiseln, ebenso auch nicht daran, daß vom Festischdienst dis zum Monotheismus, von der Höhle und dem Blockhaus dis zum griechischen Tempel oder gothischen Dom, von den nomadischen Zuständen dis zum heutigen Rechtsstaat ein Fortschritt stattgesunden habe. Wohl aber läßt sich bezweiseln, ob Sokrates oder Plato noch irgendwo existiren. Auch gesteht Lessing selbst zu, daß wir erst aussangen, des neuen Testaments zur Annahme der Unsterblichkeit aus Vernunstgründen zu entbehren.

Es kann deshalb unmöglich richtig sein, wenn Hebler behauptet, Lessing habe unter dem "zweiten System", von welchem er in dem Zusatzu Jernfalem's dritter Abhandlung über die Freiheit spricht, "ganz einfach die Lehre von der Seelenwanderung" verstanden 68); oder wenn

<sup>68)</sup> Leffing = Studien G. 157.

Guhraner glaubte, daß Lessing auf die "Seelenwanderung oder vielsmehr Wiedergeburt sein spekulatives Moralsystem gegründet habe"69). Zu dieser Annahme ließ man sich versühren durch die Ausdrücke: "Dieses neue System (nämlich von der Seelenwanderung) ist zugleich das älteste aller philosophischen Systeme"; "Vielleicht ist dieses neue System kein anderes, als das ganz älteste". "Es wird dieses älteste und wie ich glaube einzig wahrscheinlichste System durch zwei Dinge verstellt"70,.

Daß Leffing in seinem Zusat, wo er von einem zweiten System spricht, unter demfelben die Seelenwanderung oder überhanpt seine Unsterblichkeitslehre verstanden habe, geht aus dem Zusammenhang schon gar nicht hervor. Vielmehr liegt es doch nahe, wie ich bereits erwähnt und hier noch einmal wiederholen will, daß, nachdem Jerusalem vorher von dem Suftem der Nothwendigkeit gesprochen hatte und Leffing ein anderes diesem entgegenhalten will, wobei nur die Wahl zwischen zwei entgegengesetten besteht, er nur das System der Freiheit oder die Gründe, welche für dieses sprechen, gemeint haben kann. Die Unsterblichkeits lehre an sich kann überhaupt kein Sustem bilden; sie ist nie zum Prinzip gemacht, sondern immer nur als eine Folge anderweitiger Voraussekungen betrachtet worden. Und zwar ging man entweder von der Einfachheit und Untheilbarkeit der Seele aus, um auf deren Unzerftorbarkeit zu schließen, oder sie wurde vom moralischen Standpunkt aus postulirt, um der Vergeltung im Jenseits willen. Gewöhnlich jedoch wurden beide miteinander verbunden. Damit aber für die Ungerechtigkeit und Ungleichheit in diesem Leben ein Ausgleich im andern stattfinde, muß abermals eine vergeltende Gerechtigkeit über das irdische Dasein hinaus angenommen werden. So ift also die Unsterblichkeit weder Bringip noch Standpunkt, von dem man ausgehen könnte, fondern nur eine Schluffolgerung aus beiden - ein ethisch-metaphysisches Postulat.

Diese Erklärung paßt einzig und allein zu Lessing's geschichtsphilosophischer Anschauung. Denn er steht nicht auf dem Standpunkt der absoluten Rausalität, wie Spinoza, der alles mit mathematischer Nothwendigkeit aus der Natur Gottes hervorgehen läßt. Außer dieser rein logischen Auffassung ist aber nur noch die mechanisch-materialistische oder teleologisch-moralische denkbar. Diese letztere setzt einen selbst-

<sup>69)</sup> Guhrauer: Leffing's Erz. b. M. 1841. S. 89. Anm.

<sup>70) §.</sup> XI. ©. 455, 461.

bewußten Gott und einen sich selbst bestimmenden endlichen Geist voraus. Unmöglich konnte Lessing, da es im Grunde nur zwei durchgreifend konsequente Systeme giebt, von seinem spiritualistisch-dristlichen Standpunkt aus einem andern als dem der Freiheit seine Zustimmung geben.

Daß die Einheit Gottes als Schluffolgerung aus dem Begriff bes Unendlichen als das wichtigfte Resultat der ganzen autiken Rultur angeschen werden kann, dürfte wohl jeder zugeben, der für die Bedeutung dieses Urgedankens das nöthige Verständniß hat. Daß aber Die Lehre von der Unsterblichkeit, felbst als Bernunftschluß, gleichfalls das Hauptergebniß der gesammten driftlichen Weltperiode sein foll, das wurde mit Recht dem großen geistigen Reichthum gegenüber, den das Christenthum entfaltete, bezweifelt 71). Ja, wenn die ewige Fortdaner durch die Predigt von der Auferstehung zu einer unumftößlichen Wahrheit erhoben worden wäre, dann-dann dürfte diese Gewißheit der Auftrengung zweier Sahrtaufende wohl werth fein. Allein find wir nicht trot Offenbarung in diesem Punkt wissenschaftlich ebenso unsicher, als es die Welt nur jemals gewesen? Gben deshalb konnte Leffing die Unfterblichkeit nicht für die Quinteffenz des Chriftenthums halten, sondern nur die mit dieser Vorstellung verbundenen Folgen. Aus diesem Grunde handelte es fich ihm in erfter Linie weder um die volle Wahrheit in Bezug auf Gott, noch in Bezug auf die Unfterblichkeit, sondern um die mit Hinweis auf das Jenseits verknüpfte sittliche und intellettuelle Vervollkommung. Je würdiger nämlich die Vorstellung ift, die man sich von Gott macht, desto mächtiger der Ginfluß auf unser moralijches Verhalten. "Sobald die Juden in ihrem Jehova nicht bloß den größten aller Nationalgötter, sondern Gott erkannten, — da war an Abfall und Abgötterei unter ihnen nicht mehr zu denken" 72). Die moralische Bildung hängt aufs innigfte mit dem religiösen Ideal gusammen 73). Ahnlich verhält es sich mit der Unsterblichkeit. So lange des Menschen Blick nicht über dieses Leben hinausreichte, konnte von höherer Sittlichkeit kanm die Rede fein. Irbifche Belohnung oder Strafe läßt Die Vorstellung eines allgemein Guten gar nicht recht aufkommen, soudern ift mehr geeignet, die Empfindung des individuell Angenehmen ober Unangenehmen wachzurufen. Bon denfelben Beweggründen wird aber auch das Kind, fogar das Thier bestimmt. Die wahre Sittlichkeit

<sup>71)</sup> Zeller a. a. O. 72) Erz. b. M. §§ 39—40. 73) L. VI. S. 125, 236, 258. Literaturbriefe S. 49, 106, 111,

beginnt erst, wenn das Einzelne dem Allgemeinen, das persönliche Wohl dem Wohl der Gattung untergeordnet wird. Das ist jedoch erst eine Vorstusse, gleichsam nur eine bürgerliche Moral, die noch nicht den Kern des Menschen trifft, weil sie nur das sinnliche Wohl Aller zum Ziel hat. Ein Zusammenleben auf dieser Grundlage wäre kaum etwas mehr als höhere Thiergemeinschaft. Es ist fast unmöglich, zu denken, daß der Mensch je zu einem sittlichen Wesen geworden wäre, wenn er seinen Blick nie über die sinnlichen Interessen zu erheben vermocht hätte.

Christus ist nicht der erste zuverlässige praktische Lehrer der Unsterblichkeit in dem Sinne, als ob dieselbe durch seine Wunder und Auferstehung jetzt bewiesen wäre, - das hat Leffing gewiß nie sagen wollen - sondern die Zuverlässigkeit besteht nur darin, daß andere seine Wunder und Auferstehung geglaubt haben; und praktisch war die Lehre auch nicht insofern, als nun in Folge der Gewißheit des Fortlebens Lohn und Strafe mit unumftöglicher Sicherheit in Aussicht gestellt sind, sondern weil die Rücksicht auf das Jenseits ein neues fittliches Motiv war, den Menschen in seinem Fühlen und Handeln zu bestimmen. Ewige Folgen müffen doch anders auf das Gemüth wirken, als bloß zeitliche. Die Reflexion über die Tragweite unserer Sandlungen muß uns andere und höhere Begriffe von Gott und unferem Wesen beibringen. Wir müffen von anderer Substanz sein, wenn wir nie aufhören sollen zu eristiren, als die uns umgebende Körperwelt, welche einem beständigen Wechsel und schließlich der Auflösung unterworfen ist. Es muß noch eine andere Gerechtigkeit geben, als die, welche wir hienieden wahrnehmen, wo bei Austheilung der Glücksgüter auf Tugend und Lafter so wenig Rücksicht genommen zu werden scheint. Wir wären vielleicht nie auf den Gedanken einer unendlichen Güte und Gerechtigkeit gekommen, ohne die Vorstellung einer ewigen Fortdauer. Und ebenso wäre vielleicht der Begriff des Menschen, als eines einfachen, geistigen, freiwollenden Wesens, nie zu dieser allgemeinen und lebendigen Überzengung gelangt, ohne die Lehre von der Unsterblichfeit. Diefe Lehre macht also nicht den Kern und das Wefen des Chriftenthums aus, sondern das vermittelst der Unsterblichkeit nen eingeführte Motiv für das fittliche Handeln und die vermittelst dieses Motives gewonnene intellektuelle und moralische Bereicherung.

Man darf sich nur fragen, welche Lehre der christlichen Dogmatik von dem aufgeklärteren Theil der heutigen Menschheit noch geglaubt wird, und darauf kommt es an; denn was sich vor der strengsten Bernunft einmal rechtfertigen konnte, das ift wahr und bleibend, das gehört zu unserer Natur, ift selbst unser eigenstes Wesen. Wer von den selbftändig und konfequent Denkenden glaubt noch an den Sündenfall, an die Menschwerdung, Erlösung, Dreieinigkeit, an das jüngste Gericht zc.? All diese dogmatischen Bestimmungen sind unserm Vorstellungsfreis als unwirksame Mächte entschwunden; sie üben keinen Ginfluß mehr. weder auf unfer Handeln, noch auf unser Denken. Dagegen werden wohl wenige von all diesen den Muth haben, die chriftliche Moral als einen gänzlich überwundenen Standpunkt zu betrachten. Denn selbst wenn das Motiv der Belohnung und Strafe im Jenseits weafällt und als höchstes sittliches Ideal das Gute um seiner selbst willen zu thun aufgestellt wird, so ist zwar ein anderes Ziel, aber kein anderes Fundament gegeben. Dieses Fundament besteht in der Reinheit der Absicht. Dhne diese kann eine Handlung wohl gesetzlich, aber niemals moralisch sein. Das ist der große Schritt, den das Chriftenthum über das Indenthum hinaus that, daß es an Stelle der Gesetzesheiligkeit die Beiligkeit der Gefinnung sette. Der Mensch soll nicht bloß nicht tödten, sondern auch nicht einmal seinen Rächsten hassen oder ihm zürnen; er soll nicht bloß keinen Chebruch begehen, sondern auch nicht einmal eine unreine Begierde in sich auffommen laffen. Auf die äußere Sandlung kommt es nicht an, sondern auf die ihr zu Grunde liegende Absicht. Ift diese rein und aut, dann mag die Handlung fogar das Gegentheil sein, ihr moralischer Werth geht darum doch nicht verloren.

Daß Christus den Schwerpunkt nicht in das Gesetz, noch in die buchstäbliche Erfüllung des Gesetzs verlegte, sondern in das eigene Gewissen, daß er bei allen religiösen Handlungen: Beten, Fasten, Almosengeben, den Blick von dem änßerlichen Thun ab und auf das Innere lenkte, das macht ihn zu dem ersten und größten Sittenlehrer aller Zeiten. Denn die Konsequenz dieses neuen Standpunktes verlangt, daß nicht mehr das Gesetz als Richtschnur für unser Handeln, sondern unser eigenes sittliches Gesühl als Maßstad sogar zur Beurteilung des Gesetzs angesehen werde. Der große Heidenapostel hat wohl diese Konsequenz erkannt, aber nicht durchgesührt. Denn wenn die Heiden, welche kein Gesetz haben, von Natur thun, was das Gesetz will, so sind diese stanten untereinander sich auflagen und lossprechen, beweisen sie, daß des Gesetzs Werk in ihr Herz geschrieben

ist<sup>74</sup>). Wenn aber das Gesetz nicht als Norm für unser Handeln dient, noch irgend eine andere von außen gegebene Offenbarung sonst vorshanden ist, so ist der Mensch gänzlich auf sich selbst, auf sein eigenes Gesühl und Bewußtsein angewiesen. Er schöpft also das Sittengesetz auß sich selbst, es ist ihm von Natur eingeboren und bedarf nur der freien Bethätigung, um in jedem einzelnen Fall den Ausschlag zu geben.

Indem Christus gegen das geschriebene Gesetz auftrat und seine eigene Auffassung jenem gegenüberstellte, hätte er die Autonomie der Moral gelehrt, vorausgesetzt, daß er sich nicht selbst für etwas mehr als für einen Menschen hielt. Denn sobald er sich für Gottes Sohn ausgab oder andere ihn dasür erklärten, hört der Begriff Autonomie auf. Denn dann tritt Christus an Stelle Moses' und der Mensch ist in seinem Handeln nicht auf sich, sondern auf die Gebote eines andern angewiesen. Bin ich aber auf die Befehle eines andern angewiesen, ohne untersuchen zu dürfen, ob sie an sich gut sind oder nicht, so ist meine Moral eine heteronome.

Das war die Moral bis auf Leffing und Kant. Sachlich ist zwar bei Christus und Paulus die Autonomie ausgesprochen, aber sie wurde weder von diesen geübt, noch von der ganzen christlichen Weltperiode erkannt und fortgesetzt.

Dieser letzte große Schritt gehört der neuesten Zeit an. Denn so lange man das Gute nur im Hinblick auf das Jenseits thut, kann von Autonomie nicht die Rede sein. Es ist nicht mein eigener Wille, der sich bestimmt, sondern es ist ein anderer, der meinem Wollen und Handeln die Richtung giebt. Nur wenn jedes äußere Motiv, sei es der göttliche Wille, oder Lohn und Strase, wegfällt, erscheint die wahre Autonomie und jene "höchste Stuse der Aufklärung und Reinigkeit", welche Lessing als Endzweck unseres Daseins im Auge hat 75). Christus aber verbindet mit der Verinnerlichung seiner Moral immer eine äußerliche "Vergeltung", und deshalb hat er wohl den Grundstein zur vollendetsten Sittenlehre gelegt, selbst aber die nothwendigen Folgen seines erhabenen Standpunktes nicht gezogen, oder ob der Schwäche der menschlichen Natur und der niedrigen Vildung des Volkes nicht ziehen wollen.

Man kann also wohl mit Leffing einverstanden sein, wenn er das

<sup>74)</sup> Röm. 2. 14—15. Vergl. Horn; Lessing, Fesus und Kant. 1880. S. 91 sig. 75) Erd. d. M. § 81.

wahre und bleibende Verdienst bes Chrifteuthums in dem höheren Beariff unferer ethischen Ratur findet, indem einerseits an Stelle der Leaalität die Moralität gesetzt und andererseits der Blick von irdischer vergänglicher Glückseligkeit auf einen unendlich dauernden Zustand erweitert wurde. Erst mit dieser Vorstellung wird sich der Mensch seiner höheren transcendentalen Natur bewußt. Sind wir unsterblich, Bürger einer andern Welt, dann kann diefes Leben unmöglich unfere mahre Bestimmung sein; es ist ein Moment, ein Durchgangspunkt und das Überfinnliche, Jenseitige unsere wahre Heimath. Was ist geeigneter, den Menschen im Glück vor Übermuth zu bewahren und im Unglück zu erheben, als die beiden sich ergänzenden Vorstellungen des Vergänglichen und Ewigen. Und da dieser Körper einem beständigen Wechsel ausgesett ist und schließlich der Verwesung anheimfällt, so kann das Unsterbliche an uns nicht mit dem Leibe zusammenfallen, fondern muß etwas von demfelben Verschiedenes, ja ihm Entaegengesettes sein. Wenn endlich die Folgen unserer Handlungen von ewiger Dauer sind und nichts unbesohnt und unbestraft bleibt, so setzt dies eine Gerechtigkeit voraus, die man ebenso sehr fürchten als lieben muß. Auf diese Weise sind mit der Vorstellung von einem Leben nach dem Tode neue Züge sowohl in dem Bilde Gottes, als dem des Menschen gegeben. Kopf und Berg, Berftand und Gemüth haben gleich fehr gewonnen. In diefer sittlich-geistigen Erhebung vermittelft einer neuen Idee liegt der Werth und die Bedeutung dieser Lehre. Also nicht die Zuverläffigkeit oder völlig zweifellose Gewißheit von der Unfterblichkeit der Seele ist das mahre Verdienst Chrifti oder der chriftlichen Religion. Denn eine Religion, fagt Leffing, "die fich auf menschliche Beugnisse gründet, kann unmöglich eine ungezweifelte Versicherung in irgend etwas gewähren. Es kann ihre Versicherung nur eine höchst wahrscheinliche Versicherung sein"76). So wenig uns die Astrologie, fährt er fort, Aufschluß giebt über unfer künftiges Schicksal in diesem Leben, so wenig kann eine geoffenbarte Religion Aufschluß geben über unser Schicksal nach diesem Leben. Und selbst "wenn es wahr wäre, daß es eine Runft gabe, das Zukunftige zu wissen, fo follten wir diefe Runft lieber nicht lernen". Und ebenfo, "wenn es wahr ware, daß es eine Religion gabe, die uns von jenem Leben gang ungezweifelt unterrichtete, fo follten wir lieber diefer Religion fein Gehör geben"77).

<sup>76)</sup> Q. XI. S. 611.

Dies spricht deutlich genug dafür, daß ihm die Unsterblichkeitslehre weder im Christenthum die Hauptsache war, noch daß er auf diesen Begriff seine eigene Philosophie gebaut haben kann.

So sehr uns nun alle Zweisel bezüglich des alten Streites, ob Lessing die Freiheit geseugnet habe oder nicht, gehoben zu sein scheinen, so können wir doch nicht umhin, noch die Frage aufzuwersen, warum er dieses "zweite System" als ein "gemeinen Augen ebenso besremdens des" bezeichnet, wie das deterministische. Es waren doch in alter und neuer Zeit immer nur einzelne philosophische Köpfe, welche die Willenssfreiheit bezweiselten oder gänzlich verwarsen. Die große Mehrzahl der Gebildeten sowohl wie der Ungebildeten, namentlich in den christlich zivilisirten Ländern, hat, wie unsere Religion und die ethischsjuridische Praxis zeigt, stets an der Selbstbestimmung festgehalten und sie vorausgesetzt. Wie kann nun eine solche universelle Überzeugung, die jeder jeden Angenblick an sich selbst zu erfahren glaubt, als etwas Besteundsliches angesehen werden?

Daß Leffing unter den "gemeinen Augen" nicht die große Maffe versteht, ja nicht einmal alle sogenannten Gebildeten, geht schon daraus hervor, daß er von Einwendungen spricht, welche "die Spekulation" erheben könnte. Es find demnach Leute, welche sich für philosophische Probleme intereffiren, Leute wie hier Leffing und Jerufalem felbst, die "zu deutlichen Begriffen sich zu erheben gewohnt sind", die das Talent und die Neigung besitzen, "die Wahrheit bis in ihre letten Schlupfwinkel zu verfolgen". Unter den gemeinen Augen kann er somit nur die sogenannten Popularphilosophen seiner Zeit und die rationalistischen. vielleicht auch einseitig orthodoren Theologen gemeint haben. Seine Ausfälle gegen die "neumodische Theologie", welche ein "vernünftiges Chriftenthum" auftrebte, find bekannt. "Schade, fagt er von diesem Christenthum, daß man so eigentlich nicht weiß, weder wo ihm die Vermunft, noch wo ihm das Chriftenthum figt". Ein "Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen" nennt er das neue Religionssuftem, welches man an Stelle des alten setzen wolle. "Unter dem Vorwande, uns zu vernünftigen Christen zu machen, macht man uns zu böchst unvernünftigen Philosophen"78).

Aber auch auf die Philosophen selbst ift er nicht gut zu sprechen. Dem damals so berühmten Wolf wirft er vor, daß er seinen Leibniz

<sup>78)</sup> Brief vom 2. Februar 1774.

nicht verstanden habe; den nicht minder berühmten Locke hält er für ebenso oberflächlich als charakterlos; was er an Wieland — der Übrisgen gar nicht zu gedenken — auszusezen hatte, geht aus den Literaturs briefen und dem Aufsatz über den Unterschied zwischen Enthusiasnus und Schwärmerei hervor; wie er die berliner Akademie, die Pope unster die Metaphysiker rechnete, lächerlich zu machen suchte, hat er in der gleichnamigen Abhandlung gezeigt (19). Sollte er nicht auch theilweise Jacobi dazu gerechnet haben, der zwar ein feines Verständniß für die logischen Schwächen anderer hatte, selbst aber nicht im stande war, Verstand und Gemüth in Einklang zu bringen, sondern zeitlebens im Kopf ein Heide, im Herzen ein Christ blieb? Daß ihm Nicolai seinem gauzen Wesen nach nicht folgen kounte, bedarf keines Veweises; auch hat es Lessing oft genug angedeutet. Was konnte er von solchen Mänsnern erwarten, da er sogar von seinem intimsten Freunde Mendelssohn nie wahrhaft verstanden wurde.

All diese Leute nun hielt Leffing nicht für fähig, in den spekulativen Gedankengang seines Systems einzudringen. Er sagt es selbst, daß er allein stehe, daß ihm nicht viele folgen könnten. Er mußte sich solglich seiner einsamen Größe bewußt sein, oder sich ungedührlich überschätzt haben. Letteres widerspricht seiner fast rührenden Bescheidenheit und tiesen Selbsterkenntniß, welche er am Schluß der Dramaturgie und in den theologischen Streitschriften kundgiebt. Dort geschenkt er seiner mangelhaften poetischen Begabung, erklärt aber zugleich, daß ihn die Kritik dem Genie nahe bringe, und daß die wahren Kunststritiker ebenso selten seinen, als die großen Dichter; hier vergleicht er sich bald mit einem unnütz geschäftigen Knechte, der in seinem Eiser Goldkörner wegwerse, dald mit einem Diener, der bloß würdig sei, die Vorstusen des Tempels zu kehren. Zugleich aber hält er sich für den Verkündiger eines neuen und ewigen Evangeliums.

Ist es gestattet, von der Wirkung auf die Ursache, von Lessing's Hauptwerken auf sein vorwiegendes Talent zu schließen, so zeugt seine eminente Kritik in Poesie und Religion für sein philosophisches Genie. Denn er war schöpferisch und bahnbrechend auf beiden Gebieten, nicht durch seine poetischen oder religiösen Leistungen als gottbegnadigter Dichter oder Religionsstifter, sondern indem er durch Analyse die Natur und Gesetze in beiden erkannte, und deshalb ihre weitere Ents

<sup>79)</sup> Pope, ein Metaphysiker.

Spider, Leffing's Beltanfchauung.

wicklung mit Sicherheit bestimmen konnte. War also das Bewußtsein seiner eigenen Größe vollständig berechtigt, dann fragt es sich, was er unter dem "zweiten neuen" System, das seinen doch immerhin des deutenden Zeitgenossen befremdend sein soll, verstanden habe. Daß er nicht die Metempsychose damit gemeint, ist ganz sicher. Denn wo er in der Vorrede zur Erziehung d. M. von seiner einsamen Höhe spricht, da hat er nicht etwa nur die zehn Schlußparagraphen, worin die Seelenwanderung gelehrt wird, im Auge, sondern die ganze Abhandslung. Auch läßt sich nicht wohl denken, daß, was kein verständiger Mensch seiner Zeit und so vieler Jahrhunderte vor ihm mehr geglaubt hat, er, der größte Denker der Aufklärungsperiode, allein noch angenommen habe.

So sehr die Annahme der Willensfreiheit an sich nichts Befremdliches hat, sondern während des ganzen chriftlichen Weltalters als etwas allgemein Bekanntes vorausgesetzt wurde, so sehr ist doch die spekulative Begründung berfelben nicht jedermanns Sache. Denn es handelt sich nicht um diesen Begriff allein, sondern auch um das Berhältniß der Seele zum Leib, des Geiftes zur Materie, der Gottheit zur Welt, der Vorsehung zur Freiheit; es handelt sich überhaupt um fämmtliche Grundbegriffe der Philosophie. Sowie nur Einer derfelben anders gefaßt wird, verändert fich fofort die Stellung aller übrigen. Darum kann nur in einem "Syftem" die Willensfreiheit theoretisch begründet werden. Niemand war tiefer überzeugt als Leffing, daß in der Natur nichts isolirt ift, daß folglich auch die Wiffenschaft als Abbild der objektiven Welt nur in einem organischen Zusammenhang ihre wahre Stärke und Bedeutung offenbart. "Alle Wiffenschaften, fagt er, reichen sich einander Grundsätze dar, und müssen entweder zugleich, oder eine jede mehr als einmal betrieben werden". "Gine jede Wiffenschaft. in ihren engen Bezirk eingeschränkt, kann weder die Seele beffern, noch den Menschen vollkommner machen. Rur die Fertigkeit, sich bei einem jeden Vorfalle schnell bis zu allgemeinen Grundwahrheiten zu erheben. nur diese bildet den großen Geift, den wahren Selden in der Tugend und den Erfinder in Wiffenschaften und Rünften"80).

Aber haben denn die Scholaftiker das Problem der Freiheit nicht in systematischem Zusammenhang behandelt? Allerdings! Und Lessing gesteht ihnen ja zu, daß ihre Leistungen kein "Flickwerk von Stümpern

<sup>80)</sup> L. VI. S. 24. H. Dramat, St. 79.

und Halbphilosophen" sei. "Ich weiß kein Ding in der Welt, sagt er, an welchem sich der menschliche Scharssinn mehr gezeigt und geübt hätte, als an ihm"s1). Gleichwohl ist dieses "alte Religionssystem falsch". Es muß wie ein baufälliges Haus abgebrochen werden, weil es der "Vernunft und Philosophie" widerspricht. Die scholastische Erstärung kann uns nicht mehr genügen, weil ihr Begriff von der Masterie und in Folge dessen das dualistische Verhältniß Gottes zur Welt, und des Leibes zur Seele, mit den Anschauungen der modernen Wissenschaft sich nicht mehr verträgt.

Abgefehen von diesem zwiefachen Dualismus, der einen unlöslichen Widerspruch involvirt, ift der chriftliche Offenbarungsftandpunkt nicht nur ein Aufgeben der eigenen Vernunft, indem wir nach jener Theorie die Wahrheit bloß empfangen, nicht aus uns erzeugen und folglich zur Beurtheilung der Offenbarung den Maßstab verlieren, sondern mit der Annahme einer einmaligen Offenbarung hört auch die Möglichkeit einer selbständigen Entwicklung und des geschichtlichen Fortschritts auf. Nun besteht aber nach Leising "das große Geheimniß, die menschliche Seele durch Übung vollkommener zu machen, einzig darin, daß man sie in steter Bemühung erhalte, durch eigenes Nachdeuken auf die Wahrheit zu kommen"82). Die wahre Willensfreiheit ift ohne Autonomie der Vernunft, die sittliche Vervollkommnung ohne Fortschritt und dieser selbst ohne permanente Offenbarung Gottes, worunter jedoch weiter nichts als die Erhaltung der Eriftenz und die Leitung der Geschichte im Allgemeinen zu verstehen ist, nicht deukbar. Wir bedürfen deshalb vor allem eines neuen Gottesbegriffs, wodurch die Vorstellung von der Materie und deren Gegensatz zum Geift von selbst aufhört oder wenigstens bedeutend modifizirt wird.

Bei dieser Analyse des großen Kritikers muß die Scholastik, die alte Orthodoxie, die neumodische Theologie, sowie die rationalistisch wolsische Philosophie fallen. Giebt man zu, daß Lessing's Kritik nicht nur eine negative, sondern eine wesentlich produktive war, dann wird er an Stelle all dieser unhaltbaren Prinzipien andere und bessere zu sehen gesucht haben. Wer den Muth hat, von einem neuen und ewigen Evangelium zu sprechen, bei dem dürste es nicht leere Phrase sein, wenn er von einem "eigenen", "neuen" System spricht, welches er für das "wahrscheinlichste" hält und das gemeinen Augen verborgen sei.

<sup>81)</sup> Brief vom 2. Februar 1774.

Er konnte dieses System als das "älteste" betrachten und doch zugleich als etwas Sigenes und Neues bezeichnen, weil er, wie schon erwähnt, jedem der Hauptbegriffe eine neue Fassung gab. Die platonische Wetemphychose, die aristotelische Entelechie, die absolut einheitliche Substanz, die leibnizische Monade, die christliche Dreieinigkeitslehre: all diese Momente sinden sich wieder in seiner Gesammtauffassung, aber verändert und befruchtet durch die modernen Ideen der Naturwissenschaft, Geschichte und Philosophie.

IV.

Lessing's Unsterblichkeitslehre.

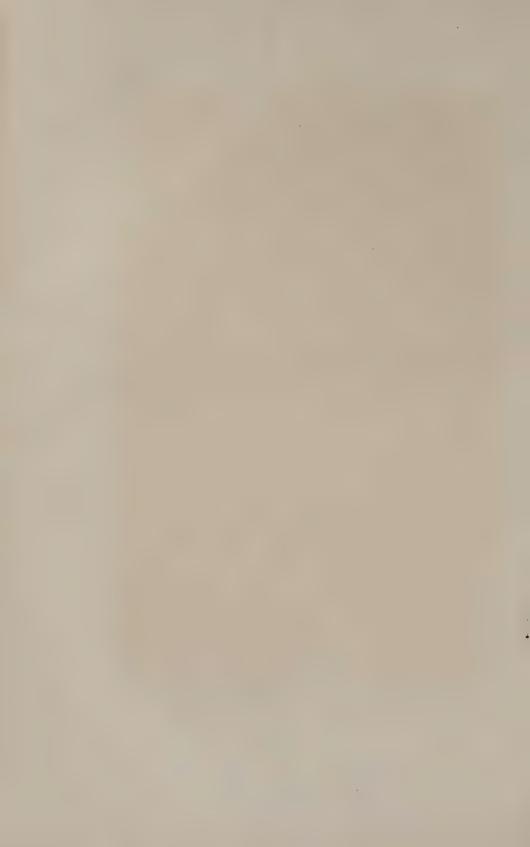

#### Glanbe an die Unsterblichkeit.

So gewiß es ist, daß nach Leffing die Lehre von der Unfterblichkeit weder im Chriftenthum noch in feinem eigenen Syftem Die Hauptsache ift, so gewiß ist es, daß er trop seines Eifers gegen "die Begierde, das Nähere von unferm Schickfal in jenem Leben wissen zu wollen", ftets an dieser Überzeugung festhielt 1). Nur sollen wir ob "ben Bekummerungen um ein kunftiges Leben bas gegenwärtige nicht verlieren"; wir sollen ein künftiges Leben eben so ruhig abwarten. als einen künftigen Tag 2). "Wie Ergebenheit in Gott von unferm Wähnen über Gott ganz und gar nicht abhängt", so auch die Überzeugung "einer immer beffern Zukunft" nicht von der deutlichen Erkenntniß derfelben 3). Gleichwohl foll dieser Glaube ein "Resultat menschlicher Schlüsse" sein 1). Es musse der Bernunft allmählich gelingen, diese große Lehre aus ihren andern ausgemachten Wahrheiten abzuleiten, so daß wir des neuen Testamentes zur Erkenntniß dieser Wahrheit eben so wenig bedürfen, als des alten zur Erkenntniß der absoluten Einheit Gottes 5).

Lessing kommt zu oft auf die Lehre von der Unsterblichkeit und der Seelenwanderung zurück, als daß wir daran zweiseln dürsten, daß ihm wirklich damit ernst gewesen sei. Schon in den Gedauken über die Herrnhuter wird von den ersten Christen gerühmt, daß ihre Tugend und Frömmigkeit derart gewesen sei, daß sie sich "um die Wette bestrebten, die Wahrheit mit ihrem Blute zu versiegeln"6). Zugleich wird das Ideal eines Weisen dargestellt, der unter anderm uns sehrt, "dem Tod unerschrocken unter die Augen zu gehen und durch einen wilsligen Abtritt von diesem Schauplatz zu beweisen, daß man überzengt sei, die Weisheit würde uns die Waske nicht ablegen heißen, wenn wir unsere Rolle nicht geendigt hätten"7). In der Borrede zu den vers

<sup>1) 2.</sup> XI. S. 611. 2) 2. XI. S. 612. 3) Erz. b. M. § 85.

<sup>4)</sup> A. a. D. § 71. 5) A. a. D. § 72. 6) L. XI. S. 25. 7) A. a. D. S. 28.

mischten Schriften') des Herrn Chr. Menlins troftet sich Leffing über den frühen Hingang seines Freundes, weil er die "gewiffe Überzeugung habe, daß er (Mylius) in einer vollkommen philosophischen Gleichaultigkeit werde gestorben sein". Diese Überzeugung schöpfte Leffing aus den Ansichten, welche sein Freund über die Unsterblichkeit sich gebildet. "Seine Meinungen, die er von dem Zuftande der abgeschiedenen Seelen hatte, haben es nicht anders zulassen können. Es ist wahr, er ward in einem großen Vorhaben gestört, aber nicht so, daß er es ganz und gar hätte aufgeben dürfen. Sein Gifer, die Werke der Allmacht näher kennen zu lernen, trieb ihn aus seinem Vaterlande. Und eben dieser Eifer führt seine entbundene Seele nunmehr von einem Planeten auf den andern, aus einem Weltgebäude in das andere. Er gewinnt im Berlieren und ist vielleicht eben jett beschäftigt, mit erleuchteten Augen zu untersuchen, ob Newton glücklich gerathen und Bradlen genau gemessen habe. Eine augenblickliche Veränderung hat ihn vielleicht Männern gleich gemacht, die er hier nicht genug bewundern konnte. Er weiß ohne Zweifel schon mehr, als er jemals auf der Welt hätte begreifen können. Alles dieses hat er sich in seinem letzten Augenblicke gewiß zum voraus vorgestellt und diese Vorstellungen haben ihn beruhigt, oder es find keine Vorstellungen fähig, einen sterbenden Philosophen zu beruhigen".

Die letzten Worte, und was Leffing zum Schluß noch hinzufügt, beweisen, daß er selbst mit diesen und ähnlichen Vorstellungen sich trug. "Ich will aufhören, Sie mit diesen traurig angenehmen Ideen zu beschäftigen. Ich will aufhören, um mich ihnen desto lebhafter überslassen zu können. Es ist bereits Mitternacht und die herrschende Stille ladet mich dazu ein". Wie zugänglich der große Aufklärer solchen Vorstellungen war, beweist eine Stelle aus der Dramaturgie"), wo es sich gelegentlich der Hamlet-Erscheinung um die Frage handelt, ob es Geister gebe oder nicht, und wie diese Vorstellung in der Poesie sich verwerthen lasse. Hierüber äußert sich Lessing in folgender Weise: "Wir glauben keine Gespenster mehr? Wer sagt daß? Oder vielmehr, was heißt daß? Heißt es soviel: wir sind endlich in unsern Einsichten so weit gekommen, daß wir die Unmöglichkeit davon erweisen können; gewisse unumstößliche Wahrheiten, die mit dem Glauben an Gespenster

<sup>8)</sup> Im ersten Brief vom 20. Marg 1754.

<sup>9) 11.</sup> Stück vom 5. Juni 1767.

im Widerspruch stehen, sind so allgemein bekannt geworden, sind auch dem gemeinsten Manne immer und beständig so gegenwärtig, daß ihm alles, was damit streitet, nothwendig lächerlich und abgeschmackt vorskommen muß? Das kann es nicht heißen. Wir glauben jetzt keine Gespenster, kann also nur heißen: in dieser Sache, über die sich sast eben so viel dasür als dawider sagen läßt, die nicht entschieden ist und nicht entschieden werden kann, hat die gegenwärtig herrschende Art zu denken den Gründen dawider das Übergewicht gegeben; einige wenige haben diese Art zu denken und viese wollen sie zu haben scheinen; diese machen das Geschrei und geben den Ton; der große Hause schieße und vershält sich gleichgültig und denkt bald so, bald anders, hört beim hellen Tage mit Verzusigen über die Gespenster spotten und bei dunkler Nacht mit Grausen davon erzählen".

Was uns in dieser Augerung, die man gewiß einem Leffing am allerwenigsten zutrauen sollte, und worüber mancher Aufklärer seiner Zeit den Kopf geschüttelt haben wird, am meisten intereffirt, ist die einzige Behauptung, daß der Gespenfterglaube "eine Sache sei, über die fich eben so viel dafür als dawider sagen lasse, die nicht entschieden fei und nicht entschieden werden könne". Offenbar giebt Leffing hiermit weniastens die Möglichkeit der Eristenz solcher Gespenster zu und zwar nicht bloß, weil ohne diefen Glauben "die Quelle des Schrecklichen und Bathetischen für uns vertrochnete" und "dieser Verluft für die Boefie zu groß wäre", fondern aus einem viel tiefern Grunde. "Der Same, fie zu glauben, fagt er, liegt in uns allen"10). Was aber so allgemein ift, muß doch auch seine Urjache haben. Wenn Leffing an die Seelenwanderung glaubte und der Ansicht war, daß schon sehr viel für die Wahrscheinlichkeit dieser Vorstellung spreche, weil die Menschheit gleich pon Anfang darauf verfiel, so dürfte es wohl eine ähnliche Bewandtniß auch mit dem Gespenfterglauben haben. Beide Begriffe laffen fich sehr gut mit seinem System vereinigen, wenn wir uns blog der Hauptmomente in dem Vernunftchriftenthum und der Abhandlung über die ewigen Strafen erinnern wollen. Die Welt ift der Inbegriff göttlicher Vollkommenheiten; es eriftirt eine unendliche Fülle von einfachen Wefen, verschieden nach Stufen, Arten und Graden; alle find miteinander aufs innigste verbunden, so daß sie zusammen eine Harmonie ausmachen, aus welcher alles zu erklären ist, was in der Welt vorgeht.

<sup>10)</sup> A. a. D.

Da kein Mensch weber vollkommen gut noch vollkommen böse ist, und alles in der Welt seine Folgen hat, die sich ins Unendliche erstrecken, so ist zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Tod und Leben keine absolute Grenze zu ziehen. Warum sollten nicht, könnten nicht in einem solchen unendlichen Jusammenhange Wesen möglich sein, die um uns existiven, auch wenn sie unserm Auge nicht erreichbar sind? Was heißt Gespenst, Wesen aus einer andern Welt, wenn nach Lessing die Hölle nirgends aufhört, der Himmel nirgends anfängt, sondern beide durch unendliche Zwischenstusen wers mittelt sind?

Eine andere Stelle aus der Dramaturgie 11) spricht gleichfalls deutlich dafür, wie sehr ihn der Gedanke einer vergeltenden Gerechtigskeit über dieses Leben hinaus erfüllte. Es handelt sich um Richard den Dritten. Aus der Schilderung dieses Scheusals fühlt man ordentlich heraus, wie Lessing eine Genugthuung in der Vorstellung sindet, daß den Verbrecher seine Strafe im Jenseits treffe. "Er ist so ein abscheuslicher Kerl, so ein eingesleischter Teusel, in dem wir so völlig keinen einzigen ähnlichen Zug mit uns selbst sinden, daß ich glaube, wir könnten ihn vor unsern Augen den Martern der Hölle übergeben sehen, ohne daß geringste für ihn zu empfinden, ohne im geringsten zu fürchsten, daß, wenn solche Strafe nur auf solche Verbrechen solge, sie auch unserer warte. Und was ist endlich das Unglück, die Strafe, die ihn trifft? Nach so vielen Missethaten, die wir mitausehen müssen, hören wir, daß er mit dem Degen in der Faust gestorben — —

"Ich habe mich nie, fährt Lefsing fort, enthalten können, bei mir nachsussprechen: Nein, das ist gar nichts. Wie mancher gute König ist so geblieben, indem er seine Krone wider einen mächtigen Rebellen beshaupten wollte? Richard stirbt doch als ein Mann auf dem Bette der Ehre. Und so ein Tod sollte mich für den Unwillen schadlos halten, den ich das ganze Stück durch über den Triumph seiner Bosheiten empfunden? — Sein Tod selbst, welcher wenigstens meine Gerechtigsteitsliebe befriedigen sollte, unterhält noch meine Nemesis. Du bist wohlseil weggekommen, denke ich; aber gut, daß es noch eine andere Gerechtigkeit giebt als die poetische".

Die weitere Ausführung dieses Gedankens in dem gleichen Stück beweift, daß es sich hier nicht etwa bloß um die tragische Wirkung von

<sup>11)</sup> Stild 79.

Furcht und Mitleid, sondern um Lessing's höhere metaphysische Überzeugung handelt. Denn die Königin und die Prinzen sind ja ganz unschuldige Personen. "Was haben sie gethan, wodurch haben sie es sich zugezogen, daß sie in den Klauen dieser Bestie sind? Ist es ihre Schuld, daß sie ein näheres Recht auf den Thron haben als er? Bestonders die kleinen wimmernden Schlachtopfer, die noch kaum rechts und links unterscheiden können! Wer wird leugnen, daß sie unsern ganzen Jammer verdienen? Aber ist dieser Jammer, der mich mit Schandern an die Schicksale der Menschen benken läßt, dem Murren wider die Vorsehung sich zugesellt und Verzweislung von weitem nachschleicht, ist dieser Jammer — ich will nicht fragen, Mitseid? — Er heiße wie er wolle — aber ist er daß, was eine nachahmende Kunst erswecken sollte?" 12).

Rommen solche gräßlichen Thaten in der Geschichte wirklich vor. "so wird es seinen guten Grund in dem ewigen unendlichen Zusammenhange aller Dinge haben. In diesem ift Weisheit und Gute, mas uns in den wenigen Gliedern, die der Dichter herausnimmt, blindes Geschick und Graufamkeit scheint. Aus diesen wenigen Gliedern follte er ein Ganzes machen, das völlig sich rundet — — das Ganze bieses fterblichen Schöpfers follte ein Schattenrif von dem Ganzen des ewigen Schöpfers fein, sollte uns an den Gedanken gewöhnen, wie fich in ihm alles zum Besten auflöse, werde es auch in jenem geschehen; und er vergift diese seine edelste Bestimmung so fehr, daß er die unbegreiflichen Wege der Vorsicht mit in seinen kleinen Zirkel flicht, und gefliffentlich unfern Schauder darüber erregt?" Den gleichen Gedanken finden wir in Nathan, in den Freimaurergesprächen, in der Erziehung b. M., in den theologischen Streitschriften, in der Abhandlung über Die ewigen Strafen. Unmöglich konnte ein Charakter, wie Lessing, mit soviel Ernft und Nachdruck über Gott und Gerechtigkeit, über Bergeltung und Unsterblichkeit sich aussprechen, wenn nicht eine warme lebenbige Überzeugung ihn erfüllt hatte. Bur Bestätigung beffen möge noch eine Stelle aus "Berengar von Tours" hier mitgetheilt werden. Leffing hält es für gang unmöglich, daß biefer mittelalterliche Reger in ber letten Stunde, wie die ftrenggläubigen Benediktiner ber Welt weiß machen wollten, zu Kreuz getrochen sei und seinen Frriehren abgeschworen habe. "Ein Mann wie Berengarins hatte die Wahrheit ae-

<sup>12)</sup> A. a. D.

sucht, hätte die gesuchte Wahrheit in einem Alter, in welchem sein Berstand alle ihm mögliche Reife haben mußte, zu finden geglaubt, hätte die gefundene Wahrheit muthig bekannt, und mit Gründen andern gelehrt; wäre bei der bekannten und gelehrten Wahrheit trot aller Gefahren, trot seiner eigenen Kurchtsamkeit vor diesen Gefahren dreißig, vierzig Jahre beharrt: und auf einmal in eben dem Augenblide, da unter allen erworbenen Schäken dem Menichen keine werther fein muffen, als die Schäte ber Wahrheit, die einzigen, die er mit fich zu nehmen Soffnung hat - eben da, auf einmal hätte seine ganze Seele so umgefehrt werden können, daß Wahrheit für ihn Wahrheit zu sein aufhörte? - Wer mich dieses bereden könnte, der hätte mich zugleich beredet, allen Untersuchungen der Wahrheit von nun an zu entsagen. wozu diese fruchtlosen Untersuchungen, wenn sich über die Vorurtheile unferer erften Erziehung doch kein dauerhafter Sieg erwarten läßt? Wenn diese nie auszurotten, sondern höchstens nur in eine kurzere oder längere Flucht zu bringen sind, aus welcher sie wiederum auf uns zurückstürzen, eben wenn uns ein anderer Feind die Waffen entrissen oder unbrauchbar gemacht hat, deren wir uns ehedem gegen fie bedienten. Rein, nein, einen fo graufamen Spott treibt ber Schöpfer mit uns nicht".

"Wer daher in Bestreitung aller Arten von Vorurtheilen niemals schüchtern, niemals laß zu werden wünscht, der besiege ja dieses Vorurtheil zuerst, daß die Eindrücke unserer Kindheit nicht zu vernichten wären. Die Begriffe, die uns von Wahrheit und Unwahrheit in unserer Kindheit beigebracht werden, sind gerade die allerflachsten, die sich am allerleichtesten durch selbsterworbene Begriffe auf ewig überstreichen laffen; und diejenigen, bei denen fie in einem späteren Alter wieder zum Vorschein kommen, legen dadurch wieder sich felbst das Rengnif ab, daß die Begriffe, unter welchen fie jene begraben wollen, noch flacher, noch seichter, noch weniger ihr Sigenthum gewesen. als die Begriffe ihrer Rindheit. Rur von folden Menfchen können alfo auch die gräßlichen Erzählungen von plöglichen Rückfällen in längst abgelegte Frethümer auf dem Todbette wahr sein, mit welchen man jeden kleinmüthigeren Freund der Wahrheit zur Berzweiflung bringen tonnte. Nur von diefen, aber von feinem Berengarius. Gin Beren = garius ftirbt ficherlich, wie er lehrte; und fo fterben fie alle, die ebenso aufrichtig, ebenso ernstlich lehren als er. Freilich nuß ein hitziges Fieber aus dem Spiele bleiben, und was noch schrecklicher ist als ein hitziges Fieber, Einfalt und Heuchelei müssen das Bett des Sterbenden nicht belagern und ihm so lange zussehen, bis sie ihm ein paar zweidentige Worte ausgemergelt, mit welschen der arme Kranke sich bloß die Erlanbniß erkanken wollte, ruhig sterben zu können" 13).

Diese ergreifenden Worte sind nicht nur geeignet, Lessing's Verstrauen in die dunkle Zukunft zu bestätigen, sondern auch zugleich seine unbestechliche Wahrheitsliebe und das unermüdliche Streben, ihren Schleier zu lüften, im hellsten Lichte erstrahlen zu lassen. Es ist ein neuer Beweis, wie Lessing, dieser muthige, von der Offenbarung unsabhängige, ganz auf sich selbst gestellte Denker, über seine Bestimmung und seine Zukunft sich orientiren will, und was er in dem letzten ernsten Augenblick für das Höchste und einzig Werthvolle hält

### Art und Weise der Unsterblichkeit.

Daß es Leffing ernst war mit seinem Glauben an die Unsterblichsteit, kann hiernach keinem Zweisel mehr unterworfen sein. Es kommt nun die andere Frage in Betracht, wie er sich die Möglichkeit einer Fortdauer gedacht habe. Die Unsterblichkeit selbst ist nach ihm, ähnlich wie bei Kant, ein praktisches Postulat, oder wie er sich ausdrückt: ein Bernunftschluß, die Art und Beise, wie wir es sind, nur eine Bermuthung, eine "Hypothese". Als einsache Monade nämlich kann die Seele naturgemäß nicht zu Grunde gehen, es sei denn, daß es in der Absicht des Schöpfers läge, sie zu vernichten. Ist es nun, wie schon früher gezeigt worden, unsere Bestimmung, zu immer höheren sittlichen und geistigen Vollkommenheiten zu gelangen, und erreichen wir dieses Ziel hienieden nicht, so müssen wir über dieses Leben hinaus in irgend einer Form weiter existiren, namentlich dann, wenn die Steigerung

<sup>13)</sup> L. VIII. S. 336.

<sup>14)</sup> Anmert. Jugleich ist biese ganze Stelle ein schlagender Beweis dasür, wie durchaus oberflächlich und verkehrt die Ausicht dersenigen ist, die zusolge der berühmten Apostrophe: "Wenn Gott in seiner Nechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obsichen mit dem Zusate, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte ze.", behaupteten, es wäre Lessing gar nicht um die Wahrheit, sondern bloß um das Suchen, um die reine Bethätisgung des Erkenntnistriebes, ohne Ziel oder Absicht zu thun gewesen.

unserer Kräfte nicht nur der Gattung, der jeweils späteren Generation, sondern fämmtlichen Individuen zu gute kommen soll.

Von all den verschiedenen Ansichten über die Möglichkeit einer Fortdauer erscheint Leffing die ursprünglichste, auf welche die Menschheit zuerst versiel, die natürlichste. Es ist wiederum charakteristisch für ben großen Kritiker und spricht ebensowohl für seine Driginalität als Universalität, daß er mit aleicher Energie für die Metempsuchose, das christliche Feafener und die moderne Unsterblichkeitslehre, wie wir in der Vorrede zu Millius gesehen, eintritt und alle drei miteinander zu verbinden sucht. Niemand wird jedoch Lessing zutrauen, daß er die gewöhnliche populäre Seelenwanderung, wonach der Mensch je nach feinen Handlungen zur Buße und Reinigung in ein Thier verwandelt wird, acceptirt habe, sondern da er im Ganzen nur die Wahl hatte zwischen der chriftlichen und heidnischen Auffassung, zwischen Veränderung ober Entwicklung einerseits und ewiger Belohnung und Beftrafung anderseits, so zog er die ursprünglichere antike Auffassung der chriftlichen, namentlich protestantischen, welche in extremster Weise die Seele entweder ewig felig oder ewig verdammt werden läßt, vor. Die eine wie die andere Ansicht hält er zwar gleich sehr für Hypothesen; nur fragt es sich, welche von beiden die wahrscheinlichere ist, d. h. unferm modernen Denken am meisten entspricht. Denn daß die Unfterblichkeit sich nicht mit apodiktischer Sicherheit beweisen, sondern nur als ethisches Postulat aus anderweitigen Vernunftgründen erschließen läßt. dessen ist sich Lessing ebenso bewußt, wie Plato, der, obgleich er den Unsterblichkeitsglauben mit philosophischen Argumenten zu unterstützen suchte, doch über die Art und Weise der Forteristenz sich nur hnvothes tisch äußerte, indem er sagt: "Zwar nun fest zu behaupten, daß sich dieses so verhalte, wie ich auseinander gesett habe, ziemt sich nicht für einen Mann, der Verstand hat; daß es jedoch diese oder eine ähnliche Bewandtniß habe mit unsern Seelen und jenen Wohnungen, da ja doch flar erhellt, daß die Seele ein unfterbliches Wefen ift, diefes dunkt mir wohl ziemlich zu sein und werth, daß man es darauf wage zu glauben. daß es fo sei. Denn schön ist das Wagniß und man muß so etwas haben, gleichsam als einen Zauberspruch für sich selbst, weshalb benn auch ich schon längst den Mythus so ins Breite ziehe". Von der Unfterblichkeit der Seele ist Plato moralisch fest überzeugt, auch wenn seine Argumente der logischen Gewißheit entbehren und seine mythischen Darlegungen dem objektiven Thatbestand nicht entsprechen. Wie Blato

zu seinen Folgerungen kam, lassen wir dahingestellt. Uns kann es hier zunächst nur interessiren, in welchem Zusammenhange Lessing's Theorie von der Seelenwanderung zu seinen übrigen Prinzipien steht. Ließe sich ein solcher Zusammenhang nicht aufzeigen oder als Lessing's Überzengung nachweisen, dann sehlte seiner philosophischen Gesammtaussassung zwar nicht die Grundlage, wie einige behaupteten, wohl aber der befriedigende Abschluß.

Beginnen wir mit Leffing's philosophischem Testament, mit der Erziehung d. M. In den letten zehn Paragraphen kommt in ziemlich abgeriffener, mit dem Vorhergehenden scheinbar völlig unzusammenhängender Form die Sprache plöglich auf die fogenannte Metempsychose und Präexistenz der Seele. Die sonderbare Zusammenstellung von Judenthum, Beidenthum, Chriftenthum hat von jeher die meiften Leser stutig gemacht. Es hat etwas Befremdendes, daß der größte Aufklärer seines Jahrhunderts, der freieste Denker und scharffinnigfte Kritiker, vor dem felbst die Göttlichkeit der Bibel und Offenbarung ihren orthodoren Nimbus verloren, auf eine Vorstellung zurücksommt, welche wir zufolge unserer christlichen Erziehung für Mythen und Märchen der alten Welt, woran die Aufgeklärteren selbst nicht glaubten. zu halten gewohnt find. Daß wir schon einmal dagewesen, ehe wir in Diesem gegenwärtigen Leibe erschienen; daß wir so oft wiederkommen follten, als wir neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlangen geschickt wären; daß wir es nur vergeffen hätten, schon mehrere Male durch eine "menschliche Hülle" hindurch gegangen zu sein : diese und ähnliche Borstellungen konnten den wenigsten einleuchten, und am allerwenigsten fonnte man glauben, daß es einem Leffing damit mahrer Eruft fei. Auch nannte er felbst diese hier ausgesprochene Ausicht stets nur eine "Supothese" und kleidete das Ganze in Form von "Fragen", sodaß es äußerlich betrachtet in der That nur den Eindruck einer sonderbaren "Grille", wie schon sein Bruder es bezeichnete, auf den Lefer machen mußte 15). In einem früheren Fragment jedoch, worin der Nachweis

<sup>15)</sup> Selbst ber neueste Kommentator, K. Fischer, weiß mit dieser Hopothese nichts Rechtes anzusangen. Bergl. Lessing als Reformator der dentschen Literatur 1881. S. 31 fig. Ferner bessen Geschichte der neueren Philosophie 2. Aust. 1867. S. 806 Anmerk. Ebenso verwundert sich auch Pfleiderer darüber, daß sich Lessing "die endlose Fortdauer merkw ürdiger Weise in der Form der Seesenwanderung denke". Religionsphilosophie 1878. S. 16. Bergl. C. Röster in den Preuß. Jahrb. Bd. 20. Heft 3. S. 269 fig. W. Ditthey ebendaselbst Bd. 19. Heft 2 und 3.

versucht wird, daß mehr als. fünf Sinne möglich seien, nennt Leffing das, was er hier als Hypothese bezeichnet, System.

"Dieses mein System, heißt es auf der letzten Seite des handsschriftlichen Bruchstückes, ist gewiß das älteste aller philosophischen Systeme, denn es ist eigentlich nichts als das System von der Seelenspräczistenz und Metempsychose, welches nicht allein schon Pythagoras und Plato, sondern auch vor ihnen Ägypter und Chaldäer und Perser, kurz alle Weisen des Orients, gedacht haben. Und schon dieses mußein gutes Vorurtheil dasür wirken. Die erste und älteste Meinung ist in spekulativen Dingen immer die wahrscheinlichste, weil der gesunde Menschenverstand sosort darauf versiel. Es wird nur dieses älteste und, wie ich glaube, einzig wahrscheinliche System durch zwei Dinge versstellt. Sinmal" — Hier bricht das Fragment plöglich ab, und wir ersahren also nicht, was das für zwei Dinge sind. Sie lassen sich aber mit ziemlicher Sicherheit vermuthen.

Das Erste, was den Urbegriff der Unsterblichkeit entstellt, ist offenbar die Ansicht, daß der Mensch sein Wesen wieder abstreisen und zur Strafe für seine bösen Handlungen auf die Thierstuse herabgedrückt werden könnte <sup>17</sup>). Diese Auffassung ist äußerlich und an sich des Menschen unwürdig. Wenn Lessing schon so sehr gegen die intensive Unendlichkeit der Höllenstrasen eiserte, weil bei einer solchen absoluten Stetigkeit kein Entschluß zur Besserung möglich sei, so wird er wohl auch gegen eine immer größere Verthierung als Strase und Mittel zur Besserung sich erklärt haben, weil gar nicht einzusehen ist, wie ein Wesen, das als Wensch sich im Guten nicht erhalten kann, und zum Thier herabsinkt, von dieser niedrigern Stuse sich je wieder zur höhern aus eigener Kraft erheben sollte <sup>18</sup>). Pleibt aber die Seele auch im

<sup>16) §.</sup> XI. ©. 461.

<sup>17)</sup> Anmerk. Ob Metempsychose von den Alten durchweg so verstanden wurde, daß die Seele unter Bewahrung ihrer Sigenthümlichkeit in verschiedene Daseinssformen eingehen könne, oder ob auch die andere Vorstellung nebenher ging, wonach mit der Veränderung des Körpers zugleich eine Verwandlung der Seele stattfinde, ist schwer zu entscheiden. Lessungs Vegriff der Metempsychose fällt eigentlich mit dem der Metamorphose zusammen, wonach mit der innern Entwicklung der Seele zugleich die äußern Organe völlig umgebildet, bezw. mit andern Monadenkompseren vertauscht werden.

<sup>18)</sup> Anmerk. Lessing nennt deshalb in einer Rezension vom 10. Januar 1754 bie Theorie des Pythagoras, wonach "die Seele nach der Trennung von ihrem Leibe — durch Körper der Thiere walle, bis sie endlich in einen menschlichen wieder zurücksomme", geradezu "Träumereien".

Thierleib sich gleich und unabhängig von demselben, sodaß sie weder einen Einfluß auf ihn, noch er auf sie ausübt, ist sie gänzlich zur Passivität verurtheilt, — denn thierische Tugenden wird man von ihr doch nicht erwarten, und menschliche kann sie mit bloß thierischen Mitteln nicht hervordringen — so wäre dies fast dieselbe Strafe, welche nach katholischer Lehre die Seele im Fegsener zu erleiden hat, wogegen sich Lessing mit aller Entschiedenheit erklärt. Denn mit dem Prinzip der Entwicklung verträgt sich ein rein passiver Zustand nicht, sondern es setzt eine eminente Aktivität voraus. Den Begriff der Entwicklung aber, die höchste Errungenschaft der Neuzeit, kannte das ganze Altersthum nicht, und das ist das zweite Moment, wodurch die Idee von der Seelenwanderung entstellt wird.

Plato und Ariftoteles, die beiden Sohenpunkte autiker Spekulation, konnten die Vorstellung einer ftetig fortschreitenden Bildung nicht haben, da es ihnen an den zwei Haupterkenntnifgnellen gebrach: Beschichte und Naturwiffenschaft. Wir überschauen einen größern Zeitraum und haben einen tiefern Ginblick in die Gefete der uns umgebenden Erscheinungen gewonnen, als dies den Alten möglich war. Unfere Forschung erstreckt sich nicht bloß auf ein einzelnes Volk und auf einige unsichere Notizen der nächsten Nachbarvölker, sondern auf alle bedeutenderen Kulturnationen der Erde, felbst auf die wilden Stämme, ja fogar weit über die hiftorische Zeit hinaus. Was Bunder, wenn wir von der Höhe der gegenwärtigen Kultur das Ineinandergreifen und Zusammenwirken fo vieler Bolker und Zeitalter beffer überschauen und das Wesen und die Aufgabe des Menschen tiefer erfassen als jene, welche zu dieser wissenschaftlichen Ertenntniß erst den Grundftein legen mußten! Dbgleich fie aber in dem großen Weltprozeß im allgemeinen nur eine Wiederholung, feine Entwicklung fahen, fo läßt sich doch nicht leugnen, daß Aristoteles in physischer, und Plato in moralischer Beziehung einen großartigen Anlauf zu dem Begriff ber Entwicklung genommen haben. Bon Naturforschern und Philosophen ift längst auerkannt worden, wie meisterhaft der Stagirite in der organischen Welt die drei großen Stufen des vegetativen, sensitiven und intellektiven Lebens auseinander abzuleiten verstand, und wie andrerseits Plato auf geistigem Gebiet die sittliche Selbstvervollkommnung als das Ibeal des Menschen in all seinen Schriften behandelte. Bas fie jedoch hinderte, diesen Grundgedanken auf das gesammte Univerfum auszudehnen, ift die mangelhafte Durchbildung des absoluten

Bringips, vor allem ber Dualismus von Geift und Materie. Beibe Substanzen ftehen fich fremdartig, fast feindlich gegenüber. Bei Aristoteles erscheint die Gottheit wohl als der sich selbst denkende Geift; dieser Geift steht aber neben und außer der Materie, sodaß wir, wie schon früher bemerkt, eine Welt ohne Gott oder einen Gott ohne Welt haben. Auch in dem Verhältniß zwischen Körper und Geift herrscht in den Schriften des großen Denkers eine bis jett ungelöfte Schwierigkeit und Dunkelheit vor; die Vernunft des Menschen entwickelt sich nicht von innen aus den gegebenen Bedingungen, sondern sie kommt von außen, wobei aber dahingestellt bleibt, ob diese Vernunft als etwas Besonderes zwischen Gott und der organischen Natur betrachtet werden muß, oder ob fie mit dem absoluten Geist zusammenfällt. Bei Plato zeigt fich diefelbe Schwierigkeit zwischen der Materie und seiner Ideenwelt. So fest der eine wie der andere zwei Potenzen voraus, die fich gegenseitig ausschließen und folglich teine Berbindung und keinen Ginfluß aufeinander gestatten.

Das Christenthum hielt, einige Mystiker abgerechnet, an diesem Dualismus sest. Erst mit Spinoza und Leibniz wurde mit dem Sinsheitsgedanken Ernst gemacht und war, seitdem die neuere Naturs und Völkerkunde hinzutrat, eine wissenschaftliche Begründung des Entswicklungsprinzips möglich.

# Physische Auffassung.

Zur Erklärung, wie dieses Prinzip von dem ersten Geschichtsphislosophen der Neuzeit aufgesaßt wurde, ist das Fragment, "daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein können", zu berücksichtigen. Kein anderes giebt uns einen so klaren Sinblick, wie sich Lessing Präseristenz und Metempsychose gedacht hat.

- 1) "Die Seele ist ein einfaches Wesen, welches unendlicher Borftellungen fähig ist.
- 2) Da sie aber ein endliches Wesen ist, so ist sie dieser unends lichen Vorstellungen nicht auf einmal fähig, sondern erlangt sie nach und nach in einer unendlichen Folge von Zeit.
- 3) Wenn sie ihre Vorstellungen nach und nach erlangt, so muß es eine Ordnung geben, nach welcher, und ein Maß, in welchem sie dieselbe erlangt.
  - 4) Diese Ordnung und dieses Maß find die Sinne.

5) Solcher Sinne hat sie gegenwärtig fünf. Aber nichts kann uns bewegen, zu glauben, daß sie Vorstellungen zu haben sofort mit diesen fünf Sinnen angefangen habe.

6) Wenn die Natur nirgends einen Sprung thut, so wird auch die Seele alle untern Staffeln durchgegangen sein, ehe sie auf die gestommen, auf welcher sie sich gegenwärtig befindet. Sie wird erst jeden dieser fünf Sinne einzeln — gehabt haben, ehe ihr alle fünf zusammen zu theil geworden.

7) Dies ift der Weg, den sie bereits gemacht; auf welchem ihrer Stationen nur sehr wenige können gewesen sein, wenn es wahr ist, daß der Weg, den sie noch zu machen hat, in ihrem jetzigen Zustande so einsörmig bleibt. Das ist, wenn es wahr ist, daß außer diesen fünf Sinnen keine andern Sinne möglich, daß sie in alle Ewigkeit nur diese fünf Sinne behält und bloß durch die Vervollkommnung derselben der Reichthum ihrer Vorstellungen anwächst.

8) Aber wie sehr erweitert sich dieser von ihr zurückgelegte Weg, wenn wir den noch zu machenden auf eine des Schöpfers würdige Art betrachten. Das ist, wenn wir annehmen, daß weit mehrere Sinne möglich, welche die Seele schon alle einzeln, schon alle nach ihren eins sachen Komplexionen (das ist, jede zwei, jede drei, jede vier zusammen) gehabt hat, ehe sie zu dieser jezigen Verbindung von fünf Sinnen geslangt ist.

9) Was Grenzen sett, heißt Materie.

10) Die Sinne bestimmen die Grenzen der Vorstellungen der Seele (§ 4); die Sinne sind folglich Materie.

11) Sobald die Seele Vorstellungen zu haben anfing, hatte sie

einen Sinn, war fie folglich mit Materie verbunden.

12) Aber nicht sofort mit einem organischen Körper. Denn ein

organischer Körper ift die Verbindung mehrerer Sinne.

13) Jedes Stäubchen der Materie kann einer Seele zu einem Sinn dienen. Das ist, die ganze materielle Welt ist bis in ihre kleinsten Theile beseelt.

14) Stäubchen, die der Seele zu einerlei Sinn dienen, machen

homogene Urstoffe.

15) Wenn man wissen könnte, wieviel homogene Massen die masterielle Welt enthielte, so könnte man auch wissen, wie viele Sinne möglich wären.

16) Aber wozu das? Genug, daß wir zuverläffig wiffen, daß

mehr als fünf dergleichen homogene Massen existiren, welchen unsere gegenwärtigen fünf Sinne entsprechen.

17) Nämlich, so wie der homogenen Masse, durch welche die Körper in den Stand der Sichtbarkeit kommen (dem Lichte), der Sinn des Gesichts entspricht: so können und werden gewiß z. E. der elektrischen Materie, oder der magnetischen Materie ebenfalls besondere Sinne entsprechen, durch welche wir es unmittelbar erkennen, ob sich die Körper im Stande der Elektrizität oder in dem Stande des Magnetismus besinden, welches wir jett nicht anders als aus angestellten Versuchen wissen Alles, was wir jett noch von der Elektrizität oder von dem Magnetismus wissen, oder in diesem menschlichen Zustande wissen, ist nicht mehr, als was Sannderson von der Optif wußte. —

Kaum aber werden wir den Sinn der Elektrizität oder den Sinn des Magnetismus selbst haben; so wird es uns gehen, wie es Sauns derson würde ergangen sein, wenn er auf einmal das Gesicht erhalten hätte. Es wird auf einmal für uns eine ganz neue Welt voll der herrslichsten Phänomene entstehen, von denen wir uns jetzt eben so wenig einen Begriff machen können, als er sich von Licht und Farben machen konnte.

- 18) Und sowie wir jetzt von der magnetischen und elektrischen Kraft oder von dem homogenen Urstoffe (Massen), in welchem diese Kräfte wirksam sind, versichert sein können, ob man gleich irgend einmal wenig oder gar nichts von ihnen gewußt: ebenso können wir uns von huns dert, von tausend andern Kräften in ihren Massen versichert halten, ob wir gleich von ihnen noch nichts wissen, welchen allen ein besonderer Sinn entspricht.
- 19) Von der Zahl dieser uns noch unbekannten Sinne ist nichts zu sagen. Sie kann nicht unendlich sein, sondern sie muß bestimmt sein, ob sie schon von uns nicht bestimmbar ist.
- 20) Wenn sie unendlich wäre, so würde die Seele in alle Ewigkeit auch nicht einmal zum Befige zweier Sinne zugleich haben gelangen können.
- 21) Cbenfo ist nichts von den Phänomenen zu sagen, unter welchen die Seele im Besitz jedes einzelnen Sinnes erscheint.
- 22) Wenn wir nur vier Sinne hätten und der Sinn des Gesichts uns fehlte, so würden wir uns von diesem eben so wenig einen Begriff machen können, als von einem sechsten Sinn. Und also darf man an der Möglichkeit eines sechsten Sinnes und mehrerer Sinne eben so

wenig zweiseln, als wir in jenem Zustande an der Möglichkeit des fünften zweiseln dürften. Der Sinn des Gesichts dient uns, die Masterie des Lichts empfindbar zu machen und alle dieselben Verhältnisse gegen andere Körper. Wie viel andere dergleichen Materie kann es nicht noch geben, die ebenso allgemein durch die Schöpfung verbreitet ist"!19)

Hieraus erkennen wir, wie Leffing Braeriftenz und Metempinchose, abweichend von den Griechen und Drientalen, verstanden wissen wollte. Berbindet man mit diesem Fragment noch das Bernunftchriftenthum und die Erziehung d. Mt., so verwandelt sich die scheinbar abfurde Borftellung von Seelenwanderung in eine fo rationelle Pfychologie und Rosmologie, wie fie vom Standpunkt der heutigen Naturwissenschaft und Spekulation einzig und allein möglich ift. Wie kam Leffing zu diesen fruchtbaren Ideen? Das Christenthum und Spinoza haben ihn sicherlich nicht darauf geführt. Wohl aber foll es, wie man mit Borliebe augunehmen geneigt ift, das tief eindringende Studium der leibnizischen Monadologie sein. Allein wir hören ja, daß er fagt: "Dieses mein System ift gewiß das älteste aller philosophischen Syfteme". Denn es sei eigentlich nichts anderes, als was Plato und Pythagoras, Agnpter und Chaldaer und alle Weisen des Drients gelehrt hätten. In der That steht diese ganze Auffassung der vorsokratischen Philosophie, von Thales bis Anaxagoras, ungleich näher als der leibnizischen Monade. Dben wurde schon darauf aufmerksam gemacht, wie Leffing prinzipiell von Leibniz dadurch abwich, daß er einen Einfluß der Substanzen aufeinander nicht nur zugab, sondern als Urbedingung voraussette, wenn intellettuelle Mittheilung, Belehrung, moralischer Einfluß, Gefühl, Leben, Liebe, Geschichte, Entwicklung ic. überhaupt möglich sein sollen. Damit ist die ganze präftabilirte Harmonie verworfen und eben dadurch die Monade derartig verändert, daß sie nicht mehr als leibnizische gelten kann. Man darf sich nur fragen, ob die beiden Sate: "Die Monaden haben keine Fenfter, durch welche irgend etwas ein- oder auszutreten vermöchte" 20), und: "Jedes Stäubchen ber Materie kann ber Seele zu einem Sinn bienen", sich

<sup>19)</sup> L. XI. S. 460. Bergl. Dilthen Preußische Jahrbiicher Bb. 19. Heft 3. S. 290. Es ist nicht unwahrscheintich, wie Dilthen mit Recht vermuthet, daß Lessing zur Abfassung bieses Fragments durch Bonnet's Palingenesse veraulaßt wurde. Da er aber nach Jacobi's Bericht (Bd. 6. Abth. 1. S. 80) denselben um die Zeit, als dieser ihn besuchte (5. Juli 1780), sas, so kann er numöglich durch diese Lectüre erst auf seine eigene Unsterblichkeitslehre gekommen sein. 20) Monad. § 7.

vereinigen laffen? Wenn jedes Ständchen ber Seele zu einem Sinn dient, und fie erst Vorstellungen zu haben aufängt, wenn sie mit Materie verbunden wird, die ganze materielle Welt aber bis in ihre kleinften Theile beseelt ift, so beißt dies: jedes einfache Wesen ist geeignet, ber Seele neue Vorstellungen zu vermitteln. Noch mehr! Ohne folche einfachen Wefen gabe es überhaupt keine Vorstellungen. Die Sinne find die Bedingungen, aber auch die Grenzen unferer Erkenntniß. Ift nun "ein organischer Körper die Verbindung mehrerer Sinne", so ist der Mensch in seinem Denken, Kühlen, Wollen ein Kompler einfacher Monaden. Die Seele als einfaches Wesen ist nur "unendlicher Borstellungen fähig" vermittelft anderer einfacher Wefen, wovon jedes felbst wieder eine andere Seite der Natur oder Vollkommenheit Gottes repräsentirt. Denn man foll fich ja die Vollkommenheiten Gottes "nach unendlichen Graden des Mehreren und Wenigeren, welche so aufeinander folgen, daß nirgends ein Sprung ober eine Lücke zwischen ihnen ist", benken. "Nach folden Graden muffen die Wefen in diefer Welt geordnet fein: fie muffen eine Reihe ausmachen, in welcher jedes Glied alles dasjenige enthält, was die untern Glieder enthalten, und noch etwas mehr, welches Mehr aber nie die lette Grenze erreicht" 21). In diesem Ausammenhange ist es klar, wie Lessing "besondere Sinne" postuliren konnte, um ben elektrischen oder magnetischen Zustand, in welchem die Körper sich befinden, so unmittelbar wahrzunehmen, wie wir jetzt vermittelst des Gefichts und Gehörs Tone und Farben perzipiren, und weshalb er fich noch "von hundert und taufend andern Kräften" versichert hält, "welchen allen ein besonderer Sinn entspreche" 22). Es ift aber auch klar, daß diese Theorie wesentlich von der leibnizischen abweicht. "müffen die naturgemäßen Beränderungen der Monaden aus einem innern Prinzip in denselben erfolgen, weil ja eine außere Urfache feinen Einfluß auf das Junere der Monas auszuüben vermag"23). "Denn es läßt sich weder aus der einen in die andere etwas übertragen, noch in dieser letteren durch die erstere eine innerliche Bewegung erzeugen, die von außen geweckt, geleitet, vermehrt oder vermindert werden könnte, wie dies bei zusammengesetzten Dingen möglich ift, wo die mehreren Theile eine Bertauschung oder Berschiebung untereinander gestatten" 24). Rach Lessing dagegen findet gerade das Gegen-

<sup>21)</sup> Chrift. b. B. §§ 16. 17.

<sup>23)</sup> Monab. § 11, 7.

<sup>22)</sup> L. XI. S. 460.

<sup>24)</sup> A. a. D. § 7.

theil statt. Potenziell besitzt die Seele wohl die Fähigkeit, unendlich viele Vorstellungen aus sich zu entwickeln; aktuell aber bedarf sie der Sinne, d. h. der übrigen Monaden, um ihre Vorstellungsfähigkeit zu erregen und einen Inhalt zu bekommen. Wie zufolge der Freimaurergespräche nur in einem staatlichen Zusammenleben die Vernunft des Einzelnen gebildet werden kann, so kann auch die Seele nur in dem Maß sich offenbaren, als sie sich mit andern Monaden verbindet.

#### Ethische Ergänzung.

Einen wesentlichen Beitrag zur Ergänzung dieser Seelen- und Unsterblichkeitslehre liefert die Abhandlung über die ewigen Strafen. Als Hauptgesichtspunkte, worauf es hier ankommt, heben wir folgende hervor:

Das orthodore Christenthum spricht, gestütt auf einige "figürliche Ausdrücke" der heiligen Schrift, von Himmel und Hölle, als ob fie durch eine unübersteigliche Kluft in alle Ewigkeit getrennt wären und getrennt blieben. "Diese gangliche Scheidung, welche die gemeine Denkungsart zwischen Himmel und Hölle macht, die nirgends grenzenben Grenzen, die auf einmal abgeschnittenen Schranken derfelben; Die, ich weiß nicht, durch was für eine Kluft von Nichts getrennt sein sollen, diesseits welcher schlechterdings nur lauter solche und jenseits welcher nur lauter andere Empfindungen statthaben würden: all bergleichen Dinge, jagt Leffing, feien weit unphilosophischer, als der allergröbste Beariff von der ewigen Daner nur immer fein könne" 25). Diefem liege doch wenigstens unftreitig eine große Wahrheit zu Grunde und er werde nur darum "fo unfinnig grob", weil man jene Ungereimtheiten mit hineinziehe, die fowohl mit dem Wefen der Seele, als mit der Gerechtigkeit Gottes ftritten. Denn die Seele fei feiner lautern Empfindung fähig, b. h. keiner folchen Empfindung, die bis in ihr kleinftes Moment nichts als angenehm ober nichts als unangenehm ware, geschweige, daß sie eines Zustandes fähig fein follte, in welchem fie nichts als bergleichen lautere Empfindungen von der einen oder andern Art hatte. "Wenn es wahr ift, lautet die berühmte Stelle, daß der befte Menich noch viel Bofes hat und der schlimmite nicht ohne alles Gute ift: jo muffen die Folgen des Bofen jenem auch in den Simmel nachziehen und die Folgen

<sup>25)</sup> S. IX. S. 172.

bes Guten diesen auch bis in die Solle begleiten. Gin jeder muß feine Solle noch im Simmel und feinen Simmel noch in der Solle finden". Diese Auffassung entspreche einzig und allein der Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb, folgert Leffing, muffe man eine Kontinuität zwischen ben heiden Endvunkten annehmen, die durch "unendliche Stufen" verbunden feien, ohne daß darum der eine oder andere Zustand seine Benennung und relative Bedeutung verliere. Wenn aber Leffing die orthodore Anschauung von Himmel und Hölle bestreitet, so leugnet er doch keinesweas die ewigen Kolgen des Guten und Bofen. Er hält sogar die "ewige Dauer" für eine "große unftreitige Wahrheit", die so allgemein verbreitet sei, daß es schwer halten würde, irgend eine Religion zu nennen, welche die ewigen Folgen unserer Sandlungen geleugnet habe. "Was aber alle Religionen gemein hätten, könne ja wohl in der Vernunft nicht ohne Grund sein" 26). In all den verschiedenen Religionen habe man aber von jeher die ewigen Folgen der Sünde mehr dunkel empfunden als klar erkannt. Und durch die Bemühungen, diese ewigen Strafen sinnlich auschaulich zu machen, seien sie mehr oder weniger entstellt worden. Diese ewigen Folgen, gleichbedeutend mit ewis gen Strafen, bestehen darin, "daß jede Verzögerung auf dem Wege zur Vollkommenheit in alle Ewigkeit nicht einzubringen ist und sich also in alle Ewigkeit durch fich selbst bestrafet". Denn "jeglicher Schritt, den man auf dem Wege der Vollkommenheit zurückthut, wird unfer ganzes ewiges Dasein hindurch, an der ganzen Summe derfelben, an der Länge des durchlaufenen Weges fehlen". Auf diesen "fruchtbaren Sak", "diese große esoterische Wahrheit" kam Leffing nur in Folge der Vorstellung einer unendlichen Kontinuität. "Nichts ift in der Welt isolirt, nichts ohne Folgen, nichts ohne ewige Folgen. Wenn daher auch keine Sünde ohne Kolgen sein kann und diese Kolgen die Strafen der Sünde find: wie können diese Strafen anders als ewig dauern, wie können diese Folgen jemals Folgen zu haben aufhören?"27).

In der ganzen Religion, meint Leffing, sei nichts enthalten, was uns zum Glauben an die Ewigkeit der Hölle nöthige. Bielmehr könne und dürfe man mit aller Sicherheit annehmen, daß die in der Schrift angedrohten Strafen keine anderen seien, als die natürlichen, welche auch ohne diese Androhung auf die Sünden folgen würden. Habe aber eine höhere Weisheit dennoch dergleichen außerordentliche Drohungen

für nöthig gehalten, so habe fie für ebenso zuträglich erkannt, sich gang nach unfern gegenwärtigen Empfindungen barüber auszudrücken. Und hier glaubt Leffing die Quelle entdeckt zu haben, woraus all die Schwierigkeiten geflossen seien, weshalb man die Ewigkeit der Berdammniß lengnen zu müffen geglaubt habe. Indem nämlich die Schrift, um die lebhafteste Borstellung von jener Unglückseligkeit zu erwecken, die auf den Lasterhaften wartet, fast alle ihre Bilder von dem körperlichen Schmerz hernahm, mit dem alle Menschen ohne Ausnahme am bekannteften find, so hat man, wenn auch nicht die förperlichen Schmerzen felbst, so doch wenigstens deren Beschaffenheit und Berhältniß an unferer Natur, nicht für das Bild, sondern für die Sache felbst genommen. "So find aus Strafen Qualen, aus Qualen ein Zustand von Qualen, aus der Empfindung eines folden Zuftandes eine alles andere ausschließende, unseres ganzen Wesens sich bemächtigende Emvfindung geworden". Diese "intensive Unendlichkeit", von der wir schon früher gesprochen, die man mehr oder weniger, stillschweigend oder ausdrücklich den Strafen der Hölle beigelegt, diese weder in der Vernunft, noch in der Schrift begründete intensive Unendlichkeit allein sei es, welche die unendliche Dauer derselben so unbegreiflich mache, der Güte und Gerechtigkeit Gottes fo fehr widerspreche, und unfern Berftand wie unfer Gefühl empore. Dies finde namentlich bei denjenigen statt, welche fich keine göttlichen Strafen ohne Absicht ber Befferung benken könnten. Ihr Gefühl fei fehr richtig, aber ihr Verftand mache einen Trugschluß. "Nicht durch die nuendliche Dauer der Strafen wird die Besserung ausgeschlossen, sondern durch die intensive Unendlichkeit berfelben. Denn zu Diefer Intenfivität gehört vor allem bie Stetigfeit, und diese ift es, welche alle Besserung unmöglich macht" 28). Mit der Endlofigkeit der Strafen aber könne die Befferung des Bestraften sehr wohl bestehen 29). Ja, wenn die Strafen bessern follen. so hindere die immerwährende Fortdauer des physischen Übels derselben so wenig die Besserung, daß vielmehr die Besserung eine Folge dieser Fortdauer sei 30). Wenigstens sei es nicht ausgemacht, ob überhaupt Die Strafe anders bessern könne, als dadurch, daß fie ewig dauere. Und felbst, wenn die Strafe nur in der lebhaften Erinnerung forteriftirte, fo ware eben diefe lebhafte Grinnerung felbst wieder Strafe 31).

<sup>28)</sup> A. a. D. S. 170. 29) A. a. D. S. 171. 30) A. a. D. S. 169. 31) A. a. D.

Dies sei, behauptet Leffing, der Sinn der Schrift, wo sie von Stufen des Himmels und der Hölle spreche. Aber der größte Theil ihrer Lefer gebe einer jeden diefer Stufen, fie fei fo niedrig als fie wolle, gleichsam ihre eigene intensive Unendlichkeit. "Die niedrigste Stufe des Himmels ift ihnen freilich nur die niedrigste, aber dem ungeachtet nichts als Himmel, nichts als Freude und Wonne, nichts als Seligkeit" 32). Ebenso verhalte es sich mit der Hölle. Dagegen behauptet Leffing: "Der reiche Mann in der Hölle mag fich immer beffern, mag sich immer von dem ersten Augenblicke der empfundenen Strafe an seiner Bollkommenheit wieder zugewandt und mit jedem folgenden Augenblicke sich ihr mehr und mehr genähert haben; hört er darum auf, in Ansehung des Lazarus in der Hölle zu bleiben, der von bem ersten Angenblicke feiner empfundenen Seliafeit an inden um ebenfo viele Schritte einer höheren Vollkommenheit zugeeilt ift?" 33). Diese Auffassung entspreche sowohl der Vernunft, als der Bibel, und sei auch von der älteren Kirche geglaubt und festgehalten worden in der Lehre vom Kegfeuer.

Diese ganze Darlegung ift gewiß sehr klar und sehr vernünftig. Deffenungeachtet ift fie weder biblisch noch katholisch. Denn nach dieser Lehre giebt es zwar wohl ein Fegfener, aber auch zugleich eine Hölle, und von einem Übergang aus dieser zum Himmel, etwa durch das Fegfeuer, ift keine Rede, sondern diese beiden angerften Bunkte find und bleiben ewig getrennt. Ebenso täuscht sich Lessing, wenn er glaubt, die Lehre von den ewigen Strafen im Sinne des großen Leibnig erklärt zu haben. Denn dieser nimmt ganz im Geiste der Kirche eine ewige Berdammniß an, welcher nicht allein die Teufel, sondern auch ein Theil der Menschheit anheim falle, und sucht die endlose Dauer derfelben durch die Annahme zu rechtfertigen, daß die Verdammten in alle Ewigkeit in ihrer Bosheit und Gottlosiakeit verharren; er ist weit entfernt, mit Leffing fagen zu wollen, daß man für folche "bloß mögliche Ungeheuer, welche auf keine Weise zu bessern stünden, auch bloß mögliche, ihnen allein zukommende Strafen annehmen oder gelten laffen fönne" 34).

<sup>32)</sup> A. a. D. S. 173, 33) A. a. D. 171.

<sup>34)</sup> A. a. O. S. 177. Bergl. Zeller Geschichte ber beutschen Philosophie, 2. Ausl. 1875. S. 143.

## Die Unsterblichkeit als sittliches postulat.

Dag Leffing an die Unfterblichkeit glaubte, geht aus bem Ernfte biefer Abhandlung und den andern hier mitgetheilten Außerungen zur Benüge hervor; und wie er fich dieselbe bachte, erhellt ebenfalls aus bem Fragment und dem Bernunftchriftenthum. Man darf aber nicht vergeffen, daß all dies nur Folgerungen find aus dem Bringip ber Entwicklung. Nur unter der Voraussetzung, daß der Mensch, und zwar jeder einzelne, berufen ift, eine höhere Stufe fittlicher und geistiger Vollkommenheit zu erreichen, als in diesem Leben möglich war, muß eine Unsterblichkeit angenommen werden. Dies ift der "Bernunftschluß", aus welchem Leffing die Fortdauer folgert. Daß aber diefer Schluß nicht bloß aus dem Vergnügen am logischen Denken, ober am Widerspruch gegen hergebrachte Meinungen, sondern zugleich mit aus bem Herzen entsprang, ersieht man aus der Entruftung, womit er das Gegentheil von sich abweist: "Der foll das menschliche Geschlecht auf biefe höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit nie kommen? Rie? Laß mich diese Lästerung nicht denken, Allgütiger! Die Erziehung hat ihr Ziel: bei dem Geschlecht nicht weniger, als bei dem Einzelnen. Wer erzogen wird, wird zu Etwas erzogen"35). Und dieses Etwas besteht darin, daß man seine Pflicht zu thun vermögend sei, auch dann, wenn Die Aussichten auf Ehre und Wohlstand weafallen. "Darauf zweckte die menschliche Erziehung ab, und die göttliche reichte dahin nicht? Was ber Runft mit dem Einzelnen gelingt, follte der Natur nicht auch mit bem Ganzen gelingen? Läfterung! Läfterung! "36) Mit triumphirenber Zuversicht erwartet er deshalb, gleich einem Propheten, Die Zeit bes neuen Evangeliums, und erhebt fich in diefer freudigen Gewißheit zu der Apostrophe: "Nein; sie wird kommen, sie wird gewiß kommen, die Zeit der Bollendung!" - Dadurch beweist er hinlänglich, wie warm und lebendig "fein Verftand von einer immer beffern Zukunft fich überzeugt fühlte"37).

Wie nun Lessing die Grenzen zwischen Himmel und Hölle aufhob und die unendliche Kluft durch unendliche Zwischenstusen ausstüllte, so suchte er auch die orientalische Seelenwanderungstheorie in einem höhern und zeitgemäßern Sinne umzudeuten. Hiernach besteht die

<sup>35)</sup> Erz. b. M. §§ 81. 82.

<sup>37)</sup> A. a. D. § 85.

<sup>36)</sup> A. a. D. § 84.

Strafe weder in einem Zustand ewiger Qual, noch in thierischer Verswandlung, sondern in dem schmerzlichen Bewußtsein einer Versäumniß, die in alle Ewigkeit nicht mehr nachgeholt, d. h. nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Dieses Gefühl soll aber die Kräfte nicht lähmen oder gar jede Besserung unmöglich machen, sondern im Gegentheil, es soll als Sporn dienen, nicht noch mehr hinter das Ideal und die mit ihm verbundene "moralische Glückseligkeit" zurückzusinken. Statt also zur Strafe auf die Thierstusse herabgedrückt oder zu einem bloß passiven Leiden verdammt zu werden, soll der Geist zu einer höhern Bollkommenheit sich erheben.

In dieser Erklärung ist weder die antike Metempsychose, noch die chriftliche Hölle in ihrer Ursprünglichkeit mehr enthalten, sondern es ist eine Länterung und Verbindung der Hauptmomente beider Lehren zu neuen, der modernen Rultur entsprechendern Borftellungen. Sier haben wir gerade ein vortreffliches Beispiel, wie Leffing die große Forderung, religiöß = dogmatische Anschauungen vernunftgemäß umzubil= den, verstanden wissen wollte. Er, der radikale Denker, ist zugleich so konservativ, daß er sogar Keafener und Seelenwanderung, worüber weder Ungläubige noch Strenggläubige sich jemals verständigen werden, zu einer allgemein vernünftigen Ansicht zu erheben versuchte. Deswegen spricht Leffing immer von einer "ältesten Philosophie", weil er mit seinem spekulativen Geiste die Grundwahrheiten der Menschheit selbst in ihren absurdesten Auswüchsen erkannte und von der richtigen Vorstellung ausging, daß das Wesen, welches die menschliche Natur konstituirt, sich offenbaren mußte, sobald der Mensch als solcher zu eristiren begann.

Db nun diese neue Theorie wahr ist oder nicht, darauf kommt es hier nicht an, und Leffing selbst will sie auch nicht für etwas unumstößlich Sicheres gehalten wissen. Wir sollen ja so wenig um die Zuskunft uns künmern, als um den folgenden Tag. Wenn wir aber dens noch die Unsterblichkeit irgendwie uns vorstellen wollen, so sind wir selbst heutzutage nicht im stande, sie uns anders zu denken, als er sie sich gedacht.

Daß die Seele, wenn sie unsterblich sein soll, nicht etwas Materielles, ein Atom oder ein Aggregat von Atomen sein kann, versteht sich von selbst; daß man bei dem Widerspruch des Begriffes Atom als eines Untheilbar-Ausgedehnten nicht stehen bleiben darf; daß ferner aus einem als todt vorausgesetzten Wesen, Empfindung, Bewußtsein, Selbstbestimmung nicht erklärt werden kann, ist gleichfalls längst zugegeben. Wie sehr man sich auch sträuben mag, wir sind schließlich genöthigt, einsache, seelische, geistige Kräfte als Urbestandtheile der Erscheinungen anzunehmen.

Die Seele verbindet sich mit andern seelischen Wesen von verschiedener Art, wodurch die Mannigsaltigkeit des Körpers mit seinen fünf Sinnen entsteht, und dadurch die Möglichkeit, mit den übrigen Monaden in Kontakt zu treten, Empfindungen zu bekommen, Borskellungen zu bilden und Aktionen auszussühren. Unter diesen Bedingungen und vermittelst solcher Thätigkeiten entwickelt die Seelenmonas die in ihr potentiell vorhandenen Anlagen zu einem gewissen Grad von Bollkommenheit, welcher sodann als Ansah dient, in Verbindung mit anderen und höheren Monaden zu noch größerer Fertigkeit und Bollskommenheit zu gelangen. Dieser Verwandlungsprozeß setzt sich so lange fort, als immer neue Verbindungen mit andern Monaden gemäß ihrer Bestimmung möglich sind.

Obgleich nun Leffing entschieden der Ansicht war, daß der Mensch fo oft wiederkomme, als er fähig sei, neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, fo lag es doch teineswegs in feiner Absicht, behanpten zu wollen, daß ein solcher Fortschritt lediglich von dem Wiedererscheinen auf diefer Erde abhänge. Zeitlebens hielt er an dem Gedanken fest, daß keine Aluft zwischen Diesseits und Jenseits existire, sondern eine unendliche Stufenreihe angenommen werden muffe, folglich kann Die Unsterblichkeit nur in der neuen Verbindung der Seele mit andern Stoffen und Substanzen, oder wie er sich ausdrückt: "homogenen Maffen" beftehen. "Wiederkommen" heißt somit nur: in Berbindung mit andern einfachen Wefen erscheinen, gleichviel, ob hier oder auf einem andern Weltpunkt. Diefer Gedanke ift nicht nur modern, fondern in gewiffer Beziehung jogar chriftlich, indem schon der Apostel Baulus von einem Samen spricht, der gefät, und von einem andern, der aus diesem aufgehen werde; von einem irdischen und von einem himmlischen Körper, von Verweslichem und Unverweslichem, und er fogar mannigfache Stufen bildlich andeutet in dem verschiedenen Glanz von Sonne, Mond und Sternen. Sind wir unfterblich, dann kommt ber Mensch nicht wieder mit den fünf leiblichen Sinnen auf diese Erbe, um an dem jeweiligen Fortschritt zu partizipiren und ihn seinerseits selbst wieder einen Ruck weiter zu fordern, fondern da die "neuen Renntniffe und Fertigkeiten" an neue Sinne gebunden find, tritt er in

höhere Sphären, wo er sich mit neuen Organen verbinden kann. Wenn wir überhaupt eine Fortdauer uns irgendwie vergegenwärtigen wollen, so ist dies nur möglich entweder in dem hier angedeuteten leffingischen Sinne als unendlicher Fortschritt, oder nach kirchlicher Anschauung als ewig sich gleichbleibende Qual oder Seligkeit.

Der beste populäre Kommentar zu Lessing's Theorie sindet sich in einigen gelegentlichen Außerungen Goethe's Eckermann und Zelter gegenüber. "Der Philosoph bedarf nicht des Ansehens der Religion, um gewisse Lehren zu beweisen, wie z. B. die einer ewigen Fortdauer. Der Mensch soll an Unsterblichkeit glauben; er hat dazu ein Recht, es ist seiner Natur gemäß und er darf auf religiöse Zusagen bauen. Wenn aber der Philosoph den Beweis für die Unsterblichkeit unserer Seele aus einer Legende hernehmen will, so ist das sehr schwach und will nicht viel heißen. Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Thätigkeit. Denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpstichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jezige meinem Geiste nicht ferner auszuhalten vermag"38).

"Die Hartnäckigkeit des Individuums, und daß der Mensch absschüttelt, was ihm nicht gemäß ist, ist mir ein Beweis, daß so etwas wie Entelechie existire. Leibniz hat ähnliche Gedanken über solche selbständige Wesen gehabt, und zwar was wir mit dem Ausdruck Entelechie bezeichnen, nannte er Monade" 39).

"Wirken wir fort, bis wir, vor oder nach einander vom Weltgeift berufen, in den Üther zurückfehren! Möge dann der ewig Lebendige uns neue Thätigkeiten, denen analog, in welchen wir uns schon erprobt, nicht versagen. Fügt er dann Erinnerung und Nachgefühl des Rechten und Guten, was wir hier schon gewollt und geleistet, väterlich hinzu, so würden wir gewiß nur destv rascher in die Kämme des Weltsgetriebes eingreisen. Die entelechische Monade muß sich nur in rascher Thätigkeit erhalten. Wird ihr diese zur andern Natur, so kann es ihr in Ewigkeit nicht an Beschäftigung sehlen"40).

Thätigkeit, entelechische Monade, Kamme des Weltgetriebes, Weltsgeift, neue Formen des Daseins: all diese Begriffe finden sich auch bei Lessing, und zwar in derselben Bedeutung und in gleichem Zusammen-

<sup>38)</sup> Zu Edermann, ben 4. Februar 1829.

<sup>39)</sup> Bu Edermann, ben 3. März 1830.

<sup>40)</sup> An Zelter 1827.

hang. Der individualistische, konkrete Monismus ist ja beider Grundsanschauung. Warum sollte Lessing, was von den Besten und Größten aller Zeiten geglaubt und gehofft wurde, nicht theilen? Warum sollte er diese Hoffnung nicht in einer Weise sich ausmalen, wie sie der Gestammtauffassung seiner Zeit entsprach? Ist Homer's Unterwelt oder der christliche Himmel etwa weniger ein Produkt der Phantasie, als die Wanderung durch das Reich der Monaden? Was aber all diesen Ansschauungen, der antiken, christlichen und modernen, nebst der Erhalstung des Individuums gemeinsam zu Grunde liegt, ist die Idee der Bervollkommnung. Nur daß in der Metempsychose und dem Fegseuer dieser Fortschritt, wie gesagt, mehr als ein Leiden und eine Reinigung, in der Perfektabilitätslehre dagegen mehr als bewußte Thätigkeit einer sich selbst erhaltenden, sich selbst bestimmenden Kraft aufgefaßt wird.



#### Berichtigungen.

5. 3. 13 v. oben ftatt icon mit lies icon von. 8. " 23 u. 24 v. unten ftatt ber lies bas. 10. " 4 v. oben ftatt ber lies ober. " nicht um ihrer felbst willen, sondern lies um ihrer felbft willen, aber nicht. " eine einige Wahrheit lies eine ewige Wahrheit. " fich bamit lies fich bamit ab. 27. ,, 4 ,, " ein Glaube lies Ginen Glauben. 28. " 13 " unten " ein lies einen. 32, "17 " " gefondert lies geforbert. 34. " 6 " oben " fonnen lies fonnten. 38. "16 "unten "aperceptio sies apperceptio. 41. " 4 Unmert. " stellt lies ftellt fich. 149. " 4 " unten " felbst lies fich felbst. 262. " 12 " " " müßten lies mußten.

" ber lies bes.

GTU Library
2400 Ridge Road
Berkeley, CA 94709
For renewals call (510) 649-2500

264. " 15 " "

All items are subject to recall.



